

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









# Johann Georg Hamann's,

des Magus in Norden,

# Teben und Schriften

mit Damann's Portrait, zwei Regiftern und Beilagen.

Dr. C. B. Gilbemeifter.

Griter Band.

Sweite billige Ausgabe



Gotha. Triebrich Andreas Perthes. 1875.



Januar 10 (200) 1/3 - 1 (200) 24 (200)

### Porwort

zur zweiten Ausgabe der drei erften Bäude von Hamann's Leben und Schriften.

Als ich im Jahre 1857 mit meinem Werke über Hamann zuerft hervortrat, war das Reld der Samann = Literatur feit der Beraus= gabe feiner Schriften durch Roth faft ode und leer. Hur einzelne fleinere Schriften und Brochuren und meiftens ungunftige Besprechungen in den Literatur = Geschichten famen barauf zum Borschein; an eine umfangreichere, hamann's ganges Leben umfaffende Arbeit wurde nicht gedacht. Dan hatte denten follen, Goethe's unübertreffliche Reflectionen über ihn in "Dichtung und Bahrheit", die er selbft nur als Anregung zu weiterem Forschen angesehen haben wollte, hatten, da fie vor den Schriften ericbienen, dazu dienen muffen, die Begierbe, diefen Schatz unmittelbar nugbar zu machen, bei vielen erweden und anspornen muffen. Wie erwunicht ware es gewesen, wenn 3. B. Schelling sich daran gemacht hatte, der sich mit fo großer Anerkennung über ihn aussprach, der ihn bald den "großen hamann" nannte, bald Worte von ihm als aus dem Munde "des tieffinnigen Mannes" anführte 1). Reine Stimme von Bedeutung ließ sich vernehmen. Da ergriff Begel begierig die Gelegenheit, seine Weisheit über ihn in den "Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritit" an den Markt zu bringen. Er hatte es damit so eifrig vor, daß er nicht abwarten konnte, bis der lette Theil der Schriften, welcher Erläuterungen und An-

<sup>1)</sup> Siehe Schelling's Werte VIII, 114. 115. 124. 125.

merkungen bringen sollte, herauskam. Wenn man dieses Aunstwerk des großen Phitosophen mit rubiger lleberlegung jest liest, so scheint es fast unbegreistich, daß ein solches Machwert selbst bei seinen blinden Verehrern und Anbetern Bewunderung finden konnte ).

Dennod, war dieses der Fall, und selbst Theologen ließen sich bis zu dieser Zeit, durch einige anscheinend christliche Phrasen be stochen, zu Begel's Verehrung hinreißen. Andere erfüllte die Kritik gleich bei ihrem Erscheinen mit tieser Entrüstung, namentlich den berühmten Kirchenhistoriser Neander.

Dagegen trat ein Schüler Hegel's, Professor Sietze, gegen seinen Lehrer zu Gunsten Hamann's in die Schranken. Er widerlegte denselben in verschiedenen wichtigen Punkten auf die piekätvollste Weise auch da, wo er eine derbe Absertigung verdiente, namentlich wies er ihm viele Frethümer in der Analvse der Hamann'schen Metakritit über den Purismum der reinen Bernunkt höchst icharssinnig und schlagend nach, so daß diese Entwickelung dei weitem das Beste ist, was über diese, von Hegel selbst, obwohl er sie so mangelhaft verstand, hochdewunderte Schrift in unserer Litteratur sich sindet 2). Die vortrefsliche Abhandlung des Prosessor Sietze ist indes weniger bekannt geworden, weit sie sich in einer Schrift besindet, die nicht unter das größere Publicum gekommen ist. Die übrigen Mänget, Unrichtigkeiten und Unwahrheiten in der Hegel'schen Recension habe ich in dem erwähnten Abschwiesen.

Hierauf trat Gervinus in seiner "Geschichte der deutschen Rational=Literatur" gegen Hamann in einer Beise hervor, die an Unsinn, Geschmacklosigkeit, Verläumdung und Schmähsucht alles überbot, was bisher in der Hese unserer Literatur gegen Hamann aus seinem unsaubern Versted aus Licht getreten war.

<sup>1)</sup> Ein wörtlicher Abrud ber Recenfion finbet fich als letzter Abschuitt in bem VI. Theil von "Hamann's leben und Schriften"; auch unter bem Separat-Titel: "Hamann - Studien" 1873.

<sup>2)</sup> Der Titel ber Schrift bes Professor Siege, worin ber Auffat über Hamann (C. 443 ff.) sich finbet, lautet: "Grundbegriff Preuß. Staats und Rechtsgeschichte" 1829.

Unter folden Constellationen erichien mein hamann. Seine Aufnahme von Seiten der tüchtigsten Kenner der hamann'ichen Schriften in gang Deutschland war eine überraschend günftige.

Mein Bestreben bei Abfaffung ber Biographie mar vor allem babin gegangen, Samann in feiner gangen Gigenthumlichkeit gur Unichauung zu bringen. Dies juchte ich hanptfächlich dadurch zu erreichen, daß ich ihn ietbst zu seinem eigenen Biographen machte, d. h. daß ich, wo es anging, mich nicht darauf beichränkte, den Inhalt seiner Worte anzuführen, sondern ihn selbst reden und handeln ließ. Solche abiiditstofe Selbstbiographien, geben uns am sichersten einen treuen Abdruck des Individuums, während die eigenen, von dem Autor selbst eigends zu diesem Zwed geschriebenen, ielten ein zuverlässiges Bild geben. Nicht wie der Mensch fich selbst sieht, sondern wie er durch Wert und That sich zeigt, so ist er. Dann suchte ich alle Lebensumstände Samann's, die auf so mannigfache Weise theils durch Un= verstand entstellt, theils durch Bosheit verfälscht waren, in ihr rechtes Insbeiondere bemühte ich mich, das mahre Ber-Licht zu stellen. hältniß zu seinen Freunden, deisen verfehrte Auffassung seinen Beinden zu io manchem schiefen Urtheit über ihn den willfommenen Borwand geboten hatte, durch richtige Characterifirung beider und Darlegung der thatiachlichen Berhaltniffe in's Alare zu bringen. Bor allem sollte in dem Leser die Bee eines wahren, lebendigen concreten Lebensbildes von Hamann machgerufen werden. Das erreicht man nicht durch Erzählung nackter Thatiachen oder Anizählung aller guten und bojen Eigenschaften des Helden. Alles diefes führt nicht zum Biel, wenn auch die Erlebniffe noch jo bedeutend find und die ihm guge= schriebenen Gigenschaften zu den seltensten gehören. Es hilft daber dem Biographen nicht, wenn er auch den Rath des Wephistopheles aufs treueste befolgt:

> "Affociirt end mit einem Poeten Laßt ben Herrn in Gebanken schweisen Und alle eble Qualitäten Auf euern Chrenscheitel häusen. Tes Löwen Muth, Des Hirsches Schnelligleit, Des Italieners seurig Blut, Des Norbens Tauerbarkeit."

Rur dann, wenn alle diese Dinge mit ihm in unserer Verstellung so verwachsen sind, daß wir ohne sie ihn uns nicht denken können, entsteht in uns ein tebensvolles Bild. Dazu verhelsen oft am besten kleine an sich unbedeutende Züge, wie wir sie bei Shakesspeare, dem großen Meister und unerreichbaren Muster in der Characteristik, häusig sinden. Bei ihm ist alles, wenn auch Poesie, - Bahrheit.

Es hat sich bei dieser Gelegenheit wieder herausgestellt, daß die Freunde Hamann's zwar weit zerstreut sind, aber fast an keinem Orte in übergroßer Anzahl sich finden.

Obgleich mein Buch fast in allen bedeutenden Städten Deutschlands und auch in allen Hauptstädten Europas, mit Ausnahme Mas drids und Athens, wenn auch mitunter nur in einzelnen Exemplaren, Käufer fand, so zeigte sich doch in Königsberg und Berlin das Hauptsinteresse für dasselbe.

Ich erlaube mir einige Belege dafür anzuführen. Aus ersterer Stadt schrieb mir der tüchtige Renner und treffliche Sistorifer der Preußischen Geschichte, Johannes Boigt, nach Empfang des britten Bandes: "Ich hatte Ihnen langft meinen innigften Dant bafur entgegen gebracht, wenn ich nicht erft bas gange Werk bis zum Schluft hätte durchlesen wollen, um Ihnen nun mit voller Difenheit zu betennen, daß ich feit Jahren bei feiner Lecture einen fo anzichenden und lehrreichen Genuß gehabt habe. Die Fülle alles deffen, was man aus dem Buche lernt, ift, ich möchte fagen, fait erdrückend. Schon seit ich als junger Mann die Biographie von Kraus schrieb, stand mir das Bild Hamann's hellleuchtend vor Augen. Sie aber haben mir dieses Bild mit den wahren, reinsten Farben vor die Seele geftellt. Geit Dionaten find die erften Bande und nun aud der dritte nicht mehr in meinem Hause und wandern von einem Freunde zum andern."

Bald darauf, am 28. April 1854, hielt Professor Rosentranz in Bezug auf mein Buch zur Teier von Kant's Geburtstag in der Gesellschaft seiner Freunde den herkömmlichen Vortrag, worin er das Interesse für Hamann bei manchen erweckte. Er suchte hauptsächlich Gervinus in seiner Auffassungsweise Hamann's zu persistiren, während indessen von ihm die Irrthümer Hegel's in seiner Recension der "Jahrbücher für wissenschaftliche Kritit", wie ich sie später in meinem



Von Herrn A. von Auerswald, dem Sohne des Candhofmeisters und Oberpräsidenten, des intimen Freundes Hamann's, erhielt ich eine sehr freundliche Zuschrift, worin er sein Interesse für mein Unternehmen aufs lebhafteste ausspricht. Unter andern schreibt er:

"Vor einigen Tagen erhielt ich mit einer Buchhändlersendung den ersten Band des von Ihnen herausgegebenen Wertes: "I. G. Hamann's Leben und Schriften'. Ungeachtet mir bis jest nur eine stächtige Durchsicht möglich war, zu der Gegenstand und Behandlung mich schnell fortzogen und ich jest erst die wirkliche Lesung beginne, habe ich doch schon die lebhasteste Freude empfunden über diese Klarstellung unseres herrlichen Landesgenossen, welches um so mehr Bedürfniß war, als unsere bedeutendsten Literatur-Historiter sich so schwer an ihm versündigt haben, wie Sie denn auch, mitde genug (wie z. B. in Beziehung auf meinen Freund Schubert in Königsberg), gelegentlich gerügt haben.

"Ich kann nicht umhin, orese dankbare Freude so lebhaft, aber auch so anspruchstos, als es einem Laien in litteris zusteht, aus= zusprechen."

Doch genug von diesen Zeugnissen für die gunftige Aufnahme

meines Hamann in Rönigsberg. In Bezug auf Berlin bemerke ich nur, daß die ausführtiche durch 6 Nummern der Beitage zur Areuzzeitung tausende Besprechung meines Buches durch Gymnasial-Direktor Lübker in Parchim, vom 23. October aufangend (Ar. 248 bis 302), gewiß für die damatige Theitnahme dasethst spricht 1). Unter den Städten des Austandes zeigt sich in Repenhagen die größte Vorliebe für Hamann. Die ausführtiche Recension in Rudelbach's und Guerick's Beitschrift von 1860 fand deshalb vermuthlich auch hier günftige Aufnahme.

Es ließen sich außer den angeführten noch aus manchen andern Theiten Deutschlands Betege dafür in damatiger Zeit beibringen, daß durch mein Werk über Hamann wieder ein neues lebendiges Interesse für ihn weit und breit erwachte. Ich will indeß die Leser damit nicht ermüden. Nur eins mag noch bemerkt werden. Alls ich den IV. Theil meines Hamann, dessen Autorschaft betressend, welchen ich der "Alma mater Albertina" dedicirt hatte, dem derzeitigen Prorector Hersesson Rosenkranz übersandte, schrieb er mir unter andern:

"Sie haben die Güte gehabt, der Albertina-Universität den vierten Band Ihres mühjamen, ausgezeichneten Werfes über Hamann zu widmen. Sie haben sich damit ein Verdienst erworben, welches eigentlich der Ruhm eines Königsbergers hätte sein sollen. — Sie haben nicht nur die Universität, Sie haben auch die Stadt und Provinz sich zum lebhastesten Dank verpstichtet. Daß die Universität Hamann's nicht vergessen wird, geht schon daraus hervor, daß sie auch seine Colossal-Vüste der eines Kant, Hippel und Herder am Briese ihres Gebäudes hinzugesügt hat. Der Name Gildemeister als des Viographen und Juterpreten Hamann's, wird sich bei uns sortan mit dem seinigen verknüpsen.

"Ihr Werf ist von uns der königlichen Bibliothek einverleibt worden. — Mit 2c.

Rönigsberg, ben 6. Marg 1863.

R. Rofenfrang, zeitiger Prorector."

<sup>1)</sup> Diese Zeitungsartitel wurden hernach von bem Berfaffer zu einem be-fonderen Lebensabrig hamann's verarbeitet.

Einige Jahre vorher hatte derselbe über die drei ersten Bände meines hamann mir geschrieben: "Ihr Buch ist nach meiner Meinung eine ganz vortreffliche Vorschule und Nachlese zu hamann's Schriften."

Die "Borschule", die vorher ein schreiendes Bedürfnis war, ist nun da, und nicht nur die Rachtese ist in dem späteren Theile, namentlich dem V., welcher die vollständige Correspondenz mit Jacobi enthält, sondern auch die Interpretation Hamann's wesentlich erweitert und vermehrt worden.

Aber, wo find denn die Schüler? möchte man fragen. Es giebt deren keine ihrem eignen Weständniß nach. Sie sind zum Theil mit dem stotzen Bewußtiein, sie seien die eigentlichen Lehrer, aufgetreten, während ihre Schriften beinahe auf jeder Seite verrathen, was sie alles ihrem Vorgänger verdanken, ohne dies sich im Geringsten merken zu lassen.

Gine große Unreife verräth, daß sie sich zu früh zu Lehrern aufgeworfen haben, sodaß, wenn ich nicht irre, das von Schiller her= rührende Wort:

"Ach was haben bie Herren Doch für ein furzes Gebarm;

Was fie foeben gelernt Das wollen schon wieber fie lehren",

dem Leser unwillfürlich ins Gedachtniß femmt.

Ich tann leider nicht die vorhin angeführten Worte von Joshannes Boigt, jo sehr ich es auch wünschte, auf sie anwenden: "Die Fülle alles dessen, was man aus dem Buche lernt, ift, ich möchte sagen, fast erdrückend."

Die Naivetät, mit der sie sich fremde Gedanken anzueignen wissen, als wären sie eben erst aus ihrem Kopse entsprungen, ist unsglaublich. Wenn sie dieselben nur in etwas andere Worte kleiden, so glauben sie gegen den Verdacht des Plagiats hintänglich gesichert zu sein. Außerdem erlauben sie sich mitunter den Nachdruck im großeartigsten Styl, ohne die geringste Notiz über die Quelle zu geben, die sie in ihr Buch hinübergeleitet haben. Wenn es nur erlaubt wäre, so sind die Herren eben nicht sehr darin zu verdenken; wollte

man aus ihren Schriften alles fremde Gigenthum entfernen, fo wurden fie vielleicht nacht und bloß dastehen. Doch ich erlaube mir, meine Behauptung mit einigen Beispielen zu belegen: Berr Petri hat fich Die Freiheit genommen, in dem IV. Theil feines über hamann berausgefommenen Buches aus dem V. Theil meines Bertes eine große Anzahl Briefe, ohne mich zu fragen oder einmal zu nennen, wörtlich abdruden zu lassen, welche ich zuerst theils ganz, theils mitunter über die Sälfte vermehrt nach dem Manuscript herausgegeben und mit Roten und Anmerkungen versehen habe. Diese Briefe sind zwischen andern aus Samann's Schriften entlehnten nach dronologischer Ordnung von ihm zusammengestellt. Sie sind gleich dadurch von diesen letteren zu unterscheiden, daß fie mehr oder weniger mit Roten und Anmerkungen verschen sind, mas bei den aus den Schriften berftammenden nicht der Fall ift. Bergleicht man diese Noten und Anmerkungen mit meinem Buche, jo zeigt fich, daß dieselben jo mechanisch von Wort zu Wort nachgedruckt find, daß felbst einige fleine Drucksehler diefem Schickfale nicht entgingen.

Derfelbe scheint keine Uhnung davon gehabt zu haben, was eine so schwierige Arbeit bedeutet, wie die correcte und vollständige Heraus= gabe einer großen Anzahl Hamann'icher Briefe unmittelbar aus seinem Manuscript, noch dazu solcher Briefe, die durch ihre schwer zu entziffernde Handschrift vor allen andern sich auszeichnen. getraue mir, zu behaupten, daß sein Abdruck aus Hamann's gedruckten Schriften ein wahres Rinderspiel dagegen ist. Ift es mir nun zu verdenken, daß ich es ernstlich rüge, wenn sich ein anderer meine müh= same Arbeit zu Nuge macht, ohne nur einmal zu erwähnen, wem er diese Boblthat verdankt? 1) Berr Petri erflärt in einigen seiner Borreden, um eine Erläuterung im Ginzelnen sei es ihm bei Samann nicht zu thun. Dies dürfte fich wohl nur auf die Erläuterungen beziehen, die er erft felbit geben foll, und die ihm nicht ichen von andern auf dem Präsentirteller bargereicht find. Wie hatte er fonft sein ganges Werk schreiben tonnen? denn alle Theite besielben zeugen von einer Benutzung anderer. Er glaubt durch eine Auffassung im Bangen sich genugsam belfen zu

<sup>1)</sup> Müffen benn immer wieber von nenem Battyllen auftreten und bas alte Bort: "sic vos non vobis" unsterblich machen?

können. Beweise für die Richtigkeit dieser Methode hat er weder durch That noch durch Lehre geliefert.

Einige Male ist herr Petri bennoch seinem Grundjag untreu geworden, und hat sich selbst in Ginzelforschung versucht. Ich erlaube mir, ein paar Proben davon mitzutheilen, woraus man zugleich das Talent des Berfassers für diese Urt der Forschung erkennen kann. Der erste Fall ist folgender: "Dabei muß ich zuvor bemerken, daß Hamann ein großer Freund der damats in Königsberg beliebten grauen Erbsen war, wie aus mehreren Stellen seiner Briefe hervorgeht. Rant's alter, von ihm sehr geschäpter Lehrer Rappolt scheint diese Borliebe getheilt zu haben, denn er bejang unter dem pjeudomymen Namen Cajus Herennius Rapidius dieje ledere Speife in einem iderzbaften lateinischen Gedicht, aus dem Hamann folgende Worte aniührt: , Credite, REM POPULI tracto SUIS atque MINERVAE. " Diese Worte oder die granen Erbsen scheinen Petri ftarles Magendruden verurfacht zu haben und es qualt ihn, was er mit dem Worte SUIS anfangen foll, obgleich ihm folgende Unmerfung Bamann's hatte auf die Sprünge helfen konnen: "Dies Thier foll bei den weisen Egyptern einen Forscher der Beheimnisse bedeutet haben." Dadurch wird die copula zwijchen Sus und Minerva erflärlich.

Die Stelle muß mithin so übersett werden: "Glaubt es, ich handle von einer Sache des Bolts, der Sau und der Minerva."

Petri scheint dieses Aleeblatt unglaublich gedünkt zu haben; aber eben deswegen wird er ja gleich durch das Ankangswert zum Glauben ermuntert. Wenn es sich hier nicht um ein scherzhaftes Gedicht handelte, so wäre allerdings diese Zumuthung etwas stark. Petri hat ihr nicht entsprechen können. Darüber ist er, vielleicht durch Unswehlsein etwas consternirt, in den bösen Frethum verfallen, sus gegen die Regeln der Grammatik nach der zweiten Declination zu behandeln und suis durch "den Säuen" zu übersegen.

Dies wäre ein Pröbchen aus Petri's I. Theil (S. 389). Wir tommen nun zu einem noch amüsanteren Fall im II. Theil. Hamann hat befanntlich die "Neue Heloise" Mousseau's recensirt im Gegensat zu der Recension, welche dieser Roman in den Literatur=Briefen erfahren hat. Auf dem Titel seiner Schrift "Abaelardus Virbius" stehen unter andern die Worte: "Citoyen, tâtons votre pouls", und Hamann fagt darüber in einem Briefe an Lindner (Schriften III, 98): "Citoyen, tâtons votre pouls! Ich habe einige Tage lachen müssen, so oft mir dieses bon mot eingefallen und die Artigleit nicht genug bewundern können, womit er seine Schlasmüße abnimmt und seine grauen Haare darauf antworten läßt."

Wo finden sich nun diese Worte, welche Hamann so oft in Heiterseit versetzt haben? Wir müssen voraussezen, daß Petri dies nicht gewußt hat, denn sonst wäre sein Versahren noch viel undergreisticher. Sagen wir es ihm denn. Sie stehen in der Seconde presace, p. 15, zu der Nouv. Heloise. Es ist in dieser Verrede zwischen den beiden Freunden, Rousseau und einem Undesannten, von Liedesbriesen die Rede, über welche Rousseau sich auf ein höchst seine, geistreiche Weise ausläst, dies er im steigenden Feuer in die Worte ausbricht: "Que parlez-vous de lettres, de style épistolaire en écrivant à ce qu'on aime, il est bien question de cela, ce ne sont plus des lettres qu'on écrit, ce sont des hymnes."

Der Freund, welcher seine aufflammende Begeisterung wahrnimmt, unterbricht ihn mit den Borten: "Citoyen, voyons (nach Rousseau) — tätons (nach Hamann) — votre pouls? Rousseau entblößt hierauf mit den Borten sein Haupt: "Non voyez l'hiver sur ma tête. Il est un age pour l'experience, un autre pour le souvenir; le sentiment s'éteint à la fin; mais l'âme sensible demeure toujours."

Boren wir nun, was Berr Petri darüber jagt:

"Seinen schelmischen Wig verstedt Hamann in dem französischen Motto: "Citoyen, tatons votre pouls" — — Romm, taß uns einmal deine Hihner befühlen. Hamann konnte still für sich lächeln, wenn ihm dieses Motto wieder einsiel."

Wie würde sich dieses stille Lächeln in ein schallendes Gelächter verwandelt haben, wenn ihm die Petrissche llebersegung zu Ohren gekommen wäre! Seine Lachmuskeln wären vermuthlich in eine ähnliche Vibration versetzt, wie bei dem Empfang des Briefes mit der ergöglichen Adresse: "An den Herrn Backofenverwalter Hamann.")

<sup>1)</sup> Leben und Schriften hamann's V, 209.

Man sieht aus diesen beiden Probestellen, daß nicht das Talent für Einzelforschung bei Herrn Petri hervorleuchtet, und zugleich, wie gefährlich es ist, für dasselbe die Divination eintreten zu lassen, die ebenfalls bei ihm keinen hohen Grad der Ausbildung erreicht zu haben scheint. Der Rath: imaginez et sautez, den Hamann in Betreff seiner oft schwer zu lesenden Handschrift ertheilt, wo er allerdings an seinem Platze ist, wird, auf seine schriftstellerischen Arbeiten angewandt, vielfach auf das gröbste mißbraucht. Er ist für manche Scribenten zu einem Ruhekissen der Faulheit geworden und hat Gedanken zu Tage gefördert, die nicht nur unbrauchbar sind, weil salsch, sondern auch den klügeren Austegern die Mähe machen, dieselben, bevor sie das Richtige an ihre Stelle segen, wegzuräumen und auszukehren.

Ich könnte noch manches mittheilen, das zur Characterisirung der Petri'iden Arbeitsweise und zur Warnung für Nachfolger dient, allein es ist dazu hier nicht der Ort. Nur möchte ich mir noch die Bemerfung erlauben, daß es ihm ohne Grund zum besonderen Berdienst angerednet wird, daß er den von Dr. Wiener im VIII. Theil der Schriften mitgetheilten Auszug aus Mendelssohn's Jerusalem in jeiner Schrift hat abdruden taffen. Go anerkennenswerth die muhfame Arbeit Wiener's ift, fo wenig Verdienst hat der mechanische Abdruck derselben für Petri in Anspruch zu nehmen. Roth hatte vor, das gange Jernfalem in den Schriften mit abdrucken zu laffen, wurde aber durch den Verleger deffelben daran verhindert. Dies wäre in der That das einzige gründliche Mittel gewesen, das herrliche Golgatha und Scheblimini durch den Gegenfag des Jerusalem in ein noch helleres Licht treten zu laffen. Auch Samann felbst fagt einmal, daß, ohne Mendelssohn's Jerusatem gelesen zu haben, sein G. und Sch. gar nicht zu verstehen sei. Da Herr Petri im bloßen Nachdruck sich eine so große Fertigkeit erworben hat, so wäre ein solcher Abdruck gewiß ein würdiger Gegenstand seines Talents geweien.

Doch erlaben wir schließtich unsern Blid noch einmal an der herrlichen, großartigen Erscheinung, der alle unsere Bemühungen ge-widmet sind.

Hamann gehört zu den Sternen erfter Broge, deren Strablen

jedes Zeitalter, das sie erleuchten, mit unvermindertem Glanz erquiden und beseitigen.

Grade für unsere Zeit scheint er wegen seiner Universalität des Geistes ein sicherer Leitstern durch die Wirren und Jrrthümer des Lebens und der Wissenschaft zu sein.

Wie vor der Entstehung des Christenthums ein Unbefriedigtsein und eine Uhndung, Sehnsucht und Erwartung eines Retters, Heilands und Erlösers aus dem mannigfaltigen Elende der Erde die ganze Welt erfüllte, so scheint die jezige Zeit nur, ohne es zu ahnden, von dem einen Wunsch beherrscht zu werden, zu dem unseligen Zustande wieder zurückzusehren, von dem uns das Christenthum befreit hat, und dieses als veraltet zu beseitigen.

Welch' Glück ift es, unter diesen Umständen zu einem Manne hinaufschauen zu können, der das Heidenthum nicht nur nach seiner dunkeln Schattenseite, sondern auch in dem Glanze seiner herrlichsten Erscheinung durch tieses Versenken in dieselbe aufs gründlichste kennen gelernt und auf der andern Seite das Christenthum in seiner alles überstrahlenden Herrlichseit aufs tiefste erfaßt hat. Wohl denen, die ihn als sicheren Führer durch die Labyrinthe dieses Lebens kennen gelernt haben.

Bremen, im Marz 1875.

C. S. Gildemeifter, Dr.



Erster Zand.

(1730-1767.)

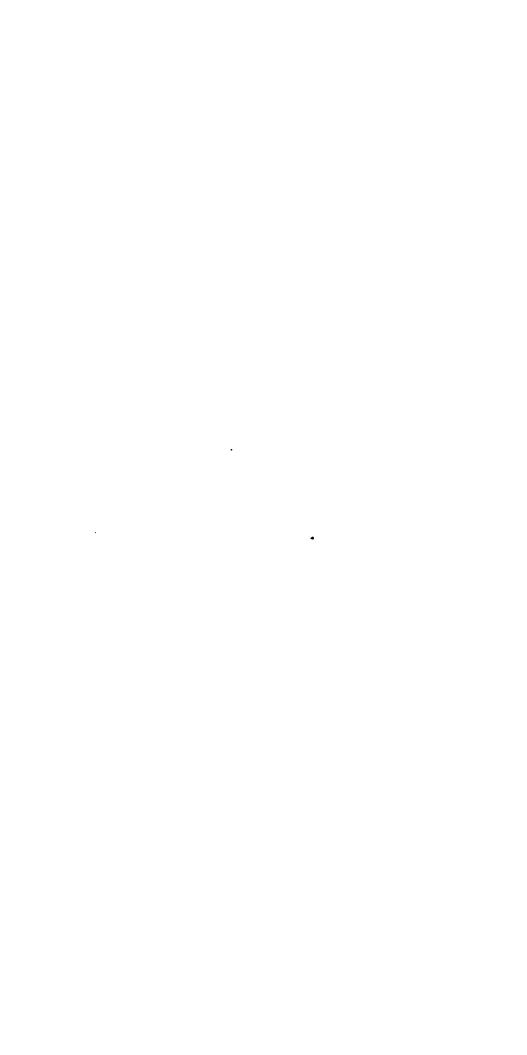



### Vorwort.

Ber eine Biographie Samann's ju foreiben unternimmt und feine andre Sulfemittel befitt, ale das bieber bon ihm und über ihn im Drud Erichienene, wird bald ju der lleberzeugung tommen, daß ibm bei Aufflarung mancher wichtigen Gebene-Momente und Berhaltniffe biefe Urfunden vielfach im Stiche laffen. Sogar feine Gelbftbiographie giebt une über ben erften Beitabiconitt feines Lebens, ben fie umfaßt, aus Grunden, die in borliegender Schrift naber entwickelt find, feine genügende Mustunft; in wie viel großerer Berlegenbeit befinden wir uns aber in der weit bedeutenderen Bebensperiode, wo uns ein folder Leitfaden ganglich fehlt. Die fruberen Biographen tonnen diefem Mangel nicht abhelfen, weil fie ihre Radrichten größtentheils aus Briefen geschöpft haben, die wir jest in viel reicherm Dage befigen. Sie haben fich im Befentlichen mit ben allgemeinen Grundjugen feines außern Lebens begnugt, und die find leicht gefunden, benn basfelbe mar im Bergleich ju feinem innern im Gangen ein fehr einformiges und teineswegs burch auffallende und befonders berbortretenbe, ungewöhnliche Ereigniffe ausgezeichnet. Bang anders berhalt es fich aber mit ber Befchichte feines geiftigen Bebens. Sier finbet fich eine Bulle und eine Mannigfaltigfeit, die bem Biographen swar reichen Stoff bieten, ihm aber auch nicht felten feine Mufgabe fehr erfdweren. In den icon bei feinen Bebgeiten von ihm berausgegebenen ober jum Drud bestimmten Schriften liegen und Früchte feines Geiftes bor, beren Reim und Bluthen ein aufmertfames Muge foon in feinen Briefen mabrnehmen tann. Sie find auf dem Grund und Boden feiner eignen innigften Erfahrungen ermachfen und tragen

fammtlich bas Beprage biefes ihres individuellen Urfprungs. Aber eben biefer Umftand giebt ben Briefen Samann's für bas Berftanbniß fei= ner Schriften eine fo große Bebeutung. Der Unterzeichnete hatte ichon eine lange Reihe bon Jahren hindurch fich mit hamann's Schriften beschäftigt, indem er fich immer wieder bon neuem bon diefem mun= berbaren Beifte machtig angezogen fublte, wenn ihn auch die Duntel= heit desfelben und die Soffnungelofigfeit, ju feinem weitern Berftand= niß zu gelangen, manchmal muthlos gemacht hatte. Ploglich murben ihm bon befreundeter Sand Sulfemittel geboten, die eine reiche Musbeute berfprachen. Berr Profeffor Nicolovius in Bonn hatte in bem Rachlaffe feines fel. Baters, des jungern, aber febr vertrauten Breundes Samann's, eine Angahl Manuscripte und Briefe gefunden, die größtentheils von letterm eigenhändig gefcrieben oder an ihn ge= richtet waren. Eine nabere Untersuchung ergab, daß diefelben bei ben bisher gedrudten Schriften gar nicht benutt fein tonnen. Es befinden fich babei auch mehrere gebrudte Auffahe Samann's mit beffen eigen= händigen Randgloffen verfehen und unter andern einer der in franjöfifcher Sprache abgefaßten, in Betreff welches der Berausgeber des VIII. Theile von Samann's Schriften flagt, daß ihm fein Gremplar mit eigenhandigen Bemerkungen desfelben vorgelegen habe. Berr Pro= feffor Nicolovius hat mir nicht nur die Benugung diefer, jest ber Bonner Universität8=Bibliothet geschenkten Drudfachen gestattet, fon= bern auch ein Gefchent mit ben erwähnten Manufcripten gemacht. herr Profeffor Roth in Roftod hat mir ferner mit ber größten Li= beralität faft fammtliche Driginal-Briefe Samann's anvertraut, bon benen fein fel. Bater bei der Berausgabe ber Samann ichen Schriften und des Jacobi'ichen Briefwechsels mit hamann Gebrauch gemacht hat. hierunter fand fich eine große Menge bisher gang un= gebrudter Briefe. Leiber fehlten die Briefe an Profeffor Lindner. Gie wurden um fo fcmerglicher bermift, weil es in bem Borbericht jum 4. Theil S. IX. bon ihnen beißt: "Die Briefe an I. G. Bindner, burd einen gludlichen Bufall in die Sande feines Reffen, des Berrn D. Lindner in Stuttgart, getommen und bon diefem in die meinigen

gegeben, find überrafchend bollftanbig." - - "Bas baraus nicht mittheilbar mar, bezieht fich auf die Bewiffene-Che, welche Samann im Sahre 1763 einging." - - "Rudfichten, benen ich mich nicht entziehen tonnte, haben mir unterfagt, Samann's dentwürdige Mittheis lungen über das Entstehen diefer Berbindung in die gegenwärtige Sammlung aufzunehmen; es wird aber dafür geforgt werden, das fie nicht untergeben." Deffenungeachtet find fie, fceint es, biefem Schidfal nicht entgangen. Da fie fich unter den Roth'ichen Manuscripten nicht borfanden, fo lag die Bermuthung nabe, baß fie bem frubern Eigenthumer jurudgegeben feien. Diefer ift indeg leider langft berftorben und feine Bitme vermag teine weitere Mustunft ju geben, als daß fie die ichriftliche Sinterlaffenfchaft ihres Dannes berbrannt habe. Db darunter die fraglichen Briefe gemefen feien, darüber bermag fie ebenfalls teine Mustunft ju geben. Muf einer Reife nach Ronigsberg, welche der Unterzeichnete unternahm, um an dem Geburt8und langjährigen Aufenthaltsorte Samann's fich theils durch eigene Anichauung, theils durch einzuziehende Ertundigungen manche Aufflarungen ju berichaffen, die auf anderm Bege nicht ju erreichen fcienen, wurde ihm durch freundliches Entgegentommen mehrerer ber bortigen Belehrten mander ermunichte Muffchluß ju Theil. Bang befonders verpflichtet fühlt er fich indeffen herrn Gebeim=Rath Boigt, der ihn durch gutige Mittheilung bon 40 Briefen Samann's an Scheffner, bon benen nur ein geringer Theil im Drud erschienen ift, nebft ber Erlaubniß des freien Gebrauchs, hoch erfreute. Mugerdem murden ihm bon einem Freunde in Riga über die dortigen Berhaltniffe und bie Perfonen, mit benen Samann in haufige Berührung getommen ift, namentlich über die Berend'iche Familie, viele febr ermunichte Dittheilungen gemacht. Allen biefen berehrten Mannern fann er nicht unterlaffen, bier öffentlich feinen marmften Dant auszusprechen.

Es darf junachft die Frage, die icon von vielen Seiten aufgeworfen ift, nicht übergangen werden: Berdient ein Schriftfteller, der wegen feiner Dunkelheit fo verrufen ift, und der felbft in fpaterer Beit gestanden hat, daß manches in feinen fruheren Schriften ihm nicht mehr verständlich sei; von dem viele unserer Literar-Sistoriker aufs Gründlichste bewiesen haben, daß die Anerkennung, die ihm von einigen der größten Geister unseres Volks gezollt ist, wir nennen nur Goethe, Kant, Herder, Hippel, Jacobi, auf einem bloßen Vorurtheil beruhe; — verdient ein solcher Schriftseller unsere weitere Beachtung und die Mühe, die man sich giebt, seine Schriften zu verstehn? Was den letzteren Punkt betrifft, so muß man gestehn, daß diese Herren Literar-Historiker allerdings etwas bewiesen haben, aber nur nicht das von ihnen Beabsichtigte. Sie haben nämlich auf das Evidenteste darzgethan, daß sie hamann theils gar nicht, theils auf das Gröbste mißsverstanden haben. Daher wird man wohl troß alledem nicht umhin können, der Ansicht Nieduhrs die beizupstichten, "daß Hamann ohne alle Frage einer der tiessten und gewaltigsten Geister, die Deutschland hervorgebracht hat, gewesen sein."

Die Ursachen seiner Dunkelheit, insoweit sie in feiner schriftstelslerischen Gigenthumlichkeit lagen, sind in dem diesen Gegenstand geswidmeten Abschnitt besprochen 2). Wir haben daher hier nur noch sein eben angeführtes eignes Geständniß ins Auge zu fassen. So parador es klingen mag, so ist es doch eine unbestreitbare Wahrheit, daß wir jest in mancher Sinsicht besser im Stande sind, seine Schriften zu verstehn, als er felbst in späterer Beit es war. Nicht daß dieses sein Undermögen einer Abnahme seiner Geisteskräfte zuzuschreiben wäre, sie blieben vielmehr bis an sein Lebensende so ungeschwächt, wie es bei wenigen Sterblichen der Vall sein mag, sondern die besondern Beranlassungen und Umstände, welche seine Schriften ins Leben gezusen hatten, waren seinem Gedächtnisse entschwunden. Uns liegen sie

<sup>1)</sup> S. B. G. Riebuhr's Lebensnachrichten II. 479 ff. Es ift zu betlagen, baß ber große Geschichtssorscher burch seine gramliche Lebensanschauung sich so oft zu ungerechten und harten Urtheilen über den Character großer Männer hat hinreißen laffen; er hat badurch den kleinen nur zu oft eine erwunschte Gelegensheit geboten, auf seine Autorität hin, ihrer Berkleinerungssucht den Bügel schiefen zu laffen. Sein Urtheil über hamann beruht zum Theil auf ganz unrichtig aufgefaßten Shatsachen, wie bessen Bebensbeschreibung barthun wirb.

<sup>3)</sup> S. S. 210, 211 biefer Schrift.

VII

aber jum Theil in feinen Briefen, bie ibm natürlich bamale fehlten, far bor Mugen. Berner find wir jest im Stande, den Entwidelunge-Prozef unferer Biteratur, ber ibm mehr in bereinzelten Ericheinungen bor Mugen trat, im Gangen ju überfeben. Je tiefer wir indeffen in Samann's Schriften eindringen, befto mehr werden wir Beranlaffung Anden, feinen Ablerblid ju bewundern, der bennoch über bas Gin= geine nie bas Gange aus bem Auge verlor. Bugleich wird uns die Bahrnehmung erfreuen, in welche lebendige Beranschaulichung langft entichmundener Buftande wir baburd wie in eine andre Belt berfet werden. Dies ift namentlich icon von Goethe bemertt, ber bie Briefe jur Ertenntnif einer gemiffen Biteratur-Cpoche ein "unfchatbares Ardib" nennt. Wenn es une barum ju thun ift, über die wichtigften literarifden Erfcheinungen bes vorigen Jahrhunderts belehrende Binte und turge treffende Urtheile ju betommen, mo tonnten wir einen ficherern und guberläßigern Buhrer finden ale Samann? Wer murbe im Stande fein aus dem großen Schutthaufen, welchen die gelefenften Beitfchriften und Journale der bamaligen Beit, bon benen es auch beißen tann: "und mas das allerichlimmfte bleibt, gar mancher tommt bom Befen ber Journale," aufgehauft haben, eine Musbeute ju gewinnen, die nur einen Bergleich aushielte mit ber aus Samann's Briefen ju giebenben.

Wenn mancher nun vielleicht auch zugiebt, daß es rathsam sei, soviel etwa von Haman's Schriften zu besitzen, als erforderlich scheint, um sich einigermaßen eine Idee von diesem wunderlichen Heiligen zu. machen, der eine Zeitlang durch die Empfehlung Goethe's u. s. w. so großes Aufsehen gemacht hat, so möchte man es doch gern mit dem Borhandenen bewenden lassen und auf alles Weitere willig verzichten. Solchen Lesern rusen wir ein Wort Lessing's ins Gedächtniß. Es heißt: "Was die ganze Welt einmal hat, muß sie so ganz als mögelich, so ganz als ihr vom Ansange bestimmt worden, haben. Was einmal zur Kenntniß der Welt gebracht worden, muß sie so genau, so zuberlässig wissen können als möglich; oder es wäre ebenso gut, daß sie jenes gar nicht hätte, und dieses gar nicht wüßte." Wenn es nun auch

unter Umftanden höchft schwierig, ja unmöglich fein durfte, diefer Forberung in ihrer gangen Strenge Genuge zu leiften, so ift es doch wohl fehr munschenswerth, ihr so viel wie möglich nachzukommen. Die Freude des Erkennens nimmt gemiß mit der Annäherung zum Biele in fleigender Progression zu.

Das volle Berftändniß der Briefe hamann's wird dadurch fehr erleichtert, daß man sich die Persönlichkeiten, an die sie gerichtet sind, möglichst genau bergegenwärtigt. Dadurch gewinnen seine Aeußerungen erst ihr wahres Licht und werden vor Migberständnissen gesichert, die sie so häusig ersahren haben. Seine Menschenkenntniß ließ ihn immer die Eigenthümlichkeit solcher Correspondenten scharf ins Auge fassen und darnach seine Worte bemessen. Da und ihre Briefe sehlen, so müssen wir aus den Antworten Hamann's, die aber auch mitunter wörtliche Anführungen daraus enthalten, auf den Inhalt jener schliessen. Wir werden dann das Richtige getroffen zu haben vermuthen dursen, wenn beides genau zu einander paßt, wie der Schlüssel zum Schloß. Nur dürsen wir uns dann nicht schon zufrieden geben, wenn wir einen Schlüssel gefunden haben, der zwar ins Schlüsselloch hinseingeht, aber das Schloß nicht öffnet. Durch solche Uebereilung könsnen wir zu den größten Ungerechtigkeiten verleitet werden.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die sämmtlichen bon Hamann in den Druck gegebenen oder bon ihm dazu bestimmten Schriften wenigstens zu berühren, ihren Zusammenhang zu entwickeln oder Hauptstellen daraus anzusühren. Es ist deshalb eine dronologische Ueberssicht derselben der Biographie vorangestellt, weil sie in der Roth'schen Sammlung nicht streng der Zeitfolge gemäß geordnet werden konnsten, indem Hamann selbst z. B. in den Kreuzzügen des Philologen eine solche nicht beobachtet hat. Der Leser wird dadurch in den Stand geseht, die Stellen, wo die einzelnen Schriften besprochen werden, in der Biographie leicht aufzusinden, wenn er sich die über jeder einzelsnen Seite besindliche Jahreszahl und das Inhaltsverzeichniß als Wegsweiser dienen läßt. Eine Erläuterung der in den Schriften vorkomsmenden schwierigen Stellen konnte nur bei den Anführungen daraus

gegeben werden, wo dies bann auch fo vollständig, wie mir es vermochten, gefchehen ift. Ginen burchgangigen Commentar diefer Schriften ju liefern, tonnte natürlich nicht bie Aufgabe biefer Biographie fein, fo munichenswerth ein folder bei den bisherigen unzulänglichen Bulfemitteln auch fein durfte. Er murbe jedenfalls, wenn es die Umfande erheischten, einer besondern Bearbeitung aufbehalten werden muffen. Der mit Samann's Schriften genau befannte Lefer wird nicht felten finden, daß bie in diefer Biographie bortommenden Anfuhrungen aus den Briefen nicht gang genau mit den gedrudten überein= ftimmen. Bur folche Befer bient bie Bemertung, daß diefelben in der Regel unmittelbar aus den Original-Manuscripten geschöpft find. Schon eine Bergleichung ber an Berber gerichteten Briefe, fo weit fie fich in der Roth'ichen Musgabe finden, mit den in Berder's Lebensbild aufgenommenen, zeigt, daß erftere theils nicht fo vollständig, theils nicht fo wortlich abgedrudt find. Mugerbem find, wie icon bemertt, viele bisher gang ungebrudte Briefe benutt; ihre Bahl mag fich ungefahr auf 270 belaufen.

Bas nun die Characteriftit hamann's betrifft, fo find wir burchaus nicht bemubt gewesen, ein Geheimnif aus feinen Behlern und Schwachheiten zu machen; wir hatten baburch ben Befer um einen großen Theil des Rugens gebracht, ben er nur aus dem treuen Bilbe eines folden Mannes gieben tann. Bei fleinen Lichtern, wo man fürchten muß, daß ihr ichwacher Blang burch ju ftarten Schatten ganglich eclipfirt werbe, mag eine entgegengefette Dethode unter Umftanden wenigstens Nachficht finden. Wo es fich aber um Sonnenflede bandelt, murbe fie unberzeihlich fein. Much mare ein foldes Berfahren gewiß nicht im Sinne hamann's, welcher feine Comachheiten und Mangel mit folder Unbarmbergigfeit gegen fich felbft und mit fo grellen Barben aufgebedt bat, bag man ibm in diefem einzigen Puntte beinahe die bolle Glaubwurdigfeit absprechen muß. Benigftens tann man gewiß behaupten, daß die blofe Darlegung der Schattenfeite, ohne die Lichtfeite geborig ju berühren, ohne Ermahnung "feiner großen, unbergleichlichen Gigenschaften," wie Goethe fie nennt, nur

ein falfches Bild in ber Borftellung herborrufen muß. Wenn man abrigens diefe Art der Selbstschilderung bei hamann tadeln zu muffen glaubt, fo gestehen wir, daß sie ein Gehler ift, den die meisten Selbstbiographen aufs Gludlichste vermieden haben, und daß wir beinahe in Bersuchung gerathen, ihn zu bewundern.

Einer unferer bedeutenbsten Geschichtschreiber 1) hat das Biel, welches dem Biographen bei seiner Arbeit stets vor Augen schweben soll, so treffend bezeichnet, daß wir uns nicht versagen konnen, seine Borte hier mitzutheilen. Bei Gelegenheit der Characteristik des grosfen koniglichen Zeitgenoffen Hamann's bemerkt er:

"Richts ift in ber Geschichte feltner, als die Darstellung eines erhabenen Geiftes nach voller Wahrheit seiner Natur und seines Wir= tens, so daß sein Bilb gang acht in seinem Licht und Schatten an dem Plat, wo es der Nachwelt ewig in die Augen fallen soll, ein= gefügt erscheint."

"Bei aller icheinbaren Divergenz der äußerlichen Sandlungen liegt in der Seele eines jeden an Kraft und Beisheit großen Man=
nes Ein Sauptlebensplan, Gine borberrichende Idee, welche als Com=
mentar und Schluffel all feines Thuns aufgefaßt werden muß, um
in die Darftellung feines Lebens die Einheit zu bringen, ohne die
zwar eine Chronit, nicht aber eine Geschichte sich denten läßt."

"Mißgriffe und Sehler wird nur ein Lobredner übergeben, und ftatt einer lehrreichen Beschreibung ein unfruchtbares Ibeal darftellen. Dadurch, daß ein großer Mann auch Mensch gewesen, sast man Muth, seine Größe für erreichbar zu halten. Es ift nühlich, hohe Gemüther zu erinnern, daß sie die Vorderungen an das Glück und an die Sterblichen nicht übertreiben. Gemeineren Menschen, die durch Nach=ahmung der Vehler einem großen Manne sich zu nähern glauben, muß man zeigen, welche Haltung des ganzen Lebens erforderlich ift, auf daß Einiges übersehn werde. Selbstständige Größe erträgt freie Bahrheit. Der Glanz der triumphirenden Imperatoren litt keine Ber-

<sup>1)</sup> Johannes von Maller in feinen fleinen biftorifden Schriften. G. Berte B. 8. 6. 104 f.

•

buntelung durch bie fathrischen Solbatenlieder; und ber Bleden uns geachtet, ergießt die Sonne in alle Belt Breude und Leben."

Die entgegengefette Berfahrungeweise mancher modernen Siftoriter, wenn fie andere diesen Namen verdienen follten, wird uns bon einem neueren Schriftsteller 1) in folgender Stelle febr anschaulich gemacht:

"Es ift nichts leichter, als aus dem Bilde einer ursprünglichen Natur alle Größe wegzuwischen, man darf nur fein Geben in die einzelnen Tage zerlegen und den verbindenden Faden fallen laffen. Der echte hiftoriter foll nicht analhstren, wie der gemeine Mann; er foll durch seine Analhste das Nervengeflecht bloßlegen, während der gemeine Mann seine Pflicht gethan zu haben glaubt, wenn er die Ober-fläche durch das Mitroscop besieht."

Welches war nun, fragen wir, ber hauptlebensplan, die Gine borberrichende Idee bei hamann, ohne die uns der verbindende Baden fehlt? Er war fich der ibm bon der Borfebung jugewiefenen Aufgabe auf das Rlarfte bewußt und er hat fich barüber nicht nur gegen feine Breunde, fondern auch in feinen Schriften, namentlich der lets ten, bem Bliegenden Briefe, auf bas Ungweideutigfte ausgesprochen. Bie die mutterliche Borforge ber Natur eben in den Banbern und in den Gegenden, mo der uppige Boden in muchernder Bulle Gifts pflangen erzeugt, welche mit ihrem verpeftenben Sauch Tod und Berderben bereiten, es nicht an Gegenmitteln fehlen lagt, sondern Ge wachfe boll balfamifchen Duftes und belebender Rraft aus demfelben Erbreich herborfprießen lagt: fo forgt auch die Borfebung, daß ju Beiten, wo in der Region des Beiftes ein alles Sobere ju vernichten drohender und Berderben bringender Sauch weht, es nicht an Mannern fehlt, die bald gleich berheerenden Sturmwinden die Buft reinigen, bald fie von Reuem mit Lebensduft erfüllen. Samann fühlte diefen boppelten Beruf in fich. Bon der Bahrheit tief burchbrungen: A Chri-

<sup>1)</sup> S. Julian Schmibt's Gefchichte ber beutschen Literatur bom 19. Jahrh. 3. Aufl. III. 438.

stian is the highest style of man, trat er zu einer Zeit bes fast allgemeinen Abfalls als Kämpfer für das höchste Gut der Menscheit mit einem Heldenmuth in die Schranken, dem wir gewiß unsere Beswunderung nicht versagen können. Es war eine Zeit gewaltiger Gähstung in fast allen Gächern menschlichen Wissens und es thaten sich Kräfte hervor, die selbst starke Gemüther mit sich sorzureißen vermochten. Darum war es gewiß eine große Wohlthat, daß gerade unster solchen Umständen ein so viel umsaffender mächtiger Geist hervorstrat, der zwar nicht durch ausführliche Lehrspleme und breite Erörsterungen, sondern durch bedeutsame Winke der Kowegen warnte und auf die rechte Bahn hinwies: Was er auf diese Weise den Größten seiner Zeitgenossen, die ihn verstanden, geworden ist, haben diese selbst dankbar anerkannt.

Der Unterzeichnete hat sich bemuht, nach dem vorstehend aufgestellten Ideal das Bild des großen Mannes zu entwerfen, deffen Geben und Wirken darzustellen er sich zur Aufgabe gemacht hat. Wie weit die Ausführung hinter seinem Plan und Borsat zurückgeblieben ist, davon kann niemand lebhafter überzeugt sein, als er. Da indessen schwerlich je wieder jemandem ein solches Material in die Hände fallen wird, auch die Bösung der Aufgabe mit jedem Jahre, das uns von der Sebenszeit unsers Helden weiter entfernt, größere Schwierigkeit geswinnt; so durfte nicht gewartet werden, bis sie vielleicht von tüchtigeren Händen angegriffen und ausgeführt werde. Die Wirkung und der Ruben dieser Arbeit sei indessen Dem anheimgestellt, ohne bessen all unser Thun eitel ist.

Gefdrieben ju Dberneuland bei Bremen im Juli 1857.

C. g. Gildemeifter, Dr.



## Chronologische Nebersicht

### ber Drudidriften Samann's.

| Jehr.         | Monet.      |                                                     | Shriften.        |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1749—1751.    |             | Jugenbliche Gelegenheitegebichte                    | II. <b>319.</b>  |
| 1751.         | Apr. 3.     | Bateinisches Exercitium                             | II. 309.         |
| 1752.         |             | Trauerfdrift auf ben Tob ber Cath. Elif. Rengen     | VIII. 136.       |
| 1756.         |             | Beilage jum Dangenil                                | II. <b>1.</b>    |
|               | Juli        | Rinbliches Dentmal                                  | II. <b>329</b> . |
| 1758.         | Mārz 19.    | Biblifche Betrachtungen                             | I. <b>4</b> 9.   |
|               | Mpr. 21.    | Bebanten über meinen Lebenslauf                     | I. <b>149</b> .  |
| _             | Mai 16.     | Broder                                              | I. 125.          |
| 1759.         | Sept.       | Socratifche Dentwürdigfeiten                        | II. 1.           |
| -             | Nob.        | Erfter Bellenistischer Brief                        | II. 201.         |
|               |             | 3mei Liebesbriefe an einen Behrer ber Weltmeiß =    |                  |
|               |             | heit (Kant)                                         | II. <b>443</b> . |
| <b>176</b> 0. | Febr. 25.   | Dritter Bellenistischer Brief                       | II. <b>224</b> . |
| _             | März 1.     | Zweiter Bellenistischer Brief                       | <b>— 213.</b>    |
|               | Mai.        | Aristobuli Berfuch über eine academische Frage (vom |                  |
|               |             | gegenfeitig. Einfluß d. Meinungen u. b. Sprache)    | II. 117.         |
| -             | Octbr.      | Bermifchte Anmertungen über bie Wortfügung in       |                  |
|               |             | ber frang. Sprache                                  | II. <b>133</b> . |
|               | Dec. 27/16. | Magi aus Morgenland                                 | II. <b>153</b> . |
| 1761.         | Ian.        | Rlagegedicht in Gestalt eines Sendschreibens über   |                  |
|               |             | bie Rirdenmufit                                     | II. 161.         |
|               |             | Bollen, ein Rachfpiel ber Socratischen Dentmur=     |                  |
|               |             | bigleiten                                           | II. <b>51</b> .  |
|               | Juli 10%.   | Frang. Project einer nüglichen, bewährten u. neuen  |                  |
|               |             | Einpfropfung. Ueberf. nach verjüngtem Mafftab       | II. 175.         |
| _             |             | Lettre néologique et provinciale sur l'inocula-     |                  |
|               |             | tion du Bon Sens                                    | II. 345.         |
| _             | Sept.       | Abalarbi Birbii Chimarifche Ginfalle über ben       |                  |
|               |             | gehnten Theil ber Briefe, Die neueste Litteratur    |                  |
|               |             | betreffend (enthaltend die Recension bon Rouf-      |                  |
|               |             | feau's Reuer Deloife)                               | II. <b>185</b> . |
| _             | Dec.        | Aesthetica in Nuce. Eine Rhapsobie in Rabba=        |                  |
|               |             | liftischer Prosa                                    | II. <b>25</b> 5. |

Jest. Monat.

| 1762.         |                  | Essais à la Mosaïque                                | II. 343.          |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| _             |                  | Rrenginge des Philologen                            | II. 103.          |
| _             | Zan.             | Rafdereien; in bie Dreftammer eines Geiftlichen     |                   |
|               |                  | im Oberland                                         | II. <b>237</b> .  |
|               | Mai.             | Schriftfteller und Runftrichter; gefdilbert in Be-  |                   |
|               |                  | benegröße                                           | II. <b>377</b> .  |
| _             | Juni.            | Befer u. Runftrichter; nach perfpectib. Unebenmaße  | II. <b>395.</b>   |
| 1763.         | Ian.             | Funf hirtenbriefe, bas Soulbrama betreffenb         | Ц. 413.           |
|               |                  | Samburg. Radricht.; Gotting. Anzeige; Berlinifche   |                   |
|               |                  | Beurtheilung ber Rreuginge bes Philologen           | II. <b>451.</b>   |
| 1764.         | Febr. 8.         | Anfunbigung ber Ronigeberger Beitung                | III. <b>231.</b>  |
|               | <b>— 10</b> .    |                                                     | III. <b>23</b> 6. |
|               | <b>— 13</b> .    | De la Nature par Robinet. Tome Second (über         |                   |
|               |                  | ben erften Theil bergl. Rafcher.)                   | III. 241.         |
| _             | <b>— 27.</b>     | Die Befdichte eines jungen herrn, bon ibm felbft    |                   |
|               |                  | aufgezeichnet. Mus bem Engl. (Ang.)                 | III. <b>245.</b>  |
|               | März 16.         | Funfzehn Bandden bon Briefen, die neuefte Bit=      |                   |
|               |                  | teratur betreffenb (Ang.)                           | III. <b>247</b> . |
| _             | <b>— 30</b> .    | Arnold's vernunft- und foriftmäßige Gebanten        |                   |
|               |                  | bon ben Bebenspflichten ber Chriften                | III. <b>249.</b>  |
| _             | April 16.        | Johann David Michaelis Erflarung bes Briefes        |                   |
|               |                  | an bie Hebraer (Ang.)                               | III. 257.         |
| _             | <b>— 30</b> .    | Beobachtungen über bas Gefühl bes Erhabenen         |                   |
|               |                  | und Schönen von M. Imman. Kant (Aug.) .             | II. <b>269</b> .  |
| _             | Mai 4.           | Religiose Gesprache ber Tobten. 1763. (Ang.)        |                   |
|               | <b>– 7</b> .     | Briefe der Laby Marie Borthley Montague, aber-      |                   |
|               |                  | feht (Ang.)                                         | III. <b>286</b> . |
| <b>1768</b> . | Zan. 15.         | (4,1)                                               |                   |
|               |                  | orn. Geheimr. Rlog (Ung.)                           | III. <b>403</b> . |
| _             | Juni 27.         |                                                     |                   |
|               |                  | nem Dentmal, an feinem Grabe errichtet [bon         |                   |
|               |                  | herber] (Ung.)                                      |                   |
| _             | Juli <b>22</b> . | Ueber ben Rugen u. Gebrauch ber alten gefcnittenen  |                   |
|               |                  | Steine und beren Abbrude von frn. Rlot (Ung.)       | III. <b>417.</b>  |
| _             | Aug. 29.         | Der Mann bon vierzig Thalern. Aus bem Fran-         |                   |
|               | •                | göfischen überf. (Ang.)                             | III. <b>421</b> . |
| _             | Dec. 9.          | Ueber bas Publicum. Briefe an einige Glieber        | *** #00           |
| 48966         | <b>~</b>         | besfelben von Friedr. Juft. Riedel                  | III. <b>423</b> . |
| 1769.         | Febr. 6.         | Rritifche Balber ob. Betrachtungen, die Biffenfcaft |                   |

u. Runft bes Schonen betreff. [b. Berber] (Ung.) III. 429.

Geriften.

### XY

| Jajt. | Monat.          |                                                     | Gári  | ften.        |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1769. | Febr. 24.       | Policen ber Induftrie ober Abhandlung bon ben       |       |              |
|       |                 | Mitteln, ben Bleif ber Ginw. 2c. Berfaffet von      |       |              |
|       |                 | Philipp Peter Gulben. (Ang.)                        | Ш.    | 432.         |
|       | April 28.       | Receuil d'Opuscules littéraires avec un discours    |       |              |
|       |                 | de Louis XIV. à Mgr. le Dauphin tirés d'un          |       |              |
|       |                 | Cabinet d'Orléans et publiés par Mr. l'Abbé         |       |              |
|       |                 | d'0***** (Anj.)                                     | III.  | 434.         |
| 1770. | _               | Bueignungefchrift ber Ueberfegung bon Verbinando    |       |              |
|       |                 | Barner's Befdreibung ber Gicht. 1770                | IV.   | 367.         |
| -     |                 | Gefchichte ber welfchen Schaububne bon Jofeph       |       |              |
|       |                 | Baretti, aus bem Engl. (Ang.)                       | IV.   | 341.         |
| -     |                 | Ueber bas Urtheil bes Baretti                       | · —   | 356.         |
| _     |                 | Ueber die Barettifche Uebersetung                   |       | 359.         |
|       | <b>M</b> ai 18. | Prüfung ber Bewegungsgrunde jur Tugend (Ang.)       | _     | <b>364</b> . |
| 1771. | Dec. 27.        | Recenfion bon Tiedemann's Berfuch einer Ertla-      |       |              |
|       |                 | rung bes Urfprungs ber Sprache                      | IV.   | 1.           |
| 1772. | Mārz.           | Bwo Recenfionen nebft einer Beilage, betreffenb     |       |              |
|       |                 | den Ursprung der Sprache                            | _     | 6.           |
| -     | April 12.       | Des Ritters b. Rofentreuz lette Billensmeinung über |       |              |
|       |                 | ben göttlich. u. menschlichen Ursprung der Sprace   | _     | 21.          |
| _     | Octbr.          | Philologifche Ginfalle und Zweifel über eine aca-   |       |              |
|       |                 | bemische Preisschrift                               | _     | <b>37</b> .  |
|       |                 | Au Salomon du Nord                                  | VIII. | 191.         |
| 1773. |                 | Selbftgefprach eines Autors. Dit 48 Scholien        | IV.   | <b>73</b> .  |
| _     |                 | Beilage ju den Dentwürdigkeiten bes feligen Go-     |       |              |
|       |                 | crates. Bon einem Geiftlichen in Schwaben           | _     | <b>97</b> .  |
| -     |                 | Reue Apologie des Buchstaben &. Der außeror-        |       |              |
|       |                 | dentliche Betrachtungen über die Orthographie       |       |              |
|       |                 | der Deutschen von S. S                              | -     | 115.         |
| _     | März.           | Lettre perdue d'un Sauvage du Nord à un Fi-         |       |              |
|       |                 | nancier de Pe-Kin                                   |       | 149.         |
| _     | Mug. 1.         | Encore deux lettres perdues!!!                      |       | 165.         |
|       |                 | An die Here zu Kadmombor                            | -     | 169.         |
| 1774. | 3an. 13.        | M. Wilh. Seinr. Bether. Rurger Musjug Ronigl.       |       |              |
|       |                 | Preuß. Ebict. ob. Preuß. Rirchenregistratur (Ang.)  | _ :   | 368.         |
| _     | <b>— 24</b> .   | Muguft Lubmig Schlöger's Borftellung einer Uni=     |       |              |
|       | ~~              | berfalhistorie. 2. Th. (Ang.)                       | _     | 373.         |
| _     | <b>— 27</b> .   | Die Taufe der Chriften, ein ehrmarbiger Gebrauch    |       | O#/ C        |
|       | Oft O#          | und tein Gefet Chrifti (Ang.)                       |       |              |
| _     | Febr. 24.       | Berfuch eines Borterbuchs von Abelung (Ang.) .      | _ '   | 217.         |

Safr. Monat.

| 1774. | April 1. | Mancherlen und Etwas jur Bolingbrofe-Sarben=<br>Hunter'fchen Ueberf    | IV.   | 211.         |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| _     | _ 7.     | Christiani Zacchaei Felonarchae ΠΡΟΛΕΓΟ-                               |       |              |
|       |          | MENA über bie neuefte Muslegung ber al-                                |       |              |
|       |          | teften Urfunde bes menfolichen Gefchlechts                             | _     | 181.         |
| _     | Aug. 5.  | Le Kermes du Nord ou la Cochenille de Pologne                          |       | 201.         |
| 1775. |          | Berfuch einer Sibylle über bie Che                                     |       | 223.         |
| _     | April.   | Vettii Epagathi Regiomonticulae hiërophantische                        |       |              |
|       |          | Briefe                                                                 | _     | <b>23</b> 3. |
| _     | Mai 10.  |                                                                        |       |              |
|       |          | Perfonen" in Dft- und Beftpreußen (Ung. be8                            |       |              |
|       |          | Manbeb. Boten)                                                         | _     | 384.         |
|       |          | Acht Gefprache bes Marchefe Galiani über ben                           |       |              |
|       |          | Getreidehandel (Ang.)                                                  | _     | <b>391</b> . |
| _     |          | Die beutsche Gelehrtenrepublit von Rlopftod (Ang.)                     | _     | <b>426</b> . |
|       |          | Rleiner Berfuch über große Probleme (Ang.)                             | _     | <b>43</b> 6. |
| _     | Da. 18.  | Ueber die Erziehung jur Religion. Bon 3oh, Mug.                        |       |              |
|       |          | Noffelt (Anz.)                                                         | _     | <b>44</b> 6. |
|       |          | Berfuch einer Gibhle über bie Che (Ang.)                               |       | 449.         |
| 1776. |          | Ueber ben Stol (Ausjug aus Buffon's Discours                           |       |              |
|       |          | prononcé le Samedi 25. Aout 1753)                                      | _     | 451.         |
|       | Febr.    | 3meifel und Ginfalle aber eine bermifchte Rachricht,                   |       |              |
|       |          | die allgem. deutsche Bibliothet. An Better Nabal                       | _     | <b>289</b> . |
| -     | Marz 4.  | Beben und Thaten bes weisen Junters Don Quirote                        |       |              |
|       |          | bon Mancha. In feche Banben bon Friedr.                                |       |              |
|       |          | Just. Bertuch                                                          |       | 467.         |
| 4000  | Nug.     | 3meifelu. Einfalle über eine bermifchte Rachricht (Ang.)               |       | 471.         |
| 1779. | April.   | KOFZOMIAZ. Fragment einer apolitybhifchen                              |       |              |
| 4800  | om •     | Sibhle über apotalhptifche Mhfterien                                   | VI.   | 1.           |
| 1780. | Mārz.    | 3mei Scherslein jur neuesten beutschen Literatur .                     | VI.   | 23.          |
| 1781. | ~ 0#     | Mecenfion ber Kritit ber reinen Bernunft                               | -     | 44.          |
| 1784. | 3an. 24. | Metafritif über ben Purismum ber reinen Bernunft                       | VII.  | 1.           |
| _     | Mai.     | Golgatha und Scheblimini! Bon einem Prediger                           | ****  | .~           |
| 4700  |          | in ber Bufte                                                           | VII.  | 17.          |
| 1786. |          | Fliegenber Brief an Riemand ben Runbbaren (ans gefangen Dec. 17. 1785) | VII   | 71.          |
|       |          | grjungen 20tt, 11. 1100)                                               | V 11. |              |
|       |          |                                                                        |       |              |

Soriften.



## Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geite         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Damann's Eltern und Boreltern, Rindheit. Erfte Soulbefuche. Uni-<br>berfitatsjahre. Jugendfreunde: hennings, Bindner, Laufon. La-<br>teinisches Exercitium                                                                                                                                                       | 1- 26         |
| Er verläßt Konigsberg, um eine Daublehrerftelle in Liefland anzutreten. Reise zu der Baronin Budberg. Ankunft auf dem Gute Regeln und erster Aufenthalt daselbst. Aufenthalt in Riga mit der Budberg'ichen Familie. Abschied von derselben und Aufenthalt in Riga                                                | <b>26— 49</b> |
| Er tritt die Pauslehrerstelle bei dem General von Witten in Curland<br>an. Abwechselnber Aufenthalt in Grunhof, Mebenhof, Riga und<br>Mietau. Dr. Lindner in Mietau. herr von Oven, Magister hafe,<br>Baffa. Ankunft feines Freundes Berens aus Paris                                                            | 50- 70        |
| Er giebt feine hauslehrerftelle in Grunhof auf und geht nach Riga. Beben bafelbft mit feinen Freunden Berens und M. Bindner. Seine Burudberufung nach Grunhof und Anfunft bafelbft. Fünfbundertjähriges Jubilaum der Grundung Konigsbergs. Sindrud bes Erdbebens zu Liffabon. Habilitirung Kant's in Konigsberg. | 70— 83        |
| Beichäftigung ju Grunhof. Ueberfebung bes Dangeuil. Bahl bes Bebensberufs. Inhalt ber Beilage jum Dangeuil                                                                                                                                                                                                       | 83_ 97        |
| Antrag von Seiten seines Freundes 3. C. Berens. Studien. Mafillon's Faftenpredigten. Buffon's Naturgeschichte. Eintritt in den Berens'ihen Dienft. Reise nach Konigeberg. Tob der Mutter. Kindliches Denkmal.                                                                                                    | 98110         |
| Abreise von Konigeberg. Berlin. Babed. Amfterbam. Bermuthliches Bufammentreffen bafelbft mit Leffing. Trabe Bebenserfahrungen. Ausficht auf Erlöfung. Soriftliche Aufzeichnungen.                                                                                                                                | 110—135       |

## ХVШ

| Abreise bon London, Antunft in Riga. Wirtungetreis im Berens- ichen Hause. Muf bes Bruders nach Riga als Collaborator. Briefe an die Barone von Witten. Lindner, Rachfolger in Grunhof 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35—146         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Die Berens'sche Familie. Hamann's Bewerbung um Catharina Be-<br>rens. Unpaflichteit seines Baters. Abreise von Riga und Ankunft<br>in Königsberg. Rlopftod's Schriften. Litteratur-Briefe. hippel<br>bezieht die Universität Königsberg. Feinbschaft von I. C. Berens.<br>Ankunft des Bruders besselben in Königsberg                                                                                                                                                                                                                        | 147—167        |
| Beforgniffe wegen bes Brubers. Getrübte Berhältniffe im väterlichen Sause wegen ber politischen Umftande. Hume und Baco. Rector Lindner als Bermittler zwischen Samann und Berens. I. C. Berens Ankunft und Aufenthalt in Königsberg. Hamann's Bershältniß zu Berens und Lindner. Freund Baffa. Junehmende Unfähigkeit seines Bruders, sein Schulamt zu verwalten. Differenz zwischen Hamann und Lindner in Grunhof                                                                                                                          | 168—192        |
| Sharakteristik Hamann's als Autors. Spsteme und Aufstellung berfelben. Kant über Hamann. Busson's Ausspruch le stile c'est l'homme. Hamann's Streben ins Allgemeine. Borliebe für's Concrete. Leibenschaften, namentlich in Bezug auf geistige Erzeugnisse. Autor-Ruhm und Kunstrichter-Beisall. Autorschaft als Gewissenstade. Soll ein Autor auf Biele ober Wenige wirken? Goethe über die Bibel und beren tieferes Berständnis. Schusbert's Parallele zwischen Hamann und Kant. Hamann mit Bico berglichen bon Goethe. Colletta über Bico | -<br>92—212    |
| Fortsehung der Charakteriftik. Rurge der Schreibart. Anwendung der mathematischen Methode auf die Philosophie. Sein Scepticismus und Kinderglaube. Seine Selbstberspottung. Scherz. Reigung zu individualiftren. Titel seiner Schriften. Lefesucht. Hamann der größte Indifferentift                                                                                                                                                                                                                                                         | 212—227        |
| Socratifche Dentwurdigkeiten. Ueber diefelben an Lindner und feinen Bruber. Recenfion berfelben in den Litteratur-Briefen, hamburger Correspondenten und hamburger Nachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 227—245        |
| Correspondenz mit Rector Bindner. Einstweilige Unterbrechung derfel-<br>ben. Ermahnungen an feinen Bruder. Wagner's griechische Gram-<br>matik. Briefwechsel zwischen hamann und Kant. Erster-hellenisti-<br>scher Brief. Beginn des Jahres mit einem Friedensborschlag an<br>Berens. Iliade. Moser's Brief von Dr. Quther. Bengel's Gno-<br>mon. Dritter bellenistischer Brief. Michaelis Schrift: "Beurtheis-<br>lung der Mittel u. s. w. Charafterifit des Autors                                                                         | <b>945—266</b> |

## XIX

| Bweiter Bellenistifder Brief. Plan jur Becture ber griechischen Classifter, Dichter, Philosophen, Geschichtschreiber. Euripides und Sophocles. Brief an seinen Bruder. Die Angelegenheit mit dem Berend'ichen Sause geordnet. Aristophanes beendet. Hefiod und Domer. Bersuch über eine academische Frage, Michaelis Preisschrift betreffend                                                                                                                                                                      | <b>266—281</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Hochzeitsseier des Conditor Ruppenau im väterlichen hause. Sehnspuht des Bruders nach Königsberg, hamann's Reise nach Mietau und Miga. Berlangen nach Königsberg zurüczukehren. Anmerkungen über die Wortsügung in der franz. Sprache, herrn von Moser's Buch: "herr und Diener." Moser's Erwiderung durch das "Treuberzige Schreiben." Hamann's Bruder verläßt den Schuldienst. Die Magi aus Morgenland. Klagegedicht über die Kirchenmusit.                                                                     |                |
| Körperliches Uebelbefinden bes Bruders. Aristoteles. Pentateuch. Wolfen, ein Rachspiel Socrat. Denküntbigkeiten, Aufnahme derfelben beim Publicum. Bindner über dieselben. Deffen Schulhandlungen. Buchhandler Kanter. Bectüre des Koran. Engl. Schriftfeller. Diberot's Theater durch Bessing übersett. Lettre néologique et provinciale                                                                                                                                                                         | 302-329        |
| Glose Philippique. Hamann's Bruber Hauslehrer. Umgang. Beenbigung bes Alforans. Lindner nicht mehr in Grunhof. Hamann über bie beiben jungen Barone. Rouffeau's Reue Beloife. Urtheil darüber an Lindner. Mendelssohn darüber in ben Litteratur - Briefen. Chimarische Einfalle und Mendelssohn's Antwort. Fulbert Rulm. Hamann lehnt ab, Mitarbeiter zu werden. Lessing's Radtritt. Stubium bes Plato. Aesthetica in nuce                                                                                        | 329—357        |
| Rafdereien. Essais à la Mosalque. Schriftfeller und Kunftrichter. Befer und Kunftrichter. Ausflug nach Elbing. Ploglicher Tob feines Betters, bes Maths-Ropers Ruppenau. Ende der ruffifchen Occupation Königsbergs. Befuch des Rector Lindner bafelbft. Recenfion der Kreuginge in den Hamburger Nachrichten                                                                                                                                                                                                     | 358—375        |
| Ende der vier gludlichen Studienjahre im väterlichen Sause. Theilung bes Baters mit seinen Sohnen. Entschluß ein Amt zu suchen. Becension der Eindner'schen Schulbandlungen in den Litteratur-Briefen. hirtenbriese, das Schulbrama betreffend. Die 3 Recensionen der Kreuzzüge. Seine Ansichten über Censur. Freiwillige Dienste auf der Canzlei des Kneiphosschen Rathhauses. Mudtritt nach dreiwöchentlicher Dauer. Schreiben an herrn von Moser. Antwort desselben. Anerbieten einer Prinzen-hauslehrerstelle |                |

| Baters. Konigeberger Zeitung. Programm berfelben. Buchhand-<br>ler Kanter, Erfte Anzeige in berfelben. Sob ber Frau bes Rector<br>Lindner. Damann's Abreise bon Konigeberg. Labed. Aufenthalt<br>im Moser'schen Hause zu Frankfurt. Rudtehr                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>394—4</b> 09               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Großer Brand in Königsberg. Herber tommt nach Riga. Hamann be- fucht seine alte achtzigiahr. Wärterin. Gindner als nach Königsberg berusener Prof. Poef. Hamann empsiehlt ben Rector Tad, und, da bieser es ausschlägt, Prosessor Billamovius zu Lindner's Nach- folger. Entschluß, wieder Hospiester zu werden. Bittschrift um einen Paß nach Curland. Entlassung Lindner's von Riga und Empsang in Königsberg. Hamann's Bild für seinen Bater be- stimmt. Ankunst in Mietau bei Hofrath Tottien. Reise nach Warschau | -<br><b>4</b> 09 <b>– 427</b> |
| Studfunft nach Mietau. Herber's Fragmente. Hofrath Tottien reist nach Warschau. Sinladung Perber's nach Mietau. Schickfal des Brubers. Tob des Baters. Herber's Unwohlsein. Angetragene und abgelehnte Hauslehrerstelle. Hamann erhält auf Berwendung Kant's und des Commerzienrath Jacobi eine Stelle bei der Accise. Er wünscht eine gemeinschaftliche Wirthschaft mit seinem Bruber.                                                                                                                                | 437 <u>—443</u>               |



## gamann's Eltern und Voreltern. Kindheit. Erfte Schulbesuche. Aniversitätsjahre. Jugendfreunde: Hennings, Lindner, Laufon. Lateinisches Exercitium.

Neber die entfernteren Borfahren hamann's find fehr durftige Rachrichten auf uns gekommen. Baterlicher Seits stammten fie aus ber Laufit. Gein Grofpater mar mit ber einzigen Tochter des evangelischen Predigers Johann Muscovius zu Groß. Graba, eine Meile von Camenz, verheirathet gewesen. 3mei Sohne waren die Frucht dieser Che. Der alteste Johann Georg hamann war, wie und fein Neffe und, wie es scheint, Pathe ergablt, in ber Schriftstellerzunft nicht gang unbefannt. Er hielt fich anfänglich ju Leipzig auf und privatifirte spater in hamburg, wo er neben anderen schriftstellerischen Arbeiten fich an damale viel gelefenen Beitschriften betheiligte. Am bekannteften ift er ale ber Berfaffer bes zweiten Theils ber affatifchen Bannife, eines zu feiner Zeit fehr beliebten Romans, geworben. Samann führt wieberholentlich einige Kraftworte scherzend baraus an. "Blit, Donner und Sagel!" schreibt er an Reichardt, "wo ift mein Brief, ber beutsche, ben Better an mich geschrieben? heraus mit ihm! wenn ich nicht noch fieben Flüche ju benen jugeben foll, mit benen fich meines fel. Batere fel. Bruder George hinsette, den zweiten Theil der afiatifchen Bannise anzufangen." Er ftarb ju Samburg ben 14. Julius 1733. Sein mahrscheinlich nicht viel jungerer Bruber Johann Chriftoph mar am 22. December 1697 geboren, zwei Jahre nach bem Tobe feines Grofvaters Johann Muscovius, hamann, Leben I.

ber im Jahre 1695 ploglich gestorben war. Die Mutter biefer beiden Sohne murbe schon zwei Jahre nach der Geburt bes jungften Bittme und verblieb mit benfelben in ihrem Bittmenftande. Unter welchen Sorgen und Mühen ber Mutter bie Rinder herangewachsen find und namentlich ber Bater Samanne ju ber Tüchtigkeit fich ausgebildet hat, die wir in bem von der hand bes Sohnes mit fo großer Liebe und Berehrung entworfenen Charafter Bilbe hochschäten lernen, davon schweigt leider bie Geschichte. Allein die Umftande laffen vermuthen, daß der Lebensweg feiner Jugend kein leichter und gebahnter gewesen sei. In späteren Jahren hat er fich durch Fleiß und Treue ein angenehmeres Loos geschaffen und fich zu einer gewiffen Bohlhabenbeit emporgearbeitet. Er war Bundarzt, und obgleich er keine eigentliche gelehrte Bildung besag, scheint er boch in seinem Fache fehr tuchtig gewesen ju sein und großes Butrauen genoffen zu haben. Er hatte bas Amt bes altstädtischen Babers ju Ronigeberg und jog diefen Boltenamen allen ehemale moblfeilen Ehrentiteln und noch mohlfeileren Anerbietungen derfelben por. Solche maren ihm nämlich von bem Rangler von Schlieben gemacht. Der Sohn ergablt diese Anecdote in der Fragment gebliebenen ungebruckten Apologie eines Cretinen fo: "hat er nicht Luft, Doctor ober Rath ju werden? — Em. Excellenz, verficherte mein fel. Bater, ich habe bereits einen Titel. — Run und mas für einen? — Bor einigen Bochen folgte ich meiner Frauen Bruders Leiche im erften Paar, ba borte ich Leute hinter mir rufen: bas ift ber altftabtifche Baber! Bor einigen Tagen befchloß ich bas Gefolge eines meiner Patienten im letten Baar und hörte wieder um mich berum rufen: bas ift ber altstädtifche Baber! Im ersten und letten Baar bieß ich also der altstädtische Baber und der will ich leben und fterben." Dies Berhalten feines Baters, fügt hamann an einer anderen Stelle hinzu, habe darin seinen Grund, weil Billigkeit ihm heiliger mar ale Ruf, Gunft und Gewinn. Billigkeit, bie Seele feiner Sandlungen und Urtheile, machte felbige befcheiben und standhaft, ohne Ansehn der Person, Gestalt und Form. Sein Bater, bemerkt er, habe oft blos deshalb gewünscht, ein Gelehrter zu sein, um dieser seiner Lieblingspflicht ein Denkmal schreiben zu können. Alle Handlungen desselben, die uns ber Sohn in seinen Briefen mittheilt, stimmen mit diesem anziehenden Bilde überein. Deshalb sind alle seine Aeußerungen über

ihn von Liebe und Ehrfurcht erfüllt. Bu feinen ärztlichen Renntniffen hegt er ftete bas unbedingtefte Bertrauen und folgt seinem

Rathe am liebsten.

Die Mutter Hamann's Maria Magdalena Ruppenau stammte aus Lübeck. Er schildert sie als eine sehr emsige, gewissenhafte, eingezogene, stille und für sich und die Ihrigen lebende Hausmutter. Das ihr von dem Sohne errichtete "Denkmal"\*) führt dieses Bild noch weiter aus und preist besonders ihre bis zum letzten Hauch bewiesene aufrichtige Frömmigkeit und Gottergebenheit. Sie scheint schon frühe den Reim ihrer späteren Todeskrankheit in sich getragen zu haben. Hamann erzählt an Jacobi: "Weine sel. Mutter starb auch an einer auszehrenden Krankheit. Biele Jahre vor ihrem Ende rief unser Bater eines Morgens uns aus dem Schlaf auf und schrie: "Kinder! eure Mutter stirbt in meinen Handen!" Die beiden Eltern hatten sich als arme Fremblinge in Königsberg zusammen gefunden und in glücklicher Ehe durch gemeinsamen Fleiß ihr Lebensglück begründet.

Doch über das glücklichste Ereigniß dieser Ehe hören wir Hamann selbst. "Ich bin," schreibt er in den Gedanken über meinen Lebenslauf, "den 27. August 1730 in Königsberg in Preußen geboren, und den solgenden Tag, so viel ich weiß, durch die christliche Borsorge meiner frommen und ehrlichen Eltern zum Bad der heiligen Tause gebracht worden. Gott hat mich die Ehre und Bortheile der Erstgeburt genießen lassen, und ich bin meiner Mutter wie Jaebez ein Sohn der Sorgen und Schmer-

<sup>\*)</sup> Schriften II. 329.

jen gewesen. Sie hat meinem Bater noch ein Kind an meinem jüngeren Bruder gegeben, und wir beibe sind der ganze Reichthum unserer Eltern gewesen, den Gott mit so viel Gnade erbalten als gegeben hat.

Ihre erste Kindheit war gewiß eine fehr gluckliche zu nennen. hamann preift es noch in spateren Jahren als einen besonderen Borgug, ber ihm in seinem Leben zu Theil geworben fei, baß er von Kindheit an in einer beiteren Umgebung und freundlichen Bohnung gelebt habe, ba ihm bei feinem Sange jur Bypocondrie das Gegentheil eine schwere Entbehrung gewesen sein wurde. Er bemertt in feiner letten Schrift, bem fliegenben Briefe, bag bas Gebaube ber altftabtifchen Babftube am Bregel und Ragbach gelegen habe, und gedentt des Gartchens und Luftbuddene feiner Rindheit und Jugend. Ronigeberg mochte überhaupt in feiner Eigenthumlichkeit bem lebhaften Rnaben mannigfache Reize bieten. Diefe alte Konige- und zweite Refibenaftadt vereinigte, ungeachtet ihrer "hyperboraifchen " Lage, febr verschiedenartige Annehmlichkeiten in fic. Die alterthümliche Bauart ihrer baufer und ihrer iconen Rirchen drudt ihr ben Stempel hohen Altere und geschichtlicher Bedeutung auf. Und bennoch macht bas Gange ber Stadt mit ihrem weiten, viele Garten einschließenden Umfange, bem großartigen und lieblichen Schlofteiche und bem in vielen Bindungen fie burchichneibenben Pregel einen fast ländlichen Gindrud. Damit bilbet wiederum bas rege Leben, welches ber handel und die Schifffahrt mit fich bringen, einen angenehmen Contrast. Wie einfach bie Lebensverhaltniffe zu jener Zeit noch fein mußten, ergiebt fich aus dem Umftande, daß erft im nächsten Jahre nach feiner Geburt Ronigeberg die nächtliche Erleuchtung erhielt.

Die Eltern suchten alle Bortheile für ihre Kinder gewiffenhaft zu nuten, welche eine folche Lage ber Dinge mit sich bringt.

hamann ergählt ferner: "Ich bin frühe von meinen Eltern zur Schule gehalten worden. Sie waren beide Feinde des Müffigganges und Freunde göttlicher und menschlicher Ordnung. Sie begnügten sich nicht mit dem bloßen Schein ihrer Pflichten und dem Ceremoniel der Erziehung, was so viele Eltern Schande halber ihre Kinder genießen lassen; sie hatten unser Bestes zu ihrem Augenmerk und thaten so viel selbst, als ihre Umstände und Einsichten erlaubten. Unsere Lehrmeister mußten ihnen Rechenschaft von unserem Fleiß und Aufführung ablegen; wir fanden zu hause eine Schule an der Aufsicht, ja an der strengen Aussicht und an dem Beispiel unserer Eltern. Lügen, Umtriebe und Räschereien waren drei Hauptdinge, die uns nicht vergeben wurden, und denen wir niemals Erlaubniß hatten, uns zu überlassen. Wir können uns eher einer Berschwendung in unserer Erziehung rühmen, als über eine Sparsamkeit darin beschweren.

"Unser Haus war jederzeit eine Zuflucht junger Leute, die studirten, und welche die Armuth sittsam machte. Sie waren jederzeit willsommen und wurden bisweilen ausdrücklich für ihren Unterricht bezahlt, als Rebenstunden, als Wiederholung und Zubereitung der Schule; sie waren zugleich unsere Gesellschafter, Zeitvertreiber, Ausseher und wurden mit älteren Jahren Bertraute und gute Freunde. Dergleichen Bortheile haben wir genossen, so lange wir in unseres Baters Hause gewesen, und als ich wieder in dasselbe zurücklehrte; hierher gehören Sprachen, Griechisch, Französisch, Italienisch, Musik, Tanzen, Malen. So schlecht und recht, fügt er hinzu, wir in Kleidung und in anderen Thorheiten kurz gehalten wurden, so viel Ausschweifung wurde uns hierin verstattet und nachgesehen."

Diese Nachsicht war erklärlich und verzeihlich. Die schnelle und alles mit leichter Rühe bewältigende Fassungstraft bes ausgezeichneten Sohnes, der vermuthlich spielend sich aneignete, was anderen Knaben Rühe und Ropsbrechen machte, verleitete die glücklichen Eltern wahrscheinlich, seinem heißhunger keinen Einhalt zu thun, wie es ihm in seiner Kindheit vielleicht zuträglicher gewesen wäre. Er bemerkt darüber: "Die guten Absichten meiner lieben Eltern würden besser erfüllt worden sein, und ihre großmüthige Reigung besser angewandt, wenn sie einen

guten Rath in der Bahl ihrer Mittel und wir eine größere Rechenschaft vom Gebrauch berfelben jur Richtschnur gehabt hatten." "Meine fel. Eltern," ichreibt er fpater an Buchholz, "haben es unschuldiger Beife in zwei Studen verfeben. Mein Bater, wenn er fich ben gangen Tag unter Patienten von jedem Stanbe mude gearbeitet hatte, liebte fehr hausliche Gefellschaft und alle Freiheit eines vertrauten Umganges, besuchte tein öffentliches baus, ging fast gar nicht ober ungern ju Gaft, und hielt ftreng auf Ordnung feiner und feiner Sausgenoffen Lebensart. Unfere Mutter war wegen ihres franklichen Leibes und ihrer weitläuftigen Wirthschaft noch mehr einheimisch. Wir wurden also bem öffentlichen Umgange fast ganz entzogen und bafür durch alle bausliche Gemuthlichkeiten und Freuden eines burgerlich behaglichen Wohllebens ichablos gehalten. Das zweite Berfeben bestand darin, daß uns fast tein Taschengelb anvertraut wurde, baber ich auch bis auf biefe Stunde außerft unwiffend, verlegen und ungeduldig bei allen Geld-, handel- und Bandel-Angelegenheiten bin."

Der Unterricht in den Sprachen scheint also von frühauf die Hauptsache bei der ersten Erziehung und Bildung gewesen zu sein, und so erhielt mithin seine vorwiegende Neigung gerade zu diesem Studium schon früh reichliche Nahrung. Daher psiegt er sich in späterer Zeit am liebsten den Philologen zu nennen.

Ueber die auf seinen Unterricht in der Musik verwandten Kosten äußerte er sich später misbilligend. Er traut sich dafür wie überhaupt für alle Künste keine Anlage zu, obgleich er namentlich die Musik in seinem Jünglings- und ersten Mannesalter fast leidenschaftlich trieb. Seine Laute war die unzertrennliche Gefährtin auf Reisen und zu Hause. Ein Freund von ihm und Kenner in diesem Fach \*) bezeugt, daß er einen seinen sinn für Musik hatte und selbst die Laute in jüngeren Jahren mit

<sup>\*)</sup> In bem Auffate Rant und hamann von Joh. Friedrich Reicharbt, in ber Urania von 1813.

vieler Bartheit spielte. Er selbst urtheilt indessen anders über sich. In einem nach kaum überstandener schwerer Krankheit angesangenen Aussahe aus seinen letzten Lebensjahren heißt es: "Mein Rüden ist beinahe heil und ich will ihn gern unserem Freunde Orpheus Preis geben, mir das µexpov einzubläuen, das aber meinem Ohr wie meinem Gemüthe von der Ratur scheint versagt zu sein, die mich weder zum Birtuosen noch Bürgermeister bestimmt hat. Zu meinem Trost fällt mir bisweilen der Ausspruch des heiligen Johannes ein, ich weiß nicht mit welchem Fuge, noch ob es der Täuser oder Apostel war od yap ex µexpov didwser d Geog to xvevua.")

hamann mußte nun bie verschiedenen Unterrichte-Methoden und die großen Nachtheile, welche eine einseitige Anwendung derfelben unfehlbar mit fich bringt, aus eigner Erfahrung tennen lernen. Sie konnten fich an ihm in ihrer ganzen Schärfe zeigen, weil er fich ihrer, wie es fcheint, mit ber gangen Energie feines Beiftes hingegeben und fie auf diese Beife zu ihrer vollständigen Entwidelung hat tommen laffen. Ein nicht fo traftiges und nicht fo reich begabtes Naturel wurde vielleicht durch dies plotzliche Ueberspringen von einem Extrem jum andern gelähmt ober gar ju Grunde gegangen fein. Doch horen wir ihn felbft. Er schreibt: "Ich habe in meiner Schulerziehung brei Abwechselungen gehabt. Das erfte war ein Busammenflug von Rinbern jebes Gefchlechts und jedes Alters unter einem abgesetten Priefter, beffen Rame hoffmann mar. Diefer Mann hat den Grund gelegt, und ich bin 7 Jahr fein Schuler gewesen, nach beren Berlauf er mich so weit gebracht ju haben glaubte, als ein Rind nothig hatte, um auf ein mal ein Jungling ju werben; ober vielleicht mar bies blos ein Geständniß feiner eigenen Unfähigfeit, mich langer ju führen. Go buntel bie Erinnerung feines Unterrichts, fo weiß ich fo viel, daß felbiger außerordentlich war, daß er mir das Latein ohne Grammatit beigubringen gesucht hatte. .

<sup>&</sup>quot;) 3ob. 3, 34.

"Bon hier kam ich in die hande eines Schulmannes, der ein öffentliches Amt hatte und eine Winkelschule dabei hielt, die in zwei runden besetzten Tischen bestand. Sein Rame war Röhl, und er war Prorector im Kneiphof \*), sein Stiessohn war sein Gehülfe. Dieser Mann hatte viel Glück und Ersahrung, beide aber beruhten auf bloßer Pedanterie und dem Schlendrian der Schulkunste. Ich wurde von dem kleinen hügel, wo sein Borgänger mich gesetzt, plößlich verrückt und beschuldigt, nichts zu wissen, weil ich seine Methode nicht kannte. Bei diesem Manne habe ich vom Donat \*\*) angefangen und mit einem Muth, den er selbst bewunderte, einige der vornehmsten und schwersten lateinischen und griechischen Schriftsteller unterschiedenemal durchgepeitscht."

"Er schmeichelte mir und sich selbst, einen großen Lateiner und Griechen erzogen zu haben; ich konnte einen Römer verdeutschen, ohne die Sprache nach dem Sinn des Autors zu verstehen. So waren meine lateinischen und griechischen Zusammensehungen, Buchdruckerarbeit, Taschenspielerkunste, wo das Gedachtniß sich selbst überfrißt, und eine Schwindung der übrigen

<sup>&</sup>quot;) Die brei Stabte, aus benen Konigeberg jest zu einer einzigen berschmolzen ist, hießen Altstadt, Lobenicht und Aneiphof. Sie sind jest mithin nur Stadttheile. Der Aneiphof ift eine Insel, die den alten und neuen Pregel gleich nach ihrem Zusammenfluß wieder trennt, die sie sich unterhalb berselben wieder vereinigen. Sie ist mit den andern Stadttheilen durch 5 Bruden verbunden.

<sup>&</sup>quot;) Eine noch verhängnisvollere Rolle fpielt diese alte Grammatis in dem Leben seines Urgroßvaters 3. Duscovius, wie Iocher in seinem Gelehrten-Bericon erzählt. Dieser hatte nämlich nach einem nothburftigen Unterricht im Besen, Schreiben, Rechnen und dem Katechismus bis ins 14. Jahr das Bies hüten muffen. Run begad es sich einstens, erzählt Iocher, daß er bei dieser seiner Biehhütung eine Amsel sing und vor selbige sich ein Buch, nämlich einen sogenannten Donat, erhandelte. Mit diesem Buche lief er voller Freuden zu dem Pfarrer selbigen Ortes, und ließ sich gegen ihn verlauten, nunmehr wolle er studiren, wenn ihm nur jemand sagen wollte, wie er es am füglichsten anfangen könnte. Der herr Pfarrer betrachtete des Knaben lehrbegieriges Gemüth mit sonderbarer Herz-Bewegung und vielen ausbrechenden Thränen, nahm sich also seiner an und half ihm, daß er in die Schule zu Camenz recipirt ward u. s. w.

Seelenkrafte entsteht, weil es an einem gesunden und gehörigen Rahrungssatte fehlt." Man sieht hieraus, daß er schon damals den Grundsatz befolgt hat, jedes angesangene Buch auch ganz zu Ende zu lesen, ein Grundsatz, dem er später auch bei dem Unterrichte seines Sohnes stets treu geblieben ist.

hamann glaubt von dieser Methode sehr nachtheilige Wirtungen auf seine geistige Entwidelung empfunden zu haben. Obgleich, wie er bemerkt, ihn der Sohn überdies sehr weit in der Rechenkunst gebracht habe, sei er doch in anderen sehr nothwendigen Gegenständen des Wissens ganz vernachlässigt worden. "Unterdessen ich mich wirklich," schreibt er, "in einigen Dingen weiter befand, als ich es nothig hatte, so war ich dafür in weit nüglicheren und nöthigeren ganz zurückgelassen; weder historie, noch Geographie, noch den geringsten Begriff von der Schreibart, Dichtkunst. Ich habe den Mangel der beiden ersten niemals gehörig ersehen können, den Geschmack an der letzteren zu spät erhalten und sinde mich in vieler Mühe, meine Gedanken mündlich und schriftlich in Ordnung zu sammeln und mit Leichtigkeit auszudrücken."

Diese Selbstfritit bedarf es gewiß noch mehr, daß man sie cum grano salis aufnehme, als sein Urtheil über seine musitalischen Talente. Nur in Bezug auf Geographie dürste die angeführte Behauptung vielleicht in ihrem ganzen Umsange begründet gewesen sein, denn darin soll er namentlich bei seinen projectirten letzten Reisebesuchen eine so auffallende Unkenntniß der Lage und Entsernung der Derter an den Tag gelegt haben, daß seine Freunde darüber erstaunt gewesen sind.

Um diesen Mängeln der Schulerziehung abzuhelsen, suchte der Bater ihm mit dem Sohne einer Priesterwittwe durch einen Hosmeister Brivatunterricht ertheilen zu lassen. Aber auch hiebei riß ihn der ungestüme Drang seines Geistes auf Abwege hin. Anstatt mich an der lautern Milch des Evangelii begnügen zu lassen, schreibt er, "verfiel ich in einen anderen Abweg der Reugierde und findischen Borwiges, in allen Repereien und Irrthumern

bewandert zu werden. Ich füllte meinen Kopf mit den Namen und abgeschmackten Streitigkeiten aller Thoren an, die Reter gewesen waren oder Reter gemacht hatten, um sich unterscheiden zu können.

"In eben bem Sause hatte ich nebst meinem Bruder bas Unglud, von einem Kinde angestedt zu werden, das mit einem giftigen Ausschlage geboren worben war, und von dem es nicht geheilt werben tonnte, fondern jung ftarb. Die befetten bute, Die wir hatten, bienten unschuldiger Beife bem Rinde gur Bersuchung, fich mit selbigen zu bedecken. Wir haben beibe fehr lange und zu großer Befchwerde und Rummer unferer fel. Mutter daran ausgehalten. Gott ift so gnädig gewesen und bat une beibe bavon geheilt. Ich trage ein Zeichen von meiner Genefung von diefem Ausfat an meinem tablen Saupte, mo bie haare nach bem Rand, worin ber but basselbe einschließt, vollig ausgefallen find. Sie ichwuren aus, und die Burgeln berfelben waren voll Eiters, ber Geftant unerträglich, den fich meine fel. Mutter nicht verbrießen ließ, unseretwegen mit Thranen ofters über unsere Schmerzen und Unart auszustehen. Meine ausgefallenen haare find gottlob! das einzige, was ich bisher an meinem Leibe verloren habe, und das die einzige Rrantheit, beren Dauer und Bichtigkeit in meinem bieberigen Leben \*) Aufmertsamteit verdient. Bahrend derfelben habe ich große Anfälle von Schwindel und Schwachheit bes Sauptes gelitten, von benen ich gottlob! in ber Frembe fast nichts mehr empfunden."

Eine Leibesschwachheit, die ihm sein ganzes Leben hindurch viele trübe Stunden machte, war sein Hang zur Hypochondrie. Auch seine schwere Junge, die ihm besonders im geselligen Berkehr ein großes Hinderniß gewesen zu sein scheint, neigte ihn mitunter zum Mißmuth, gab ihm aber auch oft Beranlassung zu Scherzen über sich selbst, wie man denn überhaupt keine zu angstliche Schonung seiner eigenen Schwächen bei ihm findet.

<sup>\*)</sup> Dies murbe ben 21. April 1758 gefdrieben.

Rach diesen Bersuchen, die sammtlich tein befriedigendes Refultat lieferten, mußte fich der Bater doch noch entschließen, ihn in eine öffentliche Schule zu geben, und er that, bemerkt ber Sohn, eine gludliche Babl an der Aneiphofichen, wo indes seiner anfangs eine empfindliche Demüthigung wartete. "Ich hatte Schuler," fcreibt er, "bie unter mir gewesen waren, atademische Freiheit erhalten feben, und mußte mir jest gefallen laffen, auf ber 2. Rlaffe ale ber 6. bem Range nach vorlieb ju nehmen, wo ich lateinische Autores zu erklären bekam, die mir sehr geläufig waren, bag ich also keine Bubereitung nothig hatte, um andere ju übertreffen. Es war turg vor der öffentlichen Prufungszeit, daß ich zur Schule tam. Dies war Ursache, bag ber Rector berfelben mit vieler Rlugheit mich unter meinen Anspruchen fette. 3ch hatte jugleich hier Belegenheit, einen Anfang in ber historie, Geographie und bem Styl zu machen. Der Rector biefer Schule mar ein verdienter, gelehrter und frommer Mann, Dr. Salthenius, ein Mann von feltenen und außerorbentlichen Gaben, ber gleiche Treue und Beisheit und Redlichkeit in feinem Beruf befaß. Nächst ihm habe ich zwei Lehrern vornehmlich viel ju danken, die beibe jest Prediger, der eine bei der Altstadt, der andere auf dem Lande; Buchholz und Berold waren ihre Ramen. Der erftere verlor burch fein fpateres Benehmen gegen hamann, wie wir im Berlauf der Ergahlung feben werben, alle Anspruche auf seine Dantbarteit.

Doch wir lassen ihn in seiner Erzählung fortfahren. "Bei ber ersten Bersetzung nach gehaltener Schulmusterung, berichtet er, "tam ich als der erste auf die erste Klasse, eine Unterscheidung, die mir von meinen Mitschülern ohne Reid gegönnt wurde. Ich mußte für diese kleine Freude wegen meines Ausschlages eine gute Zeit aus der Schule bleiben. hier bekam ich die ersten Begriffe von Philosophie und Mathematik, von Theologie und hebraischem. hier wurde mir ein neues Feld zu Ausschweisungen offen, und mein Gehirn wurde zu einer Jahrmarktsbude von ganz neuen Baaren. Ich brachte diesen Wirbel mit auf die

hohe Schule, wohin er eigentlich gehörte, und wo ich als ein akademischer Bürger den 30. Mai 1746 eingeschrieben wurde.

Ueber die 5 Jahre, welche hamann nun als Student in Rönigsberg zubrachte, erhalten wir in den Gedanken über seinem Lebenslauf, die er in einem Augenblick versaßte, wo er mit Scham und Reue auf sein verstoffenes Leben zurücklickte, nur sehr abgerissene Mittheilungen. Und doch scheint dies in vielsacher hinsicht eine höchst interessante Periode seiner geistigen Entwickelung gewesen zu sein, indem er sich mit der ganzen Krast seiner reichbegabten Ratur in den ungeheuren Strom des Wissens stürzte und ihn mit mächtigem Arm nach allen Seiten im jugendlichen Uebermuth zu durchmessen versuchte.

Wir muffen zunächst die politischen und literarischen Berhältniffe ins Auge fassen, worunter diese Entwickelungsperiode fiel, da dieselben ohne Zweifel auf sie nicht ohne Einfluß geblieben sein werden.

Seit sechs Jahren hatte Preußens größter König den Thron seiner Bater mit einem Glanz umgeben, der bis in die fernsten Gegenden des Erdbodens sich verbreitete, und vor allem war sein Bolt von dem hochgefühl seines Ruhmes begeistert.

Daß auch hamann für solche helbengröße nicht unempfindlich war, läßt fich aus vielen Stellen seiner Schriften aufs unzweiselhaftefte schließen.

Mitten unter bem eifrigsten Studium ber Kirchenväter fallen ihm die Memoires critiques et historiques des Quintus Jeilius in die hande, und er wird davon so begeistert, daß er barüber beinahe den hauptgegenstand seiner Untersuchung vergift.

"Seitdem ich den Julius Casar auf Secunda exponiren mußte," schreibt er in dem fünften der hierophantischen Briefe, "ist er mir fast gar nicht mehr in die Sande gekommen; denn ich setzte mir damals schon in den Kopf, daß alle Orbile \*) der ganzen werthen Christenheit zu Pferd und zu Fuß jenen kost-

<sup>\*)</sup> Befanntlich ber ftrenge Schulmeister bes Borag.

baren Ueberbleibseln einer römischen heldenseele niemals gewachsen sein könnten, und daß Kindern und Schulfüchsen über den Berstand dieser Fragmente der Kopf eben so warm werden müßte, als den meisten unserer Theisten bei Lesung alter hebraischer Prophezeiungen zu begegnen pflegt."

Dies fchrieb er zu einer Zeit, wo er schon von feiner grauen, triefaugigen Muse spricht; wie mag er also zur Zeit seiner feurigsten Jugendtraft empfunden haben!

In einer noch früheren Schrift, welche hauptfächlich ben 3wed hatte, die Ueberlegenheit des Genies über den in Deutschland damals durch die Wolfische Philosophie zu einer fast unumschränkten herrschaft gelangten sogenannten gesunden Menschenverstand darzuthun, wirft er in Bezug auf unseren preußischen helben selbst die Frage auf:

O Galates insensés! qui est-ce qui vous a fascinés. — Je voudrais seulement entendre ceci de vous: Est-ce le bon sens qui enseigne au Salomon de l'Aquilon\*) a faire des merveilles? Est-ce le bon sens qui l'a fait prospérer contre la mutinerie de tant des Nations et contre les vains projects des peuples. \*\*)

Und wenn uns diese ausdrücklichen Zeugnisse einer solchen Gesinnung auch ganz sehlten, wie könnte, wer nur einigermaßen beibe großen Männer kennt, und ihre in so mancher hinsicht unleugbare Geistesverwandtschaft erwägt, bezweiseln, daß diese gewaltige Erscheinung auch auf hamann nicht ohne mächtige Einwirkung geblieben sei. Er lernte ihn später leider von einer Seite kennen, die seinen Enthusiasmus wo nicht gänzlich erstiden, doch sehr dämpsen mußte. Indes davon kann hier noch nicht die Rede sein.

<sup>\*)</sup> Salamo bes Rorbens war ein Titel, ber Friedrich bem Großen in bamaliger Zeit häufig gegeben wurde. Friedrich ist überdies nichts als eine wortliche Uebersetzung des Ramens Salomo.

<sup>\*\*)</sup> Schr. II. 365.

Das rege geistige Leben, welches sich, von Frankreich aus angeregt, über Deutschland verbreitete und namentlich durch Friedrichs des Großen Borliebe dafür nur zu bereitwillige Aufnahme fand, zog auch hamann in seinen Strudel.

Er schreibt: "Was mich vom Geschmad der Theologie und allen ernsthaften Wissenschaften entsernte, war eine neue Reigung, die in mir ausgegangen war, zu Alterthümern, Kritik — — hierauf zu den sogenannten schönen und zierlichen Wissenschaften, Boesie, Romanen, Philologie, den französischen Schriftstellern und ihrer Gabe zu dichten, zu malen, schildern, der Einbildungstraft zu gefallen." Daher rührt auch seine frühere Borliebe für die französische Sprache, die sich indessen später in einen entschiedenen Widerwillen verwandelte.

Er hatte sich anfangs bem Studium der Theologie zugewandt. Weil er aber ein "hinderniß in seiner Zunge, seinem schwachen Gedächtnisse, und viele heuchelhindernisse," wie er in dem strengen Selbstgericht, welchem er sich in den Gedanken über meinen Lebenslauf unterwirft, sagt, in seiner Denkungsart, den verdorbenen Sitten des geistlichen Standes und der Wichtigkeit, worin er die Pflichten desselben setzte, sand, so ging er zur Rechtswissenschaft über. Indessen vermochte er sich nicht darauf zu beschränken, ja er gesteht geradezu, er habe sich nur zum Schein zu diesem Studium bekannt. "Reine Thorheit," schreibt er, "ließ mich immer eine Art von Großmuth und Erhabenheit sehen, nicht für Brod zu studiren, sondern nach Reigung zum Zeitvertreib und aus Liebe zu den Wissenschaften selbst, daß es besser wäre ein Märtyrer denn ein Tagelöhner und Miethling der Musen zu sein."

Er gebenkt zweier Lehrer aus biefer Zeit mit besonderer Borliebe.

"Ich bin," schreibt er, "ein Schüler bes berühmten Anugen in allen Theilen ber Philosophie, ber Mathematik und Privatvorlesungen über die Algebra gewesen, wie auch ein Mitglied einer physicotheoligischen Gesellschaft, die unter ihm aufgerichtet wurde, aber nicht zu Stande kam."

"Die Erinnerung eines nicht so berühmten Lehrers ist mir angenehmer. Gott ließ ihn in unterdrückten, kummerlichen und dunklen Umständen leben; er war eines bessern Schickfals werth. Er besaß Eigenschaften, die die Welt nicht achtet, und daher auch nicht belohnt. Sein Ende war wie sein Leben, unvermerkt, ich zweisse nicht, daß es selig ist. Sein Name war Rappolt; ein Mann, der eine besondere Scharssinnigkeit besaß, natürliche Dinge zu beurtheilen, mit der Andacht und Einfalt und Bescheidenheit eines christlichen Weltweisen und eine ungemeine Stärke, den Geist der römischen Schriftsteller und ihrer Sprache nachzuahmen."

Das Studium der Naturwissenschaften, welches er in dieser Zeit noch mit Borliebe getrieben zu haben scheint, hat er nachmals ganz aufgegeben, obgleich in seinen spätern Schriften noch manche Anspielungen darauf und daher entlehnte Metaphern sich sinden. In einem noch ungedruckten Fragment eines Briefes an Nicolai spricht er sich darüber auf eine ihn sehr scharacteristrende Beise aus:

"Zerstreuungen auf Kosten ber Natur und Gesellschaft,"
schreibt er, "in der man lebt, sind zwar Quellen mannigsacher Erkenntniß und Freude, die mein Geschmad allen vaticanischen und alexandrinischen Bibliotheken vorziehen würde, wenn nicht die Schnur natürlicher Erscheinungen und der Genuß des gesellschaftlichen Umganges durch Mängel der edelsten Sinne und Wertzeuge sich meinem Geschmad frühzeitig entzogen hätte. — Mein Bater zielte in seiner Jugend auf eine Krähe und wie er hinzuging, den getroffenen Bogel auszuheben, wurde er gewahr, daß er einen Erdklos dafür angesehen hatte; seitdem verging ihm die Lust auf die Jagd zu gehen. Aus eben dem Grunde, warum mein Bater kein Schütz hat werden können, habe ich die Kräuter- und Sternenkunde, meine beiden Lieblingsgrillen, gänzlich ausgeben müssen. Die Leibsarbe der schönen Jahreszeit erquidet zwar mein stumpfes, mattes Gesicht, das ohne Brille aber den botanischen Unterschied des Grünen eben so wenig specificiren kann, als man unter der Pelzdede ober dem Gurtout des blendenden Schnees ein gepflanztes Paradies dafür erkennt."

"Der heiterste gestirnte himmel ist ein De Kim (S. im 2. Theil der Kortholtschen Sammlung von Leibnigens Briefen den 18. an h. v. Bermand über die chinesische Philosophie S. 88) des weisen Fohi für mich von so unendlicher Tautologie, wie die Wellen des Weltmeers und der Sand am User des Strandes — eine dunkle Urkunde, von der mir nichts als der Talisman des verjüngten Sonnenlichtes, das die Nacht regiert, deutlich ins Auge fällt, ohne daß ich ihn lange suchen darf, wenn er voll ist, und wie ein Siegel aussieht, womit der Bater der Lichter die Finsterniß für sein Geschöpf erklärt. Auch hat meine vielsährige Uedung wiederholter Versuche mir kein musikalisches Gehör einpropsen können, sondern meine Fühllosigkeit vom Zeitmaaß alle meine Lehrmeister in der Harmonie wie Apoll den Marspas zu Märthrern gemacht."

"Ich finde also im Bau meines Körpers nicht nur einen Borhang vor dem Schauplatz der Natur, sondern auch einen Riegel vor dem Hörsaal der schönsten Kunst zu unserer Zeit. Diesen Abgang an sichtbaren und hörbaren Eindrücken habe ich durch eine Lüsternheit nach intellectualischen Einsichten zu ersetzen gesucht. Da weder Noth noch Wohlstand Tugend macht, so ist das kleine Berdienst meiner Belesenheit eher ein Finanzmittel meiner Bedürsnisse als ein Berbrechen meiner Neigungen."

Obgleich Hamann sich öfter einen Myops nennt, so hat er doch keine Ursache, über die Schwäche seiner Augen zu klagen. Bis in sein hohes Alter hat er beim Lesen und Schreiben eine Brille zu gebrauchen nicht nöthig gehabt. Nur Kurzsichtigkeit war ihr Fehler und er rühmt, daß er nur ein einziges Mal in seinem Leben daran gelitten habe.

Das Glud ber Freundschaft, welches ihm, wie er oft bankend

anerkennt, sein ganzes Leben hindurch treu geblieben ist, scheint er schon in seinen Universitäts-Jahren in vollen Zügen genossen zu haben. Einige seiner innigsten und spätesten Freundschafts-verbindungen schreiben sich aus dieser Zeit her. Dahin gehören vor allem Samuel Gotthilf hennings und Johann Gotthelf Lindner. Ersterer, der sast fünf Jahre älter war als hamann, scheint nicht so sehr durch gleiches wissenschaftliches Streben als durch herzensneigung sich zu ihm hingezogen gefühlt zu haben; wogegen der kaum ein Jahr ältere Freund Lindner durch dies zwiesache Band an ihn geknüpst wurde. Er war in einem kleinen Orte hinterpommerns den 11. September 1729 geboren, wo sein Bater, Georg Friedrich Lindner, Prediger war. Er wurde indes schon 1733 nach Königsberg versett, so daß der Sohn mit seinem siebenten Jahre daselbst das Collegium Friedericianum besuchen konnte.

Seine Mutter lebte lange Jahre als Wittwe zu Königsberg und auch sie, so wie ihre beiden jüngeren Söhne, der spätere hofarzt zu Mietau, Dr. Friedrich Ehregott und Gottlob Emanuel Lindner, der als Theolog anfangs hamann's Nachselger in der hauslehrerstelle zu Grünhof wurde, später aber noch in seinem 40. Jahre zum Studium der Arzneiwissenschaft überging, waren mit ihm nahe befreundet.

Bei der Magisterpromotion seines Freundes Johann Gotthelf, dessen Dissertation de Somno et Somniis, das ist vom
Schlaf und Träumen 1), handelte, wurde anhangsweise eine
kleine Abhandlung hamanns über denselben Gegenstand gedruckt,
die er später in die Sammlung "Areuzzüge des Philologen"
unter dem bescheidenen Titel "Lateinisches Exercitium" aufnahm.
Sie gehörte unter die Juvenisia, wie er alle seine vor den
Socratischen Denkwürdigkeiten erschienenen Schriften nannte. Da
sie voll origineller Ansichten und ein Spiegel seiner damaligen
Denkungsart ist, werden wir hernach darauf zurücksommen mussen.

<sup>1)</sup> Sor. II. 309. Samann, Leben I.

Ob zu dieser Zeit schon zwischen ihm und Kant ein freundschaftliches Berhältniß bestanden habe, muß dahingestellt bleiben, da seine Schriften uns darüber keine Gewißheit geben; wahrscheinlich ist es indeg 1).

Die im Jahre 1750 in Ronigeberg berausgegebene Beitschrift "Daphne" icheint vorzuglich aus bem Freundestreife hamanns bervorgegangen und er einer ber hauptmitarbeiter baran gewesen ju fein. Sein Freund Sahm fchreibt aus Berlin am 20. August 1751 ihm barüber: "Warum geben Sie auch so unbarmbergig mit ihrer Tochter um? Bas hat diefes liebenswürdige Rind Ihnen gethan, daß Sie es nicht für das Ihrige erkennen wollen? Sie thun gar fo unschuldig, ale ob ee nach ber Chronologie nicht möglich mare, daß diefes Madchen Ihnen angehören könnte. Wofern Sie bei Ihrem halsstarrigen Leugnen bleiben, so werde ich mich genothigt febn, Sie gerichtlich ju belangen. 3ch will Ihnen im Bertrauen bekennen, daß ich mich mit diesem schonen Rinde fcon verlobt habe und Sie werden mich boch wohl hoffentlich ju Ihrem Schwiegersohne annehmen wollen? Berr Benninge nahm diefes verlaffene Madden in feinen Schut, weil Sie von derfelben nichts wiffen wollten. Er war fo großmuthig, daß er mir sein Recht abtrat. 3ch habe sie also zu mir genommen, und wir führen eine fehr vergnügte Che. Es geht tein Tag vorbei, daß ich ihr nicht die feierlichsten Berficherungen gebe, wie ich fie liebe und beständig lieben werbe. 3m Ernfte, bie Daphne gefällt mir ungemein und Ronigsberg tann es ben

<sup>1)</sup> In ben neuen Preußischen Provinzial - Blättern von 1853, Bb. IV, Beft 3, S. 165, wird die Bermuthung ausgesprochen, der erste Berührungspunkt Rants und hamanns habe in einem um das Jahr 1755 zu Königsberg
sich selbst bilbenden literarischen Sirkel, wozu hamann, Kanter, hippel und
mehrere angesehene Personen gehört hatten und worin auch Kant eingeführt sei,
Statt gefunden. Allein es ist nicht außer Acht zu laffen, daß hamann gerade
um diese Zeit, wo Kant sich in Königsberg habilitirte, von dort schon mehre
Jahre abwesend war und erst im Jahre 1759 bahin zurücklehrte. Das nahe
Berhaltniß, welches sich dann schon unter ihnen vorsand, läßt auf eine altere
Bekanntschaft schließen.

wißigen Berfassern dieser Sittenschrift nicht genug verdanken, daß sie Quellen eines gereinigten Wißes zuerst nach Preußen geleitet haben. Nachgerade ware es Zeit, daß man den gothischen Geschmack, der so lange in Preußen geherrscht hat, verbannte und die leichte und blühende Schreibart der Franzosen mehr nachahmte. Andere Gegenden Deutschlands sind uns hierin mit gutem Exempel vorangegangen; nur Preußen scheint noch in einem tiesen Schlummer zu liegen und an dem alten Wuste ein Gefallen zu sinden."

Man erhalt aus biefer Stelle gewiß ein ziemlich lebhaftes Bild von der literarischen Strömung der damaligen Zeit.

Der Briefsteller ermahnt bann noch ihres gemeinschaftlichen Freundes hennings, ber fich bamale in Berlin aufhielt und feiner Sehnsucht nach dem Freundestreise in Ronigsberg. "Sie begehren," fcreibt er, "bag ich ben herrn hennings gur Rudreise nach Preugen aufmuntern foll; bagu hat er feiner Aufmunterung nothig. Er fchidet fich in allem Ernfte gur Rudreife an. Er hat gar ben Tag baju ichon angesett. Berlin will ihm feit einiger Beit nicht mehr gefallen; alles, f ja bie Luft felbst, bie er einziehet, ift ihm zuwider. Unter und gesagt, er ist ein wenig hypochondrifc. Wenn er ein Schweizer mare, fo glaubte ich, daß er das Beimweh hatte. Er ift finfter und murrifch. Sobald er aber an Preugen gedentet, fo fangt er an aufguleben. Er stellt fich fcon jum Boraus bas Bergnügen vor, welches er in feinem Baterlande im Umgange mit feinen wurdigen Freunden genießen wird. Er machet mir davon eine so reizende Abschilderung, daß ich tieffinnig werde und feufze. Ich fange an, ihm fein Glud zu beneiden und auf Mittel zu benten, die mir bereinstens bas Bergnügen verschaffen konnten, ein Beuge und vielleicht ein Mitgenoß eines fo liebreichen Umganges au werden."

hennings Bunfch wurde noch in demfelben Jahre erfült, und er wurde von hamann burch den freundschaftlichen Gesang auf seine heimkunft, der uns II. 324 aufbehalten ift, bewillfommt. Bu ben alteren Freunden hamanns gehörte auch der Dichter Johann Friedrich Lauson. Er war am 15. October 1727 zu Königsberg geboren, mithin fast drei Jahre alter. Er scheint auch zu den Mitarbeitern an der Daphne gehört zu haben. In dem Briefe von Sahm wird seiner gleichfalls gedacht. Er erbittet sich von hamann einige der Lausonschen Gedichte.

Es ift zu bedauern, daß wir aus Mangel sicherer Rachrichten nicht im Stande find, die von Hamann herrührenden Aufsätze mit Bestimmtheit anzugeben; denn er selbst erwähnt ihrer wohl, bezeichnet sie aber weiter nicht. Sie würden uns gewiß über seine damalige Richtung die zuverlässigste Belehrung verschaffen.

Wir muffen uns beswegen vorzugsweise an die bereits erwähnte Schrift, "Lateinisches Exercitium, deren Authenticität uns verburgt ift, halten.

Er stellt sich zu seinem Freunde in das Berhältniß bes Waffenträgers Automedon zum Patroclus. Er tadelt die Wahl besselben, wonach er ihn zum Sachführer seines Buches ausersehen; benn eines solchen Runstgriffs könne er ihn unmöglich fähig halten, durch seines Respondenten Unerfahrenheit den Ruhm der eignen Beredsamkeit vergrößern zu wollen. Er wendet dann auf sich die Berse des Horaz an:

Di bene fecerunt, inopis me quodque pusilli Fecerunt animi, raro et perpauca loquentis.

Dem sei aber, wie ihm wolle; so könne er doch nicht die Schuld verletzter Freundschaft auf sich laden. Lieber wolle er den Ohren der Leute beschwerlich fallen, als seinem Freunde verdächtig erscheinen, und lieber seinen Ruhm aufs Spiel setzen, als Schaden an der Freundschaft leiden. Bei einem üblen Ausgang solle ihn der Gedanke, eine Liebespslicht erfüllt zu haben, trösten.

Er habe mit Bergnügen seines Freundes Buch über ben Schlaf und bas Bachen gelesen, und bies habe ihn angespornt, seinem philosophischen Forschungsgeiste nachzueifern. Er habe

baber bas Bahrsagen aus Traumen ein wenig jum Gegenstand feines Rachbentens gemacht. Diefe bei Einigen fo verrufene, bagegen bei Anderen fo werthgeschatte Runft bie vormitige Begierbe, ben Schleier ber Butunft ju luften, erzeuge bas Berlangen, ben Gebanten bes buntelften Schidfale vor bem Gintreffen ju entrathfeln. Er glaube, bag aus übergroßer Gitelfeit Babrfager fich einer Biffenschaft gerühme haben, bie ben Philosophen in größeres Staunen feten follte als ben Bobel; indeffen belehrten une die Jahrbucher ber Biffenschaften, daß biefe Runft ju Beiten und bei Bolfern einer faft gottlichen Autoritat fich gu erfreuen gehabt, wo ber Aberglaube mit ber Unwiffenheit ober einer zu subtilen Philosophie um die herrschaft gestritten. Dann führt er die vorzüglichsten Schriften ber Alten an, die über biefen Gegenstand handeln und fahrt fort: "Ich will hier nicht bie Muthmagungen anpreisen, die einft Mergte aus nachtlichen Bilbern ber Kranten geschöpft, wiewohl ich es nicht billigen tann, bag unsere Beilkundigen bes Sippokrates Beobachtungen in Diefen Dingen vernachläffigt haben, aber doch nicht errathen, aus der Gleichmäßigkeit des Pulses (ex vonarum rhythmo) und ber Befichtigung bes Urine ale Bahrfager ju handeln. Auch will ich nicht die Geschichte biefer Runft burchgehen und mich nicht in Untersuchungen über ihren Grund und Werth einlaffen, die dem wundersuchtigen Lefer eher als Dir ein Gemuge thun möchten. Wiewohl ich est nicht leugnen will, bag bei ben meiften Traumdeutungen die Schriftsteller es an Wis nicht fehlen laffen; fo ift boch ju bedauern, daß ihnen Urtheil und Glaubwürdigkeit abgeben, weshalb ich es gerathener finde, ihre Spruche ju verlachen ale zu glauben. Dent' indeffen nicht, ich spotte aller Traume; bafür fteht mir die beilige Schrift und die Erfahrung in ju bobem Anseben, ale bag ich ihnen allen gleiche Gultigfeit beimeffen follte. 3ch achte beren manchest anmuthiger und ernfter als vieles, das im Bachen wir verrichten. Ja, ich wollte lieber einen Crofus und Jrus in Traumen fpielen, als im Bachen. Doch dies bei Seite. - -

"Die Meinung einiger Philosophen scheint mir von größerem Gewicht ju fein, die dafür halten, es fei des Menfchen Seele einer bohern Tugend im Schlafe fabig. Das Bermogen, bie Butunft ju erspahen, ift nach beren Meinung bann am mächtigften, wenn die Seele in Bewegung und Thatigfeit bes Rörpere nicht einzuwirfen braucht. Diese Annahme knupfen fie an den Bertehr ber Geifterwelt mit une, aus beren Umgang unser Geift die Geheimniffe bes Schicffals (fati anecdota) fich jusammen lesen tonne. Deine Erklärung bes Traumes icheint ber Meinung berer bas Biberfpiel zu halten, bie im Schlafe unserer Seele ben Borgug geben wollen. Die Berbindung zwifchen Seele und Leib macht, daß jene Thatigfeit von ber Beschaffenheit und Lage bes Rorpers abhangt. Daher ber Mangel ober Ueberfluß der Lebensgeister (spirituum vitalium) die Dafoine für die Bewegungen und die Seele vermoge ihres innigen Bandes, das fie vertnupft, für die Empfindungen untauglich macht. Beil aber ber Schlaf jur herstellung bes Rervenfaftes bient, ber burch ben täglichen Gebrauch fich aufzehrt, fo ift ee flar, dag unfere Seele bann vom Denten Feierftunben hat."

"Anders wurde es sich verhalten, wenn unfre Seele im Schlafe des Bewußtseins ihrer selbst ermangelte und nicht fühlte, daß sie denkt, weil die Ideen und Borstellungen von den entsprechenden Bewegungen des Gehirns geschieden sind. Sie ruht von ihrer äußeren Arbeit, wie der Schöpfer von seinem Werke ruhte, indessen sährt sie fort zu schaffen, gleich wie wir zu leben im Schlafe nicht aushören, wiewohl wir bei der Ruhe das Leben nicht empfinden. Gewiß ist es ein Mangel unseres gegenwärtigen Justandes, daß wir jener materiellen Ideen so wenig als der Worte entbehren können, wenn wir unserer Gedanken uns bewußt sein wollen. Indessen halten wir nicht jene Ideen, deren wir uns nicht erinnern, für eitel und für nuhlos; — es giebt vielleicht ein Band, das uns eben so verborgen ist, zwischen diesen und jenen, das wir dann ansangen zu empfinden,

wenn der weiche Zuwachs des Gehirns (molle irrigni cerebri incrementum) geschehen und biefer ixoo unserer Ratur erfest ift. Es spielt alsbann unsere Imagination mit ben Empfindungen ber Seele (cum animi sontibus) auf bes Gehirne Tafel, wenn die Fibern wieder angefüllt und hergestellt find. Die Beziehung, in der wir sowohl mit den Patriciern des himmels als bem Plebs der bofen Geifter fteben, läßt auch auf die Traume fich ausdehnen; ju geschweigen, daß die Gegenwart der Seelen ober Gespenster verschiedenen Ranges (praesentia mentium et larvarum varii ordinis) von beren Einflug auf unfere Seele die Geheimnisse der heiligen Schrift (arcana devinarum literarum) und unterrichten, am vorzüglichsten geeignet ift, bie Rnoten ber menschlichen Ratur zu lofen. Daher bie Mahnungen unserer guten Beifter, bie wir ja oft erschredet unbeachtet laffen, baber bie Befummerniffe, für beren Urheber wir unsere Seele nicht anzusehen une getrauen, baber die Entschluffe, beren Grunde wir nicht miffen, die ernsten Gebanten, welche wir dem Bufall beimeffen, die Sandlungen, beren Mittelurfachen unfer Beift nicht einfieht. Wenn es mir verstattet ware, die Sympathie ber Seele von bem Umgange mit ben Geiftern abzuleiten, fo mochte ich fast glauben, mein Freund, daß unfere Beifter vor ber Schliegung unferes Bundes in gegenseitige harmonie getreten feien. Aber jest von meinem guten Beift gemahnt, ichließe ich biefe Schrift, bamit nicht meines Schreibens Lange gleich fei unferes Umgangs Dauer. Roch tommt bingu, daß mich beim Bieberlefen Diefes es fast bedünken will, als hatt' ich es im Traum des Geift's geschrieben. Sollte mir an Zeit noch etwas übrig bleiben, fo will ich lieber Sorge tragen, daß ber Entschluß Dich nicht, und mich nicht meine Folgsamkeit gereue."

Wir haben diese Schrift in fast vollständiger Uebersetzung wiedergegeben, selbst auf die Gesahr hin, den Sinn mancher Stellen nicht richtig gesast zu haben; benn hamanns lateinischer Styl hat auch sein ganz eigenthümliches Gepräge und bietet dem Berständniß häusig mindestens eben so große Schwierig-

keiten wie sein beutscher. Bei einer oft sehr nachbrudlichen, gludlichen Rurze stößt man wiederum auf Stellen, die eben baburch in ein undurchbringliches Dunkel gehüllt find.

Wenn wir bedenken, daß hamann, als er diese Schrift verfaßte, noch nicht sein zwanzigstes Jahr vollendet hatte, so werden wir ihr gewiß unsere Bewunderung nicht versagen können. Dieser Reichthum und diese Gedrängtheit der Ideen, große Belesenheit, Tiese der Anschauung und geistreiche Darstellung erwecken schon eine Borahndung seiner künftigen Leistungen. Zugleich läßt sie erkennen, wie weit der damalige Einfluß der französischen Literatur auf seinen Geist sich erstreckt habe. Ein Geist wie Hamann kann wohl eine mächtige Anregung auf diese Weise empsinden, allein unmöglich sich davon überwältigen lassen oder darüber seine freie, ungehemmte Selbstthätigkeit eindüßen. Er war eine zu eble, eine zu gründlich deutsche Ratur, als daß eine fremde Nationalität ihm hätte Fesseln anlegen können auch nur auf kurze Zeit.

Doch die Zeit seines Bleibens in Königsberg war vorüber; er fühlte einen unwiderstehlichen Drang in die Beite; und so bot sich denn auch seinem heißen Berlangen balb die erwünschte Gelegenheit.

Wir glauben diesen wichtigen Abschnitt seines Lebens, auf deffen Grenzscheibe er im Begriffe stand, Baterstadt und Eltern zu verlassen, nicht würdiger und passender beschließen zu können, als durch Mittheilung des innigen Glückwunsches, den der Sohn seinem geliebten Bater im Jahre 1749 an dessen Geburtstage darbrachte. Es läst sich zugleich daraus erkennen, in wie fern seine Klagen berechtigt sind, daß ihm die Gabe der Dichtkunft versagt sei:

Mann! beffen Bruft fich fanft bewegt Bon unverfälschtem Batertriebe, In dem ein redlich herze fclagt, Und wallend Blut boll treuer Liebe, hor' meiner Laute erften Klang, Die fromme Segenslieber finget Und Dir ben ehrfurchtsvollen Dant In unversuchten Griffen bringet. Baf meiner Nerben fcwache Runft, Dir, Bater! mehr als mir gefallen, Und hore mit gelaffner Gunft Den Inhalt meiner Saiten fcallen.

Wie bei oft angestrengter Müh' Des Schülers Chrgeiz sich emporet, Des schülers Chrgeiz sich emporet, Des starten Meisters Harmonie
Mit eiferfücht'gem Ohre höret;
Der Tone Borzug fühlt der Geist Mit innerm Groll, daß ihm die Saiten Nicht gleich gelehrt, gelehrig, dreist Rach seines Sinnes Wohlklang preiten: So mühsam strebt, erzürnt mit sich, Mein Kiel, Gedanken zu erreichen, Die dem erhabnen Wunsch für Dich, Der herzlichen Empfindung weichen.

D breimal felig fei ber Zag! Da Dich Dein Bater fegnend grußte, In Baterbliden mit Dir fprad, Und Dich ale Sohn mit Inbrunft tufte. Du weinteft zwar bei feiner Buft Bor findlich ahndungevollen Schmerzen; Doch fand'ft Du mit ber Mutter Bruft Bugleich die Rub an Ihrem Bergen. Mein bon Dir unbeneibtes Slud, Das Dir ju fruhe ward entjogen 1), Bleibt ungeftort bor bem Gefchid, Dir ift ber Borfict Schluß gewogen. Gott mehret Deiner Jahre Bahl, Sein Segen ftartet Deine Saiten, Und Seiner Gute meife Bahl Bird Deiner Tage Muh' begleiten.

<sup>1)</sup> hier bienen bie ju Anfang ergabiten Familienfdidfale jur Erlauterung.

Much ich gehör' ju Deinem Glud; — Der himmel bilde diefen Segen! Drum fieh' mit hoffnungevollem Blid Noch diefem letten Troft entgegen.

Er verläßt Königsberg, um eine Sanslehrerstelle in Siefland anzutreten. Beise zu der Paronin Pudberg. Ankunft auf dem Gute Kegeln und erfter Ausenthalt daselbst. Ausenthalt in Kiga mit der Pudberg'schen familie. Abschied von derselben und Ausenthalt in Kiga.

Bamann schreibt an seinen Bater, als er ihm ben Bunfc mittheilt, Konigeberg ju verlaffen: "Sie tennen bie Reigung, die ich Ihnen mehr als einmal entbedt habe; und ich versichere Sie, bag ich niemals mit mir zufrieden fein konnte, in welchen Stand ich auch gesett murbe, wenn ich auf ber Belt sein mußte, ohne von berfelben mehr als mein Baterland zu tennen. 3ch habe biefem Triebe zu reifen gemäß meine Studien eingerichtet und mich baber nicht sowohl auf eine besondere Biffenschaft. bie mir jum Sandwerke bienen konnte, sondern vielmehr auf einen guten Geschmad in ber Gelehrsamkeit überhaupt gelegt. Eine Beranderung bes Ortes und ber Lebensart ift mir bei meinen jetigen Jahren und nach meinen Umftanden unentbebrlich. Nichts wird mich bewegen, mich hier in etwas einzulaffen. bas mich an Königsberg binden follte. Ich werde hier zu nichts weder Gefdidlichkeit noch Luft jemals bekommen. Benn gewiffe Reigungen gar ju tief in une fteden, fo bienen fie oftere ber Borfehung ju Mitteln, une gludlicher, wo nicht, boch fluger au machen."

Das Leben im elterlichen hause, obgleich es einen gemuthlich burgerlichen Zuschnitt gehabt zu haben scheint, konnte seinem ftrebenden Geiste auf die Dauer doch nicht genügen. Er fühlte fich beengt und fehnte fich nach einem größeren Genuß feiner Freiheit.

Der Zufall diente ihm unvermuthet in seinen Absichten. "Es kam ein Prediger, " erzählt er, "aus Liefland, der mit unter die haussehrer gehörte und uns auf dem Clavier unterrichtet hatte, um seine Eltern und Freunde in Preußen zu besuchen. " Er war unter bösen Ahndungen von hamann's Bater aus Königsberg gegangen und kam jeht mit bessern Erfüllungen zurück. Er war nämlich zu Papendorf, 12 Meilen von Riga, Prediger geworden, und diese Patronats. Pfarre gehörte zu dem 1/4 Meile davon entsernt liegenden Gute Regeln der Barronin Budberg.

Doch wir laffen ihn ben Bergang ber Sache felbft berichten. Er fcreibt an feinen Bater: "Der herr Baftor Blant," bas war ber Name bes so willtommenen Freundes, "erkundigte fich, ale er une am Sonntage besuchte, nach Bekannten von mir, die zwei Conditionen in Liefland annehmen konnten, die ihm ju beforgen aufgetragen waren. Die Bahrheit ju fagen, ich bachte bamals gar nicht an mich. Mein Bruber hat mich zuerft bei bem Abschied biefes guten Freundes auf ben Gedanten gebracht, eine anzunehmen. Ich schlug mich ben andern Tag felbft vor, und er nahm meine Anerbietung mit Bergnugen an. Er fette bingu, bag er zwar an mich gebacht, aber fich nicht hatte unterfteben wollen, biefen Antrag felbst an mich ju thun. Er gebachte zugleich an bie Schwierigkeiten, bie ich bei meinen Eltern finden wurde, fortzutommen, und befondere an bas Borurtheil meines lieben Baters, bas ihm bei feiner Abreife aus Ronigeberg am meiften im Bege gestanben, aber an feinem bortigen Glud ihn nicht gehindert hatte. Er hat es in meine Bahl gestellt, ob ich die Condition für 200 Albertusthaler ober für 80 mir vorbehalten wollte. Die vortheilhafte Befchreibung, die er mir von bem herrn ber erstern machte, bat bie Schwierigkeit einer folden Anführung, bie philosophisch fein foll, und zu einem hirngespinfte ausschlagen tonnte, nicht überwogen; ich habe mich baber lieber zu dem Meinften entschließen wollen."

Eine Berpflanzung nach Liefland war ihm um so willkommener, weil er die Borurtheile seines Baters dagegen durchaus nicht theilte. Er erzählt vielmehr in den Gedanken über seinen Lebenslauf: "Ich glaubte eine ungemeine Beränderung in Blanks Betragen und Aufführung anzutreffen; da ich ohne dies ein sehr gunstig Borurtheil für Liefland und die Lebensart der Liefländer wegen einiger Freunde, die ich unter denselben hatte, hegte."

Er betrachtete dies indes nur als die erste Staffel, seinen weitern Plan zu erreichen, benn es war ihm weder um eine Beförderung in Rußland noch in Liefland zu thun. Er meinte, es werde ihm bort an Zeit nicht sehlen, in Wissenschaften dasjenige nachzuholen, was er noch nicht wisse, oder bei seiner jetzigen Lebensart wieder vergessen habe, und nächstdem auf eine Gelegenheit zu lauern, die ihn in den Stand setze, mit Bequemlichteit und Ruhen die Welt zu sehen.

Die Schwierigkeiten, die er bei seinen Eltern zu überwinden hatte, waren gewiß nicht unbedeutend. Sie sollten ihren Lieblingssohn und ihre größte Lebensfreude von sich lassen und ihm einem ungewissen, bei seiner ihnen nicht unbekannten Eigenthümlichkeit sie mit den lebhaftesten Besorgnissen erfüllenden Schicksal entgegen gehen sehn. Doch sein Drang war unwidersehlich und ihre Abmahnungen vergeblich. "Ich entschloß mich," erzählt er weiter, "ungeachtet der Borstellungen meiner Ettern und der bösen Prophezeiungen, die man mir von der Frau machte, zu der ich kommen sollte."

Diese letteren scheinen ihm damals nicht so wichtig und wohlbegrundet erschienen zu sein, als sie sich später bewährten. Er außert in dem Briefe an seinen Bater, der mit einer beredten Barme geschrieben ift, und worin alles, was seinem heißen Bunsche entgegen zu stehen schien, durch ein Berkleinerungsglas angesehen, dagegen jedes Förderniß seines Plans mit scharffich-

tigem Auge hervorgesucht, auf das hellste beleuchtet und wo möglich unter das Bergrößerungsglas seiner Wünsche gebracht wird, sich so darüber: "Wir selbst hat er auf sein Gewissen gegen meine Entschließung nichts einzuwenden gehabt und an dem Character der Dame weiß er nichts als ihren Geiz auszusehen, der durch Aufführung ihres vorigen Hosmeisters 1) verwöhnt wäre."

Der Abschied war ein sehr schwerzlicher. "Ich verließ meiner Eltern haus im Rovember 1752," erzählt er, "unterdessen meine sel. Mutter vor Behmuth schwelzte, mein Bater mich selbst bis an's Thor begleitete, und ein alter Schwabe, ein ehrlicher, aufgeweckter Kopf, Bagner, unser Nachbar und Buchhalter eines Buchladens, eine Meile mit mir suhr und Morgens zu Tuß wieder nach der Stadt ging."

Am 15. Rovember 1752 schrieb er von Memel seinen ersten Brief nach Hause. Es heißt barin:

"herzlich geliebteste Eltern. Ich bin Gott Lob! in Memel gesund, glücklich und vergnügt angelangt. Unsere erste Racht wird Ihnen ohne Zweisel herr Bagner erzählt haben. Seine Gesellschaft hat mir die erste Meile von Königsberg gute Dienste gethan, dafür Sie so gütig sein werden, ihm in meinem Ramen Dant zu sagen. Ein gewisser Kausmann, herr Eckart, der gleichsauls nach Riga geht, und, weil er schon in Liesland bekannt ist, auch eine liesländische Lebensart besitzt, nehst einem ehrlichen Armenianer aus Persien, der den guten Willen hat, uns vieles aus seinem Lande zu erzählen, wenn er deutsch könnte, sind meine Reisegefährten."

Er habe durch feine Zeichen und Figuren und der Reisegefährten Migbeutung derselben, sie sehr aufgemuntert, eine Mäßigkeit in seiner Lebensart geführt, die erstaunlich war, und dabei eine ebenso bewundernswürdige Munterkeit und Frische

<sup>1)</sup> Rach ben Sibhllinischen Blattern von Dr. Cramer, Seite 7, ift auch 30h. R. Meinhard hauslehrer in Regeln gewefen. Ob er aber unmittelbarer Borganger hamanns war, bleibt bahingestellt.

des Leibes und Geistes besessen, ungeachtet er nicht mehr jung geschienen.

Roch eine Nacht hatte er unterwegs zugebracht und war dann mit bestem Winde Worgens 7 Uhr über das Haff gefahren und Rachmittags 4 Uhr jedoch bei sehr trübem Wetter angelandet.

Während sein Schlafgeselle Edart und sein Freund Geride noch in guter Ruhe liegen, ist er beschäftigt, an seine lieben Eltern zu schreiben. Ueber ben letzteren bemerkt er: "Ich hatte bas Glück, einen guten Freund, Gerick, zu meinem Reisegefährten zu haben, bessen Halbbruder mir viele freundschaftliche Dienste in Curland erwiesen, so wie ich in beiber Eltern hause in Riga besondere Güte und Liebe genossen."

Bur Beruhigung seiner Mutter schreibt er: "Ich hoffe übrigens, daß meine liebe Mutter sich zufrieden geben wird. Ich habe den besten Fuhrmann von der Welt, einen rechtschaffenen, bescheidenen und liebreichen Mann." Auch die Gefälligkeiten und Ausmerksamkeiten seiner Reisegefährten hebt er gebührend hervor. Herr Edart habe ihn die erste Nacht unter seinem halben Pelz schlasen lassen.

"Ich kann mich Gott Lob! lieber Papa, " fügt er hinzu, "über nichts beschweren, als daß ich noch in Wirthshäusern ein wenig zu blobe und leutescheu bin. Ich verlange mit Schmerzen, über die preußische Grenze zu sein und der Fuhrmann macht uns hoffnung, heute noch ins Polnische zu führen."

Da er am Schluß seiner Briefe fast jedes Mal der nachsten Freunde und Hausgenossen gedenkt, so möge er hier aus seinem ersten Briefe nicht unerwähnt bleiben.

"Ich fuffe Ihnen die Sande," heißt es, "und bitte beilies genden Brief an meinen Bruder zu bestellen. Ich bitte mich dem Andenken aller guten Freunde, insbesondere der Frau Lieutenantin, Jungfrau Degner, dem Herrn Mag. Lindner, Herrn Karstens, dem Rengen- und Zöpfelschen Hause zu empfehlen. Der liebe Gott erhalte Sie gesund, meine geehrtesten Eltern;

aus Liebau konnen Sie sich vielleicht ein paar Zeilen von mir versprechen. Ich vertraue mich der gottlichen Borsehung und Ihrem herzlichen Gebet an und bin Ihr gehorsamster Sohn."

Behn Tage später melbet er ben Eltern seine Ankunft in Mietau. "Beute ju Mittag," fcreibt er, "bin ich bier Gott Lob! gefund angelangt, wiewohl ich mich nicht so aufgeräumt befinde, als ich es bisweilen unterwegs gewesen bin. Die Schuld tann vielleicht fein, weil ich meiner Rube täglich naber tomme, bie ich mir auch balb zu wunschen anfange." Er erzählt von einer für ihn febr angenehmen Befanntichaft, die er in Liebau gemacht hat an bem Licent-Inspector Rolle. "Ich mache mir ein Glud baraus, dag ich biefen Mann habe tennen lernen," schreibt er, "ber ben schönften Umgang von ber Welt und eine febr edle Art zu benten befitt. Er bat bei meiner gnäbigen Frau Baronin Bater 20 Jahre gedient und beschreibt fie mir als eine Dame von 200,000 Albertusthalern, von Berftand und Schönheit. Der Baron von Bubberg hat fie als eine Wittme bes herrn von Brevern geheirathet. Unfer Birth ichien mir ju verstehen zu geben, daß der Frau Baronin eben nicht damit gebient fein möchte, wenn ich mir die Erziehung ihres Sohnes gar ju febr wollte angelegen fein laffen; ich wurde baber beibe fconen muffen. Die Erfahrung muß mich flug machen; wunfchen Sie mir boch bas gelehrige und aufmertsame Gemuth, mein lieber Bater, bas man in biefer Schule nothig hat, wenn man in berfelben etwas lernen will."

Bei seiner Ankunft in Riga kehrte er bei herrn Belger, einem Landsmanne seines Baters, ein, der lange Zeit in dessen hause auf die vertraulichste Art aus und ein gegangen war.

Auf seiner letzten Fahrt, dem Wege von Riga nach dem Gute Regeln, hatte er indeß noch das schlimmste Abenteuer seiner ganzen Reise zu bestehen, das er seinem Bater im Briese vom 9. December 1752 beschreibt. "Den 3. hujus a. St. bin ich von Riga abgegangen," meldet er, "und habe denselben Tag mehr Gesahr, als auf meiner ganzen Reise, auf einem

Bluß, ber Aa heißt, ausgestanden, weil bas folimme Better bas Gis fo unficher gemacht hatte, bag Bferd und Bagen am Ufer einbrachen. Ginige Bauern mit fleinen Schlitten waren zu unferm Glud gleichfalle im Begriff überzuseten und so mitleibig, unfere Pferbe ausspannen ju belfen. Gie suchten anfanglich ben Bagen überzuschleppen; nachher tam bie Reibe an mich und ich ging in ber Begleitung meines Bebienten und eines Bauern, Die mich von beiben Seiten unter bie Arme gefaßt hatten, gludlich über. Meine 4 fconen Füchse tamen mir nach. 3ch tann meiner gnabigen Frau Baronin jum Ruhme nachfagen, daß fie es an nichte hat fehlen laffen. Ein gebratener hafe und zwei Rebhühner mit völligem Tafelzeug waren meinem Bebienten anvertraut, der ein fehr gutherziger Rerl ift, schon in Curfand und Riga herrschaften gehabt hat, bas Berruquier - handwert vollkommen versteht, auch mir ben Bart um Gotteswillen berunter schneiben tann. Den 4. bin ich in Papenborf angetommen und von bem herrn Baftor Blant recht freundschaftlich aufgenommen worben. Den 6., als am Sonntage, tam meine gnabige Frau Baronin wiber Bermuthen in die Rirche gefahren, und nach bem Gottesbienfte führte mich ber herr Baftor nach bem hof, weil fie mir beim Ausgange aus ber Rirche bie Babl gelaffen hatte, mit bem herrn Baron ju fahren ober mit bem herrn Baftor nachzutommen. Mein erfter Gintritt machte mir Duth und bie liebenswurdige Unschuld bes jungen Barons, ber wie ein Bachebild aussieht und feinen Abel an ber Stirne trägt, tam meinem Urtheil von feinem Character zuvor. Rach bem Mittagseffen ließ ich mich von ihm in meine Berberae führen, die ich mir nicht so gut, bequem und angenehm vorgefellt hatte. Rurg, ich lebe recht gufrieden und vergnügt. Es fceint, bag ich über meinen lieben Baron ichon etwas gewonnen habe und daß ich mehr meiner Reigung ale meiner Bflicht in bem Unterricht, ben ich ihm ju geben gebente, folgen tonne. Meine Arbeit geht mir beffer von der Sand als ich es mir bon ihr im Anfange versprochen hatte; und ich bante Gott dafür. Bielleicht kann ich mir ben guten Fortgang berselben von meines Untergebenen und meiner Seite versprechen, ben ich mir vorgesetzt habe."

"Der herr Baftor Blant hat mir schon am Sonntage im Ramen der gnädigen Frau Baronin den Borschlag, mich auf 2 Jahre wenigstens zu verbinden, thun muffen; ich will aber in diesem Stücke nichts eingehen, was meiner Freiheit nachtheilig sein könnte."

Ueber seinen turgen Aufenthalt in Riga schreibt er bann noch: "Der Abschied aus bem hause bes herrn Abvolaten Belger ift mir auch nicht wenig nabe gegangen; obngeachtet ich ber fremben Lebensart, bie ich 5 bis 6 Bochen habe führen muffen, von Bergen überdruffig war; fo flieg ich boch vor feiner Thure in meine fcone Salbtutiche, die fur den reichften preusischen Ebelmann nicht zu schlecht war und bei ber es an guten Pferben, Gefdirr, Fuhrmann, Borreitern und zwei hunden nicht fehlte, mit einer Schwermuth ein, bie mich bis auf bie Regelfche Grenze verfolgt hat, wo ich auf einmal, ohne felbst zu wiffen, warum, Frangofisch, Italienisch und Deutsch zu fingen anfing. 3d lachte über meine Thorheit und ließ folche mir zu einer guten Ahndung bienen; furg und gut, ich lebe bier recht vergnugt in meiner Ginsamteit und suche meine Beit mit meinem lieben Herrn Baron, so gut ich kann, anzuwenden. Meine Laute, Die ich in Riga nicht habe gurecht bekommen konnen und auf bie ich von herzen übel zu sprechen war, thut mir bes Abends, Mittage und Morgens die besten Sofdienste."

Ungeachtet alles äußerlichen Glanzes, womit er empfangen wurde, erlitt die Auszahlung des Reifegeldes doch schon einige Zögerung, die ihn etwas in Berlegenheit setzte. herr Pastor Blank hoffte indessen, es ihm um Weihnachten verschaffen zu können.

Außer seinem lieben Baron hatte er dessen jüngste Schwefter im Lesen, Schreiben, Französischen, Rechnen 2c. zu unterhamann, Leben I. nichten, und ein artiges Rind, schreibt er an feine Mutter, Die eine Baife sein foll. Die altere Schwester war schon erwachfen.

Die erften Monate feines Aufenthalts in Regeln fceint er vergnügt und zufrieden verlebt zu haben; benn feine Briefe an feine Eltern athmen im Ganzen eine frohliche Stimmung, welche nur durch einzelne Anwandlungen ber Schwermuth getrübt wurde. "Außer ber Bufriedenheit, Die ich Gott Lob! öftere in meiner Arbeit felbst finde, fchreibt er feinem Bater, find Bucher und Laute mein einziger Troft, ben ich mir wie wohl fehr sparfam und bisweilen zu einer Zeit, da ber Leib bes Tages Raft und hipe fühlt, geben muß." Er hatte fich noch in Konigeberg eine besonders gute Laute gekauft und bittet baber feinen Bater mit bem überfandten Gelbe die Bezahlung dafür ju übernehmen. "Meine Reigung zu biesem Instrument, schreibt er, wird Ihnen nicht entfallen sein, und weil selbiges mir Berr Reichardt mehr aus Freundschaft als aus Eigennut, wie ich gewiß verfichert bin, vor allen andern seiner Schüler gönnte, so schämte ich mich Ihnen biefe Untoften zuzumuthen, da ich fabe, daß meine Abreise genug berfelben machte. Da ich Gott Lob! blos aus Reigung zu meinem Beruf und meinem Baron arbeite und es mir fauer werben laffe, fo glaube ich bezahlt genug zu fein, wenn mir mein Gewiffen bie Beruhigung giebt, alles gethan ju haben und vielleicht mehr, ale mir bezahlt wirb. Die Früchte bes lettern werben mich vollends wegen meiner Muhe fcables balten, weil ich ihm mehr Erfenntlichkeit werbe gutrauen tonnen, wenn er alter werben wird, ba ich jest schon versichert sein tann, daß er Liebe und hochachtung für mich besitt." Er unterläßt es auch nicht, seine Zöglinge mit ben Geschenken, womit ihn die gartlichen Eltern von Beit ju Beit reichlich verfeben, eine Freude zu machen. "Mit bem unten (im Padet) liegenden Margipan habe ich meinem lieben Baron und feinem Fraulein Schwefter einen Lederbiffen gefchentt; bas Uebrige ift fur ben herrn Paftor aufgehoben." Der Frau Baronin hat er die Artigfeit von bem ihm geschidten feinen Boftpapier ein Buch gu

überreichen. An seine Mutter, beren Gesundheitszustand ihm Sorgen macht, pflegt er hinter den Briefen an seinen Bater sehr oft einige berzliche Worte zu richten, in einem zärklich scherzenden und erheiternden Ton. So heißt es in einem Briefe: "Sie können leicht denken, wie wohl mir zu Muthe war, als ich mich von meiner Mutter als einen artigen Sohn mußte loben hören." An den Bater schreicht er über sie: "Die schlimmen Ahndungen, die meine liebe Mutter in ihrem Briefe entdeckt, machen mich wohl betrübt, wenn ich daran gedenke. Bielleicht irrt sie sich aber in ihren bosen Bermuthungen und ich will sie selbst bitten, daß sie nicht krank werden soll, damit das Bergusgen, an sie zu denken, nicht durch Kummer gestört wird."

Es scheint auf den abligen Gutern in Liefland und Curland Sitte gewesen ju fein, gegen ben Binter in bie junachft belegenen größeren Stabte zu ziehen, und dort ben größeren Theil besselben zuzubringen. Dabei mußte indeg immer die Witterung febr forgfältig berudfichtigt werben; benn, wenn fie ungunftig war, tonnten bie Wege nur mit Lebensgefahr paffirt werben. Samann beflagt es bereits Mitte Februars, dag aus biefem Grunde seine hoffnung, nach Riga ju tommen, feblgeschlagen fei. "Außer ber Bewegung und Meinen Abwechselung, die mir bei meiner einsamen und figenben Lebensart vielleicht ein wenig juträglich fein möchte, wunschte ich mir, mit Fuhrleuten größere Padete überschiden zu tonnen." Allein nicht blos biefe, fondern auch bie meiften Briefe icheinen burch folche Bermittlung in feine Bande getommen zu fein. Bei feiner Unbeholfenheit im Sanbel und Wandel wurde es ihm oft fewer, ben unbilligen Forberungen biefer Leute zu begegnen, und er bittet baber feinen Bater, mo es fich irgend thun ließe, ibm diese Mühe abzunehmen.

Im März kam es zu ber gewünschten Fahrt. Den  $\frac{25.\,$  Febr.}{8.\, März schrieb er seinen Eltern: "Ich bin gestern bes Abends in Riga nach einer ziemlich verbriehlichen Reise gesund und gladlich an-

gelangt. Der Befehl, den der Herr Baron bekommen, nach der Stadt zu kommen, war uns recht unvermuthet. Wir hatten einen Paß, Postpferde zu nehmen, der aber bei den ersten beiden Postirungen nichts ausrichtete, weil sich die Commissais damit entschuldigten, daß sie keine Pferde mehr hätten. Es ging ein prächtiger Wagen nach der Ukraine, der Ihro Kaiserlichen Majestät geschenkt werden wird und von Paris an Fracht allein 1300 Thr. kostet. Sie gaben vor, daß sie alle ihre Pferde dassur hergeben müßten. Wir mußten also mit schwachen Bauerpferden, die nur eine einzige Weile sahren sollten, ganzer 7 sahren. Da wir in einer großen Kutsche suhren und der Wegschlecht ist: so können Sie leicht denken, wie uns dei diesem Fuhrwert zu Muthe gewesen ist. Wir sind in zween Tagen doch srüh genug hingekommen; auf der andern Postirung von Riga waren uns Pferde von der Frau Baronin entgegengeschickt.

Auch biesmal war fein erfter Befuch bei herrn Belger, von bem er wieber aufs freunbicaftlichfte aufgenommen murbe; bei bem er indeffen die gehofften Briefe von hause nicht vorfand, bafur aber ein paar alte Befannte. "Man hat mich fcon halb," schreibt er, "gestern auf eine hochzeit gebeten, die eine fächsische junge Wittwe bald geben soll. Bielleicht werbe ich fie heute als Braut bei bem herrn Belger begrußen muffen. Die Lebensart, die ich mir mit Gottes Bulfe vorgenommen habe, bier ju führen, wird mich gegen alle die Bersuchungen, die Sie, liebste Eltern, für mich fürchten, in Sicherheit seten." Diese Beforgniffe ber Eltern waren bei ben sittlichen und politischen Buftanden Rigas in damaliger Zeit, wie fie uns nach mehreren in hamann's Briefen enthaltenen Andeutungen entgegen treten, nicht unbegrundet. Die abweichenden Urtheile bes Publitums über ein geschiebenes Chepaar, wo ber eine Theil ihn "als ein Mann von einem vortrefflichen Gemuthe und Berftand" schilberte, sie hingegen "als eine Frau, beren Menschenliebe und Leutfeligkeit gegen bas mannliche Gefchlecht fich bisweilen febr herunterlassen solle, nach anderen Rachrichten aber er als ber

verworfenfte Buftling beschrieben murbe, veranlaffen Samann au folgender für ihn charafteristischen Bemertung: "Diese Urtheile, bie Menfchen über Menfchen fällen, find für einen Sammler, wie ich bin und ber so unpartheiisch ift, fehr beluftigenb. 36 brauche fie, mein Borurtheil wiber die Welt damit ju nahren." Ueber traurige Erfahrungen, bie ein Bekannter in Riga gemacht batte, schreibt er: "An Feinden fehlt es ihm nicht und es gibt in Riga' andere Feinde ale in Ronigeberg. Sie find feiner und grausamer." In ber Beilage jum Dangeuil, die größtentheils in Riga und nach einem langeren Aufenthalte baselbft geschrieben ift, heißt es: "Das Beispiel niederträchtiger und getunchter Sandlungen, mit benen ich lange umgeben gewesen bin, scheint mich jest aller Dufter entwöhnt ju haben." Er fcbreibt baber feinem Bater zu beffen Beruhigung: "Meine Lebensart ift übrigens fo einformig, liebster Papa, wie ich felbige Ihnen immer beschrieben habe. herr Geride besucht mich bisweilen, er ift aber ichon ofter bei mir ale ich bei ihm gewesen." Er hatte biesen Brief an feine Eltern mit einem Fuhrmann geschidt und benutt beswegen biefe Gelegenheit, ihnen einen Wint zu geben. "Ich will," schreibt er, "aber doch einige Sachen melben, bie ich mich gefürchtet habe über Poft zu berichten. Gin guter Freund, zu dem ich am meiften gebe, bat mir in Bertrauen und als ein Staatsgebeimniß entdedt, daß die auswärtigen Briefe bier allgemein entflegelt wurden und daß er felbst biefe Runftftude mußte. Er will fic hierüber gar nicht auslaffen und er giebt vor, den Augenblick es einem Briefe anzusehen, ber biefe Brobe ausgehalten bat. 3ch bin jest auf das Siegel immer febr aufmerksam, thun Sie boch ein Gleiches. Die Geheim - Canzlei foll fich bamit hier beschäftigen. Diefe Erzählung fommt mir, die Bahrheit zu fagen, ziemlich verbachtig und unglaublich vor. Er bat mir zugeschworen, daß alle Briefe, bie ich aus Regeln an ihn geschrieben, er- . brochen und auch bisweilen mit dem Postsiegel offenbar wieder jugemacht worden waren. Der Bufat und die Berficherung, die er mir giebt, bag er gewiß wußte, bie feinigen wurden bamit

verschont, befremdet 1) mich noch mehr, da er so übel damit zufrieden zu sein schien, daß Sie in Ihrem letten an ihn eines Briefes gedacht hatten, der mit einem Fuhrmann gekommen ware. Sie sollten in Ihren Briefen niemals an dergleichen Sachen gedenken, weil dieses aufs Schärste untersagt ware, mit Fuhrleuten zu schreiben.

Er schließt den Brief mit folgenden herzlichen Worten, weraus zugleich seine damalige Gemuthöstimmung zu ersehen ist: "Beten Sie für mich, liebster Bater, daß es mir wohl gebe; ich tann bisher noch immer dem himmel danken für das Gute, das er mir thut."

"Wenn er meine Eltern gesund und mit mir zufrieden erhalt, so weiß ich nichts, was ich mir mehr wünschen kann, als meine Arbeit hier zu segnen. Er wird mich auch die Früchte berselben sehen und genießen lassen, da ich mir bewußt bin, daß ich das Meiste aus gutem Triebe thue und weder aus Eigennut noch lasterhaftem hochmuth arbeite."

Der ungefähr drei Wochen später geschriebene Brief athmet im Ganzen noch dieselbe zufriedene Stimmung. Scherzend vergegenwärtigt er sich darin das Bild einer häuslichen Scene, wie er sie oft erlebt haben mochte: "Papa mit seinem Pfeischen, die 3 l'homdro-Spieler, der Freund um 9 Uhr des Abends mit einer wollenen Perrucke, meine liebe Rutter beim Spinnrocken, ich kann sie mir noch alle vorstellen. Die Frau Lient. habe ich im Geist nach des H. M. Perrucke lausen gesehen, um sie recht betrachten zu können; und die Jungfrau Degner habe ich eine Biertelstunde nachher lachen gehört. Es hat keiner als ich gesehlt."

Er rühmt ben Umgang im Belgerschen Saufe, wo das Andenken seiner geliebten Eltern stets gefeiert werde, und fährt dann fort: "Der herr Baron läßt seinen verbindlichsten Gruß

<sup>1)</sup> hamann überfleht, bag ber Breund nur die von ihm gefdriebenen, nicht aber bie an ihn gerichteten Briefe vor ber Erbrechung gefchut glaubt.

Ihnen abftatten. Wie febr wunfchte ich mir, ihn felbft mit ber Zeit in bas haus meiner lieben Eltern einmal führen zu tonnen! Raum ift es mir glaublich, bag ich fcon über ein Bierteljahr hier gewesen bin; ben 7. Dec. alten Style bin ich nach Regeln gekommen. Montags barauf babe ich meine Arbeiten angefangen: Ift bas halbe Jahr um, so will ich mich melden. It man mit mir zufrieden, fo bleibe ich noch. Db ich auf 100 Thir. 1) bringe? Die geringste Schwierigkeit wird mich ver-Meine Empfindlichkeit in Diesem Stude tennt Riemand wie ich. 3ch bante Gott, daß ich meine Zeit nicht umfontt bier weder für mich felbst noch für meinen lieben Baron jugebracht habe. In demjenigen, womit ich mit ihm nicht zufrieden bin, liegt die wenigste Schuld an ihm. Lieflandische Erziehung! Mutter! auch jum Theil hofmeister 2). So bart wie ich bisweilen fein muß, so gartlich bin ich gegen ibn. Er wird mich gewiß nicht vergeffen und mich eben fo ungern verlieren wollen. Go febr ich mich an die Rinder halte, so entfernt bin ich noch von allen benjenigen, die mich nichts angeben und meinen Grundsaten, Denkungsart und Reigungen entgegen find. Der Gruß, den fie mir unten aufgetragen haben, lieber Bapa, ift baber nicht von mir bestellt worden; der Begriff einer feinen Achtfamteit und wahren boflichfeit ift fur den Stoly ein Rathfel Simfons. Benn Sie in Riga maren, lieber Papa, ich zweifele fast nicht, bag Sie in Gnaden bei ihr fteben wurden; benn fie ift ungeführ wie die Grafin G., die aber nur gegen ihre Schuldner graufam ift. 3ch febe, bag ich mit bem Gebeimnig, bas ich aus meinem Charafter mache, am besten fahre und will babei bleiben. Man kennt einige guten Eigenschaften an mir, man vermuthet bis weilen andere, die es nicht find; im übrigen weiß man felbft nicht recht, mas man aus mir machen foll. Die Rinder lieben mich, weil ich fie liebe und weil ich niemals ftreng gegen fie

<sup>1)</sup> Er erhielt nur, wie oben bemertt ift, 80 Thir.

<sup>9) 30</sup>ft. R. Meinhard ift, wie icon bemerkt murbe, auch hauslehrer bei ber Baronin gewesen; vo berfelbe bier gemeint fel, ift nicht ausgemacht.

bin, als bis ich fie überführt habe, daß ich Ursache habe es zu fein; es fehlt mir auch niemals daran, mit ihnen aufgeweckt umzugehen und fie spielend nebenbei zu lehren."

Diesem Briese fügt er dann noch einige scherzende Worte an seine Mutter bei. Er erzählt ihr von seiner Liebschaft mit der Lochter Belgers. "Sie ift auch schon meine Braut gewesen; nur will ich sie nicht haben, ohngeachtet ihr Bater ein Abvokat ift."

"Lorchen, die mich ihren Cousin Amen nennt, und mir manchen Musching, aber doch nicht so viel als ihren übrigen Bräutigams gegeben hat, Lorchen, die sonst so viel von meinen blanken Knöpfen gehalten hat, sieht weder mich noch meine blanken Knöpfe an, wenn ich meinen Baron mitbringe, der einen rothen Rock und eine blauseidene Weste trägt."

Der nachste an feinen Bruder gerichtete Brief vom 28. April athmet icon nicht mehr eine fo zufriedene Stimmung wie ber vorige. Er spricht von einer überstandenen Krankheit und einem während berfelben gefchriebenen Briefe. "Ginige Anmertungen und Bertraulichkeiten über ben hofmeifterftand," fcbreibt er, "find barin enthalten. Der Berdruß und die Muhe, die mit diesem Gefchaft unvermeiblich find, haben mich ein wenig mehr als fonft aufgebracht, weil ich bie bige meiner Unpaglichkeit ichon fühlte." Ueber ein, wie es scheint, ihm etwas verdriegliches, aber nicht naber bezeichnetes Greigniß fpricht er fich mit Schonung und Zurudhaltung aus. "Man tann fich in ben Quellen menfchlicher handlungen sehr leicht betrügen. Mein Baron ift auch wohl selbst Schuld daran gewesen, daß man es ihm abgeschlagen hat, weil er noch nicht vernünftig zu bitten weiß. Es fehlt ben Rindern hier gewaltig an Lebensart, fie werden fich felbst und bem Gefinde gar ju fehr überlaffen. 3ch habe Dinge genug hier, die ich gern in diesem Stud abgeschafft haben wollte, für bas gegenwärtige bebe ich, so viel ich tann: die Folgen bes vorigen laffen fich nur mit der Zeit beben. Unfebn genug bab' ich im Sause und ich tann nicht flagen, im Geficht ein einziges Mal mit Borfat beleidigt ju fein. Alle, die unter mir find, fuche

ich durch Soflichkeit und, wenn es angeht, durch kleine Dienste mehr auf meine Seite zu ziehen. Das Gefinde, mit bem ich in Berbindung stehe, laffe ich nicht gern umfonft mir aufwarten. Das Beispiel, bas ich meinem jungen hetrn ju geben schuldig bin, verbindet mich einigermaßen bagu. " Es lägt fich benten, bag in einem Lande, wo dem Gefinde biefe Behandlung gewiß felten und wohl am wenigsten von den jungen adligen herrn geboten wurde, ein foldes Borbild hochft nutlich fein mochte. Uebrigens begte er gegen feinen Bogling noch immer diefelbe Buneigung. "Ich fühle," fcbreibt er, "wenn ich mit meinem lieben Baron von Religion und Sittenlehre rebe, daß uns beibe allein werth und erträglich machen tonnen, Menschen ju fein: Gott, der unsere verfloffenen Jahre eingerichtet hat, ift für bie funftigen, die er une leben laffen will, weife genug. Bie viele Menschen hat es gegeben, benen er das Rothdurftige entzogen hat, und die fich barüber beschweren tonnen? Wie viele Menschen aber hat es gegeben, für beren Diftrauen und für deren Begierben er hat genug thun tonnen? Sie tragen eine bolle in ihrem Bergen, die unerfattlich ift und alles verschlingen will. Die Augen wollen mehr effen, als der Magen in fich aufnehmen fann."

In Riga fand hamann bei dem Schwager der Baronin, dem Regierungerath von Campenhausen, eine freundliche Aufnahme und zuvorkommende hössiche Behandlung, der die Schwachbeiten seiner Schwiegerin wohl durchschaute, ihnen aber abzuhelsen nicht im Stande war. Er schreibt darüber an seine Eltern: "Der herr Regierungerath von C. hat mir die Ehre eines langen Besuchs auf der Schule gegeben und ich will die Absicht und den Inhalt desselben mit ehestem berichten. Borigen Sonntag habe ich ihm mit dem jungen Baron Bormittags besuchen müssen; er war so gnädig und seine Tasel anzubieten und er hätte uns auch schwerlich weggehen lassen, wenn wir nicht selbst zu hause Gäste gehabt hätten. heute wollen wir dem jungen herrn v. C. unsere Auswartung machen, einem Kinde von 7 Jahren,

das aber viel Munterkeit besitht und wie ein Magister redet." Einige Aufträge in häuslichen Angelegenheiten, um deren Besorgung die Fran Baronin Hamann ersuchen läßt, suchte er bei seinem Bater mit der größten Bunktlichkeit und Achtsamkeit, woran er es bei keiner Gelegenheit sehlen läßt, auszurichten.

"Die Madame Belger," erzählt er seinen Eltern, "hat einen Speckluchen gebackt, von dem sie mir auch einige Schnitte zusschiede. Ich schickte für das jüngste Fräulein auch etwas hinunter, die das Fieber bisher gehabt hat. Er war aber nicht gerathen und hat doch gut genug geschmedt, wie ich gehort habe. Ich und der herr Pastor Blank haben einmal gescherzt, uns von meiner lieben Mutter einen zu verschreiben, weil man hier auch eine Art Speckluchen hat, die den Ramen mit der That sühren, aber nicht sonderlich nach meinem Geschmad sind. Ein klein Recept von diesem Kuchen wollte ich mir bei Gelegenheit für die Birthschaft meines Rachbars ausbitten."

"Der liebe Gott lasse Sie," schließt er dann seinen Brief, "die Feiertage in seiner Ruhe und guten Gesundheit endigen, was ich insbesondere meiner lieben Mutter erbitten will, die noch unpäßlich ist. Ich und mein hr. Baron haben heute unsere Kirche zu hause aus dem Saurin halten mussen und wir haben eine schone Abtheilung von der Weissagung der großen Erlösung des menschlichen Geschlechts gehabt. Ich empsinde nicht selten das hohe und Liebenswürdige in der Religion, mit dem ich ihn zu rühren suche, und ich glaube, das man am glücklichsten mit eigner lleberzeugung andern helsen kann."

Seinem Bruder fängt er an von seinen geistigen Beschäftigungen und seiner Lectüre treuen Bericht abzustatten, wie ex dies auch später fast ununterbrochen fortgesetht hat. Die französische Literatur und namentlich die belletristische scheint noch seiner besonderen Borliebe zu genießen. Das Leben Mahomets von Boulainvilliers hat er mit Interesse gelesen. "Du wirst vermuthlich wissen," schreibt er, "daß B. durch dieses Buch seine Religion verdächtig gemacht hat. Es gehört einigermaßen zu den selbenen.

Er glaubt, daß man den Mahomet zu schlecht beurtheilt, ihn für einen bloßen Betrüger zu halten und daß mehr als dies dazu gehört, das zu thun, was Mahomet gethan hat. Die Kirchengeschichte seiner Zeit lehrt den Berfall der christlichen Religion. Man mußte seine Bernunft und sein Gewissen abgeschworen haben, um das zu sein, was damals ein Christ hieß. Er hatte nicht Urtheil genug, das Besentliche des Christenthums von den Mißdräuchen, die in der griechischen Kirche herrschten, zu unterscheiden, und aus Staatstlugheit bequemte er seine neue Religion nach den Gebräuchen, Borurtheilen und Reigungen des jenigen Bolts, dem er Gesetze geben wollte" u. s. w.

"Benn ich mit bem Boulainvilliers fertig fein werde, will ich bas Leben Mahomets vornehmen, bas Jean Gagnier, ein Lehrer ber morgenlandischen Sprache zu Oxford, geschrieben hat, und bem ersteren entgegengesetzt zu sein scheint."

"Bu meiner Gemutheergobung lefe ich jest Rome Galante ou Histoire Secrete sous les regnes de Jules Cesar et de l'August in 2 Theilen à Paris 1696. Weil der Drud etwas fein, kann ich den Abend nicht dazu nehmen. Ich bin mit dem ersten Theile fertig. Dieser Roman ift febr finnreich und bie romische historie ift auf eine sehr geschickte Art jum Grunde gelegt. Der Berfasser hat die Liebe bes Cafar ju Ricomedes, dem Ronige in Bithynien, die bicfem Belben fo viel Spottereien gujog, und des Birgile eben fo beibnifche, die den Grund eines hirtengebichts abgiebt, febr fein einzufleiben gewußt. Dich wunbert, daß ber Frangose, ber so vielen Bit gebraucht bat, zu erdichten, die Liebe bes Cafar zu der Cleopatra fo nachläffig berührt hat. Bas Plutarch von ihm ergablt, hatte in diesem angenehmen Romane füglich feinen Plat finden tonnen. 3bre Art von Lift, das erfte Mal zu Cafar zu tommen und ihm ihre Roth ju flagen, ift fo finnreich, daß ihm diefelbe eben bewogen haben foll, fie zu lieben. Sie hat fich in ein Boot mit Apollobor, einem ihrer Bedienten, gefett, um nach bem Solof Alexanbriens, mo Cafar eingeschloffen war, burch bie Amneen bes Achilles, eines Berschnittenen des Königs Ptolomaus, zu kommen. Er mußte sie als einen Ballen seines Geräthes auf den Rüden nehmen, um die egyptische Schildwache zu betrügen, und sie also die vor des Casar Augen tragen. In der Histoire de deux Triumvirats, die ich habe und die unvergleichlich geschrieben ist, sind viele besondere Umstände dieser schönen und buhlelerischen Egyptierin enthalten. Das Glück des Antonius ist außerordentlich gewesen, der eine Octavia zur Frau und eine Cleopatra zur Maitresse gehabt. Man könnte diese Geschichte zu einer sehr witzigen Abhandlung brauchen, um die erste zum Muster einer tugendhaften Gemahlin und die andere einer witzreichen Buhlerin zu machen. Vielleicht will ich selbst einige müßige Stunden dazu brauchen."

Die Freude an solchen Schilderungen machte ihn alfo auch jest noch geneigt zu eigenen Bersuchen in diesem Genre.

Bir haben gesehen, daß es hamann, wenn es ihm nur darum zu thun gewesen ware, für sich zu sorgen und sich ein gemächliches Leben zu schaffen, wie dies bei seinem Borgänger der Fall gewesen zu sein scheint, dazu nicht an Gelegenheit gesehlt haben würde; ja er hätte auf diese Weise wahrscheinlich den Bünschen der Mutter mehr entsprochen als durch seinen ungestümen Drang, ihrem Sohne wahrhaft nützlich zu werden. "Die Frau Baronin," schreibt er an seinen Bruder, "hat sich ein paar Mal einer recht seinen Achtsamkeit vergessen; ihr Charakter ist in dem Briese an meine Eltern geschildert. Sie ist eine Frau, die das nicht thun kann, was sie gern will. Ich lebe daher zufrieden genug, Brüderchen; ich din gesund und recht vergnügt, wenn es mir mein Baron zu sein erlaubt. Mein halb Jahr wird bald zu Ende sein und ich werde sehen, wie die Sache gehen wird."

hamann bemerkt später in ben Gedanken über seinen Lebenstauf über die ihm bei der Erziehung seines Jöglings gewordene Aufgabe: "Der Anfang, den ich in diesem neuen Beruf machte, war gewiß schwer. Ich hatte mich selbst, meinen Unmundigen und eine unschlachtige, robe und unwiffende Mutter ju ziehen. 3ch ging wie ein muthig Rof im Pfluge mit vielem Eifer, mit reblichen Absichten, mit weniger Rlugheit und mit ju vielem Bertrauen auf mich felbft und Zuverficht auf menfchliche Thorheiten bei bem Guten, bas ich that ober thun wollte." Er hielt es unter biefen Umftanden für feine Pflicht, ber Mutter über ihren Sohn gang unverhohlen feine Meinung auszusprechen, ihr benfelben in feinem fo gang vernachläffigten Buftanbe gu schildern und fie zu ermahnen, die hinderniffe aus dem Wege ju raumen, die feiner Erziehung und Ausbildung entgegen ftanden. Man muß freilich seine darin an den Tag gelegte Freimuthigfeit, die gewiß aus reiner Liebe ju bem Rinde und Sorge für sein wahres Wohl hervorging, bewundern, kann es fich inbeffen nicht verhehlen, daß bieselbe für eine so vergärtelte und nur auf bas Materielle hingerichtete Mutter eine etwas harte Speise sein mußte.

Wenn man indessen die Berhältnisse erwägt, unter benen er seine Aufgabe lösen sollte und das Leben berücksichtigt, wie es auf diesen ablichen Gütern gewiß sehr häusig geführt wurde, so tritt die Nothwendigkeit eines so decidirten Austretens immer entschiedener hervor.

Er erzählt in einem Briefe an seine Eltern: "Ich bin bei dem herrn Regierungsrath von Campenhausen gewesen; ich habe ihm meine Roth geklagt. Er ist verstimmt über einige Stücken, die ich ihm von der Erziehung der Kinder und der Frau Baronin erzählt habe. Sie hat einen russischen Bedienten angenommen, der seinen Dienst bei vornehmen Leuten vollkommen versteht, aber weder für der Frau Baronin haus noch für den jungen Baron ist. Seine Gegenwart würde mir unzähligen Berdruß gemacht haben, wenn ich länger geblieben wäre. Dieser Kerl, der die besten Tage von der Welt bei uns hat, hat sich schon einigemale die haare ausgerauft, weil er nicht dassenige hier zu thun bekommt, was er bei andern vornehmen herrschaften zu thun gehabt hat. Es ist ein Kerl, dem man seine ganze

Birtbichaft anvertrauen fann, ber bie Stelle einer Saushalterin bei einem vornehmen herrn zu vertreten im Stanbe ift, über andere Bediente Bucht zu halten weiß, ber feinen herrn burd Ginfalle aufzuweden weiß, wenn er verbrieglich ift und ber ju Schreiberftuden und Brieffchafte-Geschäften Berftand und Erfahrung befitt. Er versteht tein Deutsch; er bat in 8 Tagen eine band ichreiben gelernt, über bie man erftaunen muß; und ich batte mir feine Dienstfertigkeit, mir Ruffifch ju lebren, ju Rut gemacht, wenn ich langer ba geblieben mare. In biefer Abficht für ben jungen herrn ift er auch von ber Fr. Baronin angenommen worden. Bei bem Alter beffelben und bei ben Diensten, Die er bei bem Baron thun fann, ift er ihm mehr nachtheilig ale vortheilhaft." Er ergablt bann noch einige Beweise von der Unverschamtheit und breiften Frechheit Diefes Menichen, namentlich feines Betragens gegen Frauenzimmer, selbst in Gegenwart bes Frauleins, die im hochsten Grade befremdend find. "Dergleichen Sitten," fahrt er bann fort, "find nicht vornehm und was will ich von der Aufführung in diesem Saufe fagen. 3ch habe genug ju thun gehabt, meinen jungen Baron ein wenig artiger bei fremben Leuten und inebefonbere gegen feine Gefdwifter und bisweilen auch gegen feine Mutter felbst zu machen. hundert Dinge konnte ich Ihnen ergablen und Sie haben Urfache, für mein jetiges Schickfal Gott ju banten. Rurz die Frau Baronin scheint in einem Hofmeister die Eigenschaften eines Rammerdieners und hofnarren gesucht zu haben."

Sein erster Brief an die Mutter fand eine Erwiderung, wie er sie sich kaum vorgestellt haben mag. Er erhielt augenblidlich seinen Abschied. Er schreibt darüber an seine Eltern: "Wir kamen also nach Kegeln (nämlich von Riga) nach einigen Kleinigkeiten, mit denen sie mich zu demüthigen geglaubt hatte. Sie wollte mir durch einen unvermutheten Abschied ein rechted Schreden einjagen; ich wußte denselben schon und wollte sie ihre Rolle ausspielen lassen." Den 14. Mai gleich nach dem Essen erhielt er den verhängnisvollen Brief:

"Da die Selben fich gahr nicht ben Kinder von Condition jur information schiden, noch mir bie schlechten Briefe gefallen, worin Sie meinen Sohn fo auf eine gemeine und nieberträchtige Abrt abmalen vielleicht tennen Sie nicht anders judiciren als nach Ihrem Eugenen potre, ich sehe Ihnen auch nicht anders an als eine Seuble mit vielen Buchern umbhangen welches noch gabr nicht einen geschickten Boff-Meifter ausmacht und mir auch schreiben Ihre Freuheit und Gemutherube ju lieb haben fie auf eine Angahl von Jahre zu verkaufen, ich will weder Ihre so vermeinte Gefcidlichkeit noch Ihre Jahre vertauft in meinem Saufe seben, ich verlange Ihnen gar nicht bei meinen Kindern, machen Sie fich fertig Montag von hier zu reisen. 5 Donat find Sie hier gewesen, 18 Thir. habe an herr Paftor Blant bezahlt, tommt ihm also noch 12 zu so hierbei gehn."

Diefer Brief war am Freitag geschrieben und am Montage follte er icon bas Saus verlaffen. Er mar ein halbes Sahr weniger 3 Bochen im Dienste ber Baronin gewesen und tonnte daber mit vollem Rechte bei einer so willfürlichen und eigenmachtigen Auflofung Diefes Berhaltniffes von ihrer Seite fein volles halbiabrliches Salait mit 40 Thirn., ausschließlich der Reisetoften, die ihm mit 18 Thirn. vergutet waren, verlangen. Statt beffen wurde er nur für fünf Monate honorirt und die Reisetoften ine Salair gerechnet und noch bagu jum Theil in unwichtigem Gelde. Daß eine folche Behandlung einen jungen feurigen Mann, ber fich bei feinem Thun ber redlichften Abficht bewußt mar, im höchsten Grade aufbringen mußte, läßt fich leicht erachten. Bei späterer leibenschaftelofer Betrachtung schilbert er une seinen bamaligen Gemuthezustand so: "Ich widelte mich, so weit ich konnte, in den Mantel der Religion und Tugend ein, um meine Bloge bamit zu beden, schnaubte aber vor Buth, mich zu rachen und mich zu rechtfertigen. Dies war eine Thorbeit, die ich felbst mit ber Zeit einfah, und die daber verrauchte."

Seinen einzigen Trost fand er jest in der Liebe und Anhänglichkeit des jungen Barons, der sich gar nicht von ihm trennen konnte und unter heißen Thränen von ihm Abschied nahm. Er sträubt sich daher allen Ernstes gegen den Berdacht, welchen namentlich der Herr Regierungsrath v. C. hegte, daß der junge Baron an seiner Entlassung nicht ganz unschuldig sei. "Wenn er boshaft, wenn er niederträchtig gegen mich hätte sein wollen, warum hat er nicht über die Ohrseige geklagt, warum ist ihm mein Abschied so nahe gegangen? Alle seine Fehler sind durch seine Liebe zu mir erträglich für mich geworden. Alle seine Fehler sind mehr Folgen einer unverantwortlichen Erziehung, in der er ausgewachsen ist."

Dag hamann burch biefe plogliche Beranberung feiner Lage in einige Berlegenheit tommen mußte, lagt fich erwarten. erhielt ftatt feines ohnehin icon fo tummerlichen halbjahrlichen Gehaltes von 40 Thirn. durch die unbilligen Abzuge ber Baronin nur 12 Thir. ausbezahlt. Er war daber megen feines nachften Untertommens gang auf feine Freunde hingewiesen, die fich feiner benn auch treulich annahmen. Er mußte überdies fürchten, daß es ihm ichmer werben wurde, eine Stelle wiederzubekommen, weil er von der Baronin in den vornehmften Baufern verleumbet war. hierzu gefellte fich die Beforgniß, daß feine Eltern barüber in Angst und Sorgen sein wurden. Er sucht sie baber junachst ju beruhigen. "herr Rarftens will mich ju fich nehmen," schreibt er ihnen. "Ich will baber nichts mehr thun als meinen lieben Bater und meine liebe Mutter aufe Berglichfte, aufe Rindlichfte, aufe Rachbrudlichfte, aufe Allerbefte zu bitten, fich über diefe Rleinigkeit keine grauen haare machfen zu laffen. Sie verbient nicht die geringste Sorge; es thut mir um alle die ernsthaften Betrachtungen nicht leib, die ich über diesen Bufall gemacht habe. Deine lieben Eltern werden aber bieselben füglich fich ersparen konnen. Wer weiß die Wege Gottes; wenn ibn Mofes nur von hinten ju feben bekommen mochte, wollen wir feiner Borfehung in's Geficht feben?" Salb scherzend bemerkt er

dann noch: "Weine liebe Mutter wird hundertlei Berdacht wider mich schöpfen. Laß sie sich doch begnügen mit der Ehre, einen ziemlich ehrlichen Sohn zu haben. Um viel zu lernen, um in der Welt weiter als andre zu kommen, um beffer als andre zu sein, muß man sich viel gefallen lassen."

Er lernte noch seinen Rachfolger kennen, einen Sachsen von ungefahr 40 Jahren, Ramens Sehwold. "Bir gefielen uns in ber erften Biertelftunde," fcreibt er über ibn, "bie wir uns einander faben. Ich ging ibn besuchen, um ibn blos tennen gu lernen. 3ch hatte mir vorgenommen mich gar nichts auszulaffen, fondern ihm meinen Baron zu empfehlen. Mein Anschlag icheiterte, weil ich einen febr gefetten Menschen an ihm fand und ber nach meinem Geschmad war. Er ift auf eine eben fo graufame Art aus feiner Condition gefommen." hamann mußte nun feine Zuflucht nach Riga nehmen und kehrte bort bei feinem früheren Wirth, bem Freunde feines Batere, Belger ein. Er fcreibt: "Die Zeit murbe von mir zwischen einem muften, mifanthropischen Fleiß und Ausschweifungen ber Lufte und bes Müßigganges getheilt. Dein Gelb fcmolg bis auf ben letten Dufaten, ben ich bie Thorheit hatte, für einige unnute Bucher anzubrechen. 3ch hatte theils forglos gelebt, theils vergebliche Bersuche gemacht eine neue Stelle zu bekommen. Gott erbarmte fich meiner und bediente fich bes Schwagers felbft diefer Baronin, um mir eine fchr bortheilhafte Gelegenheit und Thur in Curland aufzuthun, ba ich am Rande ber Durftigfeit mar; und fcon viele fclaflofe Rachte um felbige gehabt batte."

Er tritt die Sauslehrer-Stelle bei dem General von Witten in Encland an. Abwechselnder Ansenthalt in Grunhof, Meyenhof, Riga und Mietan. Dr. Lindner in Mietan. herr von Gven, Magister Hafe, Passa. Ankunft seines freundes Perens aus Paris.

Rach Berlauf von einigen Monaten tam er in der schönsten Jahreszeit, wahrscheinlich im Juli ober August 1753, nach Curland jum General von Witten, ber eine geborne Grafin von Lang zur Gemahlin und zwei Söhne hatte. Das Gut besselben, Grunhof, wo die Familie den größten Theil des Jahres jubrachte, lag einige Stunden von Mietau entfernt. Stunden ließ fich der Weg fahrend jurudlegen. Außerdem maren mehrere andere, wie es icheint, entfernter von der Stadt liegende Guter, ale Menhoff und Apollonienthal im Befit der Familie. Er fcreibt darüber an feinen Bater nach Berlauf von einigen Monaten: "Ich lebe hier einfam, aber fehr zufrieden und habe bas Blud, bag bie Frau Grafin und ber Berr General febr aut von mir urtheilen. Der lettere bat mich vorige Boche burch ein gnädiges Schreiben bavon versichert und die erstere erweift mir viel Achtsamkeit. Gestern machte fie mir ein niebliches Brafent mit einem Etui ju Bahnftochern, bas ich Ihnen gerne jeigen möchte, wenn es anginge. Es icheint, dag mich Gott in fo ein Saus geführt hat, wie ich gewünscht habe. Meinethalben, liebste Eltern, tonnen Sie fich volltommen befriedigen und bie geringste Sorge für mich ware eine Unerkenntlichkeit gegen bie Borsehung. Es herrscht hier Ordnung, Bernunft und Christenthum nebst einer fehr feinen Lebensart." In einem Briefe an feinen Freund, ben Magister Lindner, entwirft er folgende Schilberung feiner neuen Prinzipalin: "Die Frau Grafin ift eine Dame von vielem Berftande. Sie liest gerne, hat eine artige Bibliothet, die ich aber noch nicht felbst zu sehen bekommen habe,

ste hat mir aber selbige zum Gebrauch angeboten. Sie schreibt artige Berse. Sie ist die Seele ihres Hauses, und besitzt eben so viel Sanstmuth als Entschließung. Sie wird von ihrem Gemahl und von allen denjenigen, die sie kennen, bewundert und verehrt." Der General scheint ein sehr unruhiges und bewegtes Leben geführt zu haben; denn Hamann erwähnt häusig seiner Abwesenheit.

Seine Aufgabe als Lehrer und Erzieher wurde jett auch eine andere. Er erzählt: "Ich folgte hier zweien hofmeistern, die zugleich gearbeitet hatten, davon der eine ein Windbeutel und roher Mensch und der andere ein seichter Kopf gewesen war. Ich fand hier zwei Kinder von einer sehr verschiedenen Gemüthsart, als ich an meinem Baron gehabt hatte, wo mehr Zucht, Ansehn und Schärfe nöthig, und mehr zu hoffen war, weil der älteste große Fähigkeit besaß, mit dessen Reigungen ich aber niemals so zufrieden habe sein können, als meines ersten Zöglings mich gemacht hatten."

Auch an Freunden fehlte es ihm nicht. In Mietau war der etwas jungere Bruder des Magister Lindner Dr. Friedrich Chregott Lindner als Argt anfässig, mit dem er damals in einem fehr nahen freundschaftlichen Berhältniß ftand. Gin Sausfreund der Familie wurde fein inniger Bergensfreund, deffen er immer mit großer Liebe und Achtung gedenft. Er war ein Beftphälinger, fein Rame war von Oven, und hamann schildert ihn als einen fohr verdienten Mann, ber ein feltenes Berg mit einem porzüglichen Genie verband, und in beffen liebreichem, nuplichen und herzlichen Umgang er öftere fich außerorbentlich gludlich geschätt habe. "Wir hatten einige Aehnlichkeit in unseren guten Abfichten und Ausschweifungen berselben, fügt er bingu, in unferen Bunichen und in dem Mangel ihrer Erfüllung." Außerdem fand er dort einen gebornen Turfen, von dem er ruhmt, daß er flets ein bruderlich gefinnter Freund gegen ihn gewesen sei. Er nennt ibn febr baufig in feinen Briefen und zwar feinen ehrlichen Baffa.

"Eben so suße Stunden, bemerkt er ferner, "hat mir der Umgang des herrn Parifius, eines Regiments. Chirurgus bei der ruffischen Armee und des gelehrten und gefälligen Magister Hase gebracht, der bei ungleich größeren Berdiensten, ungleich geringern Bortheilen, ungleich höheren und allgemeineren Gaben, zufriedener und demuthiger zu leben durch sein Beispiel leider! umsonst mich lehrte."

So außerte Samann fich in feinen fpater gefchriebenen Bedanten über feinen Lebenslauf über ihn. Es durfte von Intereffe fein, damit die diefen Freund betreffenden Stellen aus einem Briefe, ber gur Beit feines erften Aufenthalts in Grunhof geschrieben ift, zu vergleichen. Gie caracterifirt bie verschiebene Anschauungeweise in den verschiedenen Beitpunkten fehr treffend. Sie lautet: "Berr Magister hase ift eine halbe Meile von mir. Ein Mann von Ihren Jahren (alfo etwas alter ale S.), ber eine ungemeine Starte auf dem Clavier, Bioloncello und ein großes Genie zu allem befitt, Linguift, Philosoph, Mathematiter, Maler und alles ift. Er ift hofmeister bei einem herrn von B..., ber ein reicher Cavalier von fechgehn Jahren, aber überdem ein Rlot ift, aus dem der befte Pragiteles feinen Mertur fonigen wird. Sein Gehalt ift wie meines" (betrug bamale 100 4); "er wird, wie man mir ergablt, von feiner Berrichaft auf ben banben getragen. Er ift ein Abgott ber lieben Dummheit und lagt fich ju viel herunter, um ihr ju gefallen; bies ift bas einzige, was mir an ihm nicht anfteht. Das Alter wird vielleicht feiner Eigenliebe beffere Augen geben."

Einige Bochen nach seiner Ankunft in Grunhof war hamann die Aussicht eröffnet worden, daß eine Uebersiedelung nach Mietau stattsinden sollte. Dies meldet er bereits am 16. December 1753 seinen Eltern und am 11. Januar 1754 schreibt er an seinen Bater: "Unsere Anstalten waren zur Abreise völlig fertig. Die Mädchen waren schon zum Boraus abgereist, zu unserer Ankunft alle Bequemlichkeit und Reinlichkeit zu besorgen. Der Autscher brach aber ben Tag vorher bie eine Armröhre und alles wurde hiedurch zu Wasser."

Bie vielseitig feine Dienste in Grunbof in Anspruch genommen wurden, erfahren wir aus ben Mittheilungen an feinen Bater: "Der herr General Excelleng tam wiber Bermuthen noch gang fpat am beiligen Abend vor Beihnachten ju haufe und ich habe jest wenig hoffnung in ber Gefellschaft bes haufes nach Mietau zu tommen. Die Fest- und Reujahrezeit bin ich mit Gludwunschungeschreiben beschäftigt gewesen, die ich für meine jungen herren und ben herrn General habe thun muffen. Diefe Arbeit ift auch vorbei und ich habe mich recht gefehnt, etwas von meinen lieben Eltern zu lefen. 36 bete, geliebtefte Eltern, für Sie, und wenn Gott mein Gebet erhort, fo werden wir von beiben Theilen gludlicher und gufriedener auf ber Welt fein, ale une alle Bunfche bee Bohlftanbes irgent machen tonnen. Wenn ich alles basjenige jusammen nehme, mas ich bei diefem neuen Jahre fur Andere habe munichen muffen, fo ift es gegen basjenige viel ju leicht, was die Erkenntlichkeit und Gegenliebe ber beften Eltern von mir verlangt und forbert."

"Sie können, lieber Papa, auf mein Wohlergeben, wenn Sie so gut sein wollen, sicher ein Glas Wein mit frohen Zügen allemal austrinken. Ich verehre die Wege des lieben Gottes, der mich in ein Haus geführt hat, wo ich in den meisten Stücken das Gegentheil desjenigen antresse, in dem ich eine gute Probe ausgestanden habe. Ich habe mir unterdessen vorgenommen, mein ganzes Leben als Lehrjahr anzusehen, um mich wider alles gesetz zu machen."

Auch seine äußere Lage und Lebensweise war eine sehr behagliche. "Der Tisch," schreibt er, "ist hier der curländischen Birthschaft zuwider, sehr ordentlich, schmachaft, gesund und reich; Mittags und Abends habe ich meine Carasine Bein und der ordentliche Besat ist fünf oder sechs Gerichte. Meinen beiden jungen herren sehlt es nicht an Munterseit; sie reden fertig französisch und man halt hier einen französischen Bedienten zu

ihrer Nebung im Reden. Der alteste hat einen sehr geschwinden Ropf, er ist ein Schooffind der Eltern. Ich habe mich in große Furcht wegen ihrer Lebhaftigseit seten mussen. Es macht aber den Eltern Bergnügen, daß sie mich demohngeachtet lieben. Aurz, ein hofmeister darf nicht verzagen, mit ihnen Ehre einzulegen, und man hat wenigstens von ihrem Fortgange unter mir vortheilhaftere Gedanken als ich selbst. Ich kann mir dieses Borurtheil gern gefallen lassen."

Bon dieser Zufriedenheit der Eltern erhielt er denn auch einen thatsächlichen Beweis. "Des herrn General Excellenz," erzählt er, "haben mir zehn Albertusthaler zum Neujahr mit der gnädigsten und recht zärtlichen Bersicherung ihrer Zufriedenheit mit mir gegeben. Die Frau Gräfin hat es gleichfalls nicht daran mangeln lassen."

Seine Sorgfalt erftredte fich aber nicht blos auf die feiner unmittelbaren Aufficht anvertrauten beiden Gohne, fondern auch auf die jungste Lochter. Er schreibt barüber feinem Bater: "Die Frau Gräfin ist zu der Frau Feldmarschallin, ihrer Frau Mutter, feit vierzehn Tagen nach Riga gereift. Weil der Berr Gemahl bei ihrer Abreise auch nicht zu Sause war, und fie in Apollonienthal erwartete, fo bat fie mich, ihr von der Gefundheit des kleinen Frauleins von funf Bierteljahren Rachricht ju geben, die am Zahnen schwer arbeitete. Ich schrieb baher an fie nach Daphof, ließ meine jungen herren einen Brief beilegen und, weil fich bas Fraulein gebeffert hatte, in ihrem Ramen ben jungften fcreiben. Es war ein narrischer Brief in ber Sprache ber Rinder, Die fie felbst machen, und in der mein Bruder tummen und bummen anstatt effen und trinten fagte. Es ift eben Gefellichaft dagewesen und der Einfall hat mir sehr viel Lobsprüche eingebracht. Die Frau Grafin hat nicht Tristesse vor Lachen fpielen konnen, sobald fie an den Brief gedacht hat. Ich gebe sonft niemale, ale auf Rechnung ber jungen Berren, einen Bigling ab, weil dies Eltern mehr fchmeichelt und mir mehr Achtfamteit giebt. Sie hat mir burch ben herrn General versprechen laffen,

felbst zu antworten, welches aber wegen ihrer Geschäfte und ber Gesellschaft und Unpaglichteit ihrer Mutter ausgeblieben ift.

Um diese Zeit, nämlich im März 1754, macht er sich wegen der Gesundheit seines Baters Sorgen. Er ermahnt ihn daher auss Zärtlichste, seinerzu schonen. "Berzeihen Sie, liebster Bater," schreibt er, "wenn ich die Absicht dieser Krankheit zu Ihrem Besten auslege. Bielleicht dient sie Ihnen, Ihrem Körper ins Künstige liebreicher zu begegnen und ihn nicht der Berkältung und Entkrästung auszusehen, die Sie selbst für die Ursache Ihrer Zufälle angeben. Geniehen Sie, herzlich geliebtester Bater, besser Ihres Geistes und Gemüthes, und lassen sie nicht Alles zu Ihrem Beruf; Gott besitzt mehr Billigkeit gegen die Menschen, daß ich so sagen darf, als Sie gegen sich selbst haben; er fordert das nicht von uns, was uns diese öfters zumuthen, und er besieht uns, unseren Rächsten nicht mehr zu lieben als uns selbst."

In diese Zeit oder etwas früher noch fällt die Hochzeit seines Freundes M. Lindner, an der er lebhaften Antheil nimmt. "Sie sind doch, lieber Bapa," schreibt er, "auf meines Magister Hochzeit gewesen? Er wird Sie doch wohl gebeten und gewiß gern gesehen haben? Ich hoffe, daß Sie mit seiner Wahl zufrieden sein werden, und meine liebe Mutter ihr gleichfalls ihre Freundschaft nicht versagen wird."

Das unruhige Leben, welches er hier zu führen genöthigt war, wirkte auf seinen Körper und Geist vortheilhaft ein. "Die Bewegung," schreibt er am 4. Mai 1754 an seinen Bater, "ohngeachtet die jetigen Tage noch nicht alle dem ersten Mai ähnlich sind, scheint meiner Gesundheit ziemlich gute Dienste und meiner Hypochondrie Abbruch zu thun; das Klima scheint das ganze Land mit einer Art von dieser Krankheit zu drücken. Ich habe in einem gewissen Buch, welches gesellschaftliche Entzückungen heißt und mir von der Frau Gräfin mitgetheilt worden, eine ziemliche Rachricht von diesem Uebel gelesen, gegen welches

eine unbarmherzige Diat als die beste Cur vorgeschrieben wird. Ein kleiner Ansang dazu ist schon von mir gemacht worden, ben mir aber beinahe unwiderstehliche Bersuchungen ziemlich schwer machen werden, den ich auch im strengen Berstande nicht aussühren kann, ohne für einen Sonderling angesehen zu werden. Die Reise nach Riga soll uns nahe sein und vielleicht werden auf selbige noch mehrere nach den übrigen Gütern solgen, die an der polnischen Grenze liegen. Jeht ist ein neues in der Nachbarschaft von Mietau dazu gekaust, welches auch groß sein muß. Ich habe zu diesem Handel meine Feder ziemlich glücklich gebraucht, wosür man mir eine thätliche Erkenntlichkeit versprochen. Man ist übrigens so zufrieden mit mir, als ich es wünschen kann. Ich suche nur das Meinige zu thun und werde mir die Gunst der Bornehmen niemals durch Niederträchtigkeiten zu erwerben suchen."

"Wen ich brauchen kann, sagt der Löwe, wenn er mit dem Esel auf die Jagd geht, dem kann ich ja wohl meine Seite gönnen. So denken die Bornehmen, wenn sie einen Riedrigen ihrer Freundschaft würdigen."

Dies edle Unabhangigkeitsgefühl von außeren Berhaltniffen begleitet hamann durch fein ganzes Leben. Er hat es unter keiner Bedingung zum Opfer gebracht, und eben dies ist wohl die hauptursache, daß sein Lebensweg ein so dorniger gewesen ift.

Im Junius finden wir ihn in Riga, wohin die Familie vermuthlich gereist war, um die Gräfin dort wieder abzuholen. Er ist hoch erfreut über die erhaltene gute Nachricht von der Wiederherstellung seines Baters. Am 16. Junius 1754 schreibt er: "Der Brief meines lieben Baters hat mich unendlich erfreut. Gott sei Dank, der Ihnen so weit geholfen hat. Er wird auch das Uebrige thun. Die zwei Briefe von Mietau habe noch nicht erhalten, ungeachtet ich deswegen an herrn Dr. Lindner geschrieben, der mir nicht hat antwarten können, und den ich wegen seiner Geschäfte entschuldigen muß. Bir werden den 22. huj. (ich schreibe alles nach dem R. Styl) wieder abreisen und heute

über 8 Tage in Mietau sein. Ich sehne mich wohl aus Riga und tann mich bier wenig Bergnugens erfreuen. Den 7. huj. habe ich einen Anfall Nachmittage von Fieber bekommen. Sonntags war wieber ein schlimmer Tag; ich war an bemfelben bei bem Regierungerath von Campenhausen Mittage mit meinem jungen herrn Baron ju Gafte. Sie tonnen leicht benten, wie mir ju Muthe gewesen. Die Ralte mar leicht überftanden; die bige tam mit gewaltigen Ropfichmergen, bergleichen ich noch nicht gefühlt nach der Tafel. Der hofmeister ift ein Sachse, ein liebenswürdiger Mann vom Umgange, ber fich fur einen Better, im weitläuftigen Berftande, von Gellert ausgiebt; biefer fuchte mir auf alle mögliche Beife burch Spiritus und bergleichen Mittel ju bulfe ju tommen. Seine Gefellichaft war eine fo angenehme, daß ich das Fieber nur halb gehabt habe." Nachdem er bem Bater noch den weiteren Berlauf der Krankheit ergablt bat, fügt er hinzu: "Ich bente noch bis zu unserer Abreise auszuhalten, ba ich mich bann in Mietau bem herrn Dr. Lindner anvertrauen werbe, weil ich merke, daß ich eine gange Cur nothig habe und die Sppochondrie bei mir junimmt. Ihrem Rath, liebster Bapa, murbe ich mich am liebsten unterwerfen."

"Des herrn General Excellenz besuchte mich felbst gestern und qualt mich mit Essen und Arzeneien. Die hiesige Luft und Witterung ift ungesunder wie in Grunhof."

Der diesmalige Aufenthalt in Riga war also ein sehr unbehaglicher; es sehlten noch die Freunde, die ihm später denselben so anziehend machen sollten, nämlich der Magister Lindner und Berens. Jest sand er nur Freude in dem Umgange eines Einzigen. "Herr Karstens," schreibt er, "bezeigt sich hier gegen mich sehr freundschaftlich und gefällig. Ich untersage mir sast allen Umgang und alle Bekanntschaften, weil hier selbige nachtheilig und kostdar sind, ich auch wenig geschickt dazu bin." Das Berhältniß zu herrn Belger war ein sehr kühles geworden. Die Freundschaft hatte sich in der Zeit der Roth nicht bewährt. "Das haus des herrn Belger," schreibt er in einem früheren

Briefe an feinen Bater, "ift mir vielleicht eine eben fo notbige Schule gewesen, um die Bloge falfcher und fcmacher Freunde tennen zu lernen. 3ch hoffe ihre Freundschaft auf der Welt nicht mehr nothig ju haben und ich wurde mich eher zu allem entfoliegen, ale ju berfelben meine Buflucht ju nehmen." Ale fpater in bem Sause bes General Witten seine Lage eine gunftigere und ehrenvollere murbe, suchten fie die Berbindung wieder anzuknüpfen, allein Hamann blieb, wie es scheint, seinem Borfate treu. Gegen Ende Juni mar er bereits auf bem anberen Gute bes Generals, Manhof, angelangt. Er entwirft von biefem Aufenthalt feiner Mutter folgende Schilderung: "Ich fchreibe Ihnen aus einem Orte, in bem die Natur viel Bergnugen und Bolluft für einen gefunden und zufriedenen Menfchen zubereitet haben murde. Gin iconer bof, tagliche Gefellichaften, die iconfte Gegend, die die Runft taum fo vollfommen hatte bilben tonnen. und eine Biertelmeile von ber Stadt. Meine vorgestrige Erfcrednig 1) hat mich aber etwas franter gemacht. Die Urzeneien verbieten mir den Gebrauch ber unschuldigften und angenehmften Lebensmittel. Ich wohne in einer Berberge, fo unordentlich. daß fie taum fur einen polnischen Sofmeifter bequem genug fein wurde. Mit meinem Unterricht geht alles frebegangig; beute ift Mittwochen, noch habe ich biefe Woche mit meinen jungen herren nicht etwas vornehmen konnen noch wollen. Man bringt mir Rlagen von ihrer Ungezogenheit, die mir empfindlich find, und alles geschieht unter Aufficht und auf Rechnung ber Eltern, die mit Ausjahlung ihres neuen Gute fo beschäftigt find, daß fie fich taum bes lieben Gottes babei erinnern tonnen."

"Die Fliegen und Muden stechen mich bald zu Tode und meine beiden Sande sind so wund, daß sie einer bosen Krankheit ähnlich sehen. Ich bin dieser Gefahr auch ausgesetzt, daß ich in ein Haus gehen muß, wo man in einer sehr unrei-

<sup>1)</sup> Worin biefe bestanden, barüber findet fich in den borhandenen Briefen teine Austunft.

nen haut höflichkeiten zc. erweift. Roch bin ich verschont geblieben. Gott Lob!"

An seinen Bater schreibt er: "Meine Unzusriedenheit wird mich beinahe auf den Entschluß bringen, dieses haus zu verlassen. Der Rath des herrn Dr. Lindner in Ansehung meiner Gesundheit bewegt mich auch dazu. Ich habe selbige durch Arbeit hier etwas heruntergesetzt und er hat mich an ein haus in Borschlag gebracht, wo ich ruhiger, reicher, zusriedener werde leben und meine Wissenschaften nicht ganz aus den Augen sehen können. Morgen habe ich mir vorgenommen, mich dem herrn General zu erklären; ich bin begierig zu sehen, wie er meinen Antrag ausnehmen wird. Meinen Endzweck, zu reisen, werde ich in diesem hause nicht erreichen und es würde mir so viel Kräfte kosten, daß ich dazu ungeschickt würde, wenn etwas vorsallen sollte."

"Ich will mich der göttlichen Fügung und den Umständen überlassen. Man hat meine Bescheidenheit gemißbraucht; ich mag mir aber so wenig zu nahe kommen lassen, als ich anderen thue. Mit Leuten, die ihre Achtung bei mir verlieren, kann ich nicht leben, als auf Unkosten meines Gewissens und meiner Gemüthsruhe; und ich liebe beide zu sehr, als daß ich selbigen Fesseln anlegen sollte. Das verschwendete Lob des herrn General wird meine Rechtsertigung sein, wenn ich ein anderes haus suche."

Mit diesem Entschluß scheint es anfangs Ernst geworden zu sein und er scheint sich schon zu einer andern Stelle gerüstet zu haben. "Man macht mir," schreibt er seinem Bater am 6. August 1754, "von meinem Tausch viele gute hoffnung, welche die Zeit bestätigen wird. Ich bin sehr ersucht worden, die Antunst meines Nachfolgers aus Leipzig zu erwarten, und man hat neue Anerbictungen gethan, mich diesem noch vorzuziehen, wenn ich mich entschließen könnte. Wenn man sich Zeit genommen hat zu überlegen, so ist es kein Eigensinn oder Fehler, unbeweglich zu sein." Indessen kam es für jeht noch nicht zu biesem äußersten Schritt. Es war für hamann ein sehr folgen-

reiches Ereigniß eingetreten, namlich die Rudtunft feines Freunbes Johann Christoph Berens, bes Chefs eines bedeutenden handlungehaufes ju Riga. Schon ju Ronigeberg mabrent feiner Universitatejahre batten beibe in einem engen freundschaftlichen Bertehr gestanden, ber burch gemeinschaftlichen Enthufiasmus für die frangofische Literatur belebt murbe. In Baris batte fich ber Freund mit großem Eifer dem Studium der damale aufblubenden politischen und handlungewiffenschaften gewidmet. Erfüllt und begeistert von der neuen Lehre fand er bei Samann die lebhafteste Theilnahme und willigste Aufnahme dafür. In eben biefem Briefe ermahnt er feine Untunft. "Berr Berens ift unerhort geschwind gereift," schreibt er, "und ich habe ibn leiber verfehlt; er ift ben Dienstag nach feiner Abreise aus Ronigeberg in Mietau bes Abends gemefen und Mittmoche ju Mittag nach Riga abgegangen, hat im Wirthehause nach mir gefragt, mich grußen laffen und versprochen, mit ehestem wieder in Mietau ju sein. Ich hatte ihm wegen der Schwüle 10 Tage Zeit gegeben und habe also um 3 Tage wenigstens zu viel gerechnet." Bon ber versprochenen Bieberholung bes Besuche entwirft uns hamann in feinen Gedanten über feinen Lebenslauf folgendes lebendige Bild:

"Dieser Freund hatte mich so wenig vergessen, und seine Freundschaft so wenig gegen mich geandert, daß er mich aufzusuchen eilte, sobald es ihm möglich war, und unvermuthet deswegen nach Mietau kam, ja in eben der Nacht einen Expressen abschickte, der das ganze Haus in Grünhof in Aufruhr setze. Ich suhr aus dem Bette, um mich in Rleider zu wersen und ihm entgegen zu eilen, und fand ihn ruhig schlafend. Sein Willstommen war so außerordentlich zärtlich und freundschaftlich, daß ich in Berlegenheit gerieth, ihm in meiner Antwort gleich zu kommen oder ihn zu erreichen. Er bezauberte mich mit Aussichten, Anschlägen, Begriffen von der Welt, neuen Wissenschaften, dem herrschenden Geschmad des jetzigen Jahrhunderts 2c. und

hundert finnreichen Ausschweifungen, die ein menschenfreundlich Berg und eine fruchtbare Ginbildungefraft hervorbringen tann.

Für einen andern Freund, ber aber nicht genannt wird, wahrscheinlich ift ber ehrliche Baffa gemeint, bemuht fich Samann burch Bermittelung feines Batere, bemfelben gu einem wichtigen Auffcluß zu verhelfen. Er fcreibt letterem: "Ich febe mich genothigt, geliebtefter Bater, meine Buflucht in einer anderen Ungelegenheit ju niemandem andere, ale ju Ihnen, ju nehmen und traue hierin Ihrer Gute besto zuverlässiger, ba es Ihnen am leichteften fein wird, biefe Bitte mit ber gehörigen Borficht ju erfüllen. Es ift ein Bert ber Menschenliebe, um welches ich Sie bitte. Ich habe ichon langstens einem guten Freund zu Gefallen Anfchlage gemacht, bie aber zu weitläuftig gewesen, ale bag ich felbige fo geschwind hatte ausführen tonnen, wie fich jest eine Gelegenheit baju zeiget. Ein guter Freund, bem feine Geburt ein Geheimniß ift und feine Mittel bat, bas Rathfel feines Standes aufzulofen, durch gegenwärtige Schrift aber ben Stand, den Ramen feiner Eltern ju erfahren vermuthet. Seine Reigungen und die duntle Erzählung anderer verrathen teine schlechte Abkunft. 3ch habe mich anheischig gemacht, ihm für feine Freundschaftebienfte ju biefer wichtigen Entbedung ju verhelfen, mir auch Bege bagu icon ausgebacht, die aber alle giemlich unbequem find. Wie der Anfang baju burch Ueberfetjung gegenwärtiger Sandidrift gemacht werben muß, an derfelben ihm aber fehr viel gelegen ift, fo vertraue ich diefelbe Ihnen, geehrtefter Papa, an. Damann glaubt am leichteften burch einen Dollmeticher ber in Barichau befindlichen Gefandten jum Biele gu tommen und ersucht seinen Bater, bagu Ginleitungen gu treffen. "Benn es mir nicht an Beit fehlte," fchreibt er, "fo wurde ich eine Copie davon genommen und felbige aus Borficht nur überschidt haben. In Ihren Sanden und durch selbige wird fie aber fo gut als bei mir felbft aufgehoben fein. 3ch glaube nicht, daß weber Prof. Apple, noch ber getaufte gelehrte Jube hiezu geschickt find. Man konnte fic burch herrn Mag.

Lindners Gute bei beiben hieruber erfundigen, ohne fich in bie geringften Erörterungen auszulaffen. Bielleicht tann letterer (ber Jude) eine Copie bavon nehmen, und so mare es mir lieber, bağ bas Driginal gurud bliebe und mir auch auf bas ficherfte wieder jugeftellt murbe. Es find Umftande bei biefer Sache, aus benen man vermuthen tann, daß diese Entdedung nicht frucht los fein wirb. 3ch bitte daher nochmals aufs Feierlichfte, fich biefer Sache fo gut als möglich anzunehmen und mir sowohl eine Antwort, ale Erfüllung meiner Bitte mit ehestem ju gewahren." Dbgleich hamann fpater noch diefes Manuscripte mehrere Dale erwähnt, fo fcheinen feine Rachforschungen boch nicht ju dem gewünschten Resultate geführt zu haben; wenigstens erfahren wir nicht, daß in der Lage des ehrlichen Baffa, deffen er auch fpater fich oft erinnert, eine wefentliche Menderung por fich gegangen ift. Diefe gange Sache zeigt une aber, wie vielfeitig und wie eifrig er fich ber Angelegenheiten feiner Freunde angenommen und fich ihnen nuglich ju machen gewußt bat.

Dann ist es sein angelegentlichstes Bemühen, die etwa auftauchenden Besorgnisse seiner Eltern schon im Boraus zu beschwichtigen. Er schreibt: "Mein Gebet geht auf die Erhaltung meiner besten und liebsten Eltern, und ich schließe mit selbigen, wie ich damit angesangen habe. Uebrigens beschwöre ich Sie nochmals, weder im Bosen noch mit Gram an mich zu denken. Wenn Sie mich ja für ein Kind ansehen, liebste Eltern, das nicht gerathen ist, so freuen Sie sich wenigstens, daß ich nicht verdorben bin. Ein paar schlechte Würse machen noch keinen Spieler verzagt, noch sein Spiel verloren. Es ist ebenso lächer lich um zeitliche Umstände, als bei einem Trauerspiele sich das erdichtete Unglück eines Acteurs zu Gemüthe gehen zu lassen. Ich küsse Ihnen 1000mal die hände, Sie mögen wollen oder nicht, als Ihr gehorsamster und bester Sohn."

Am 27. October 1754 schreibt er aus Grünhof seinem Bater: "Ich bin übrigens Gott Lob gesund; wie ich diesen Winter überstehen werde, weiß ich nicht. Bei ben Gefängnissen

hat man Wiesen und Plate, wo man Luft schöpfen tann. Des herrn Rittmeifters (v. Oven) Quartier hat mir voriges Jahr bagu gedient. Er ift aber jest einige Meilen weiter. 3ch habe por 8 Tagen eine Racht bei ibm logirt in Mietau. Bas für ein gefalliger Mann! Auf Beihnachten bin ich eine 8 Tage mit Gottes Sulfe in Riga, und noch ein Befuch ift beim Schlittenwege in bes erfteren Winterquartier jugebacht. Dies ift mein Borrath auf ben gangen Winter; ich tann mich bamit behelfen." Diefem Briefe fügt er bann noch einige gartliche Worte an die geliebte Mutter bei: "Sie versichern mich eigenhandig, " fcreibt er, "Ihrer fcabbaren mutterlichen Liebe. Diese Zeilen haben hoberen Berth bei mir, als die Ausfertigung bes größten Amtes, mas ich mir munfchen könnte. Ich banke Ihnen kindlich bafür. Wenn Ihnen weber ber Ehrgeig, noch bie Geschidlichkeit anderer Gohne burch mich fcmeicheln, fo laffen Gie fich mein gutes berg wenigstens gefallen, welches ben Berth ber besten Mutter gewiß ertennt und felbige niemale ju verehren aufhören wird." Er foließt Diefen Brief bann: "Gben Diefer gute Gott fchente Ihnen Gefundheit und Bufriedenheit, herzliebste Mama. Ich tann ihm jest für beibes banten. Seine Borfict nehme fich aller unserer Anschläge und Wege an! Sie mache biese richtig und jene lauter! Außer bem Beifall meines Gewiffens foll mir teiner ichatbarer fein, ale ben ich von meinen lieben Eltern erhalten fann."

Später scheinen sich die Berhältnisse in Grünhof wieder angenehmer und freundlicher gestaltet zu haben. In dem Briese an seine Eltern vom 12. Januar 1755 herrscht eine zufriedene und heitere Stimmung. Sie haben ihn zum Weihnachten mit vielen Geschenken erfreut, über deren Berwendung er Bericht abstattet. "Mit dem Marzipan," schreibt er, "habe ich meinen jungen herren und dem gnädigen Fräulein ein angenehmes Geschenk machen können." Das Papier und Lack gedenkt er der elterlichen Anweisung gemäß zu Briesen an sie zu verwenden, von denen er zum Boraus wünscht, daß sie dieselben mit Zufriedenheit und Freude erbrechen und lesen mögen. "Die Arm-

und Salebander von Bernftein," fcbreibt er, "habe ich noch gurudbehalten und fie fur unfer gnabiges Fraulein bestimmt, wenn felbige in meine Schule wird getragen werben, wie bas öftere geschieht, weil ich nicht gern mit biefen Rleinigkeiten bas Ansehen haben will, ine Auge ju fallen, sondern mit ber unschuldigsten und einfältigsten Art selbige gern anbringen möchte. Er hat überhaupt ein fehr lebhaftes Intereffe für biefes Rind. Ale er bie Mutter einstens wegen eines Flede im Auge besselben besorgt fab, bittet er seinen Freund Dr. Lindner aufs Dringenbste, ihn auf einen Morgen zu befuchen, jedoch fo, bag es nicht ben Unschein habe, ale tomme er bes Rinbes wegen. "Ich wollte gern, " schreibt er ihm, "das Ansehen eines freundschaftlichen Besuches einem Dienste geben, ben Gie von Amtewegen thun konnen. Unfer gnabiges Fraulein bat ein schlimmes Auge; bes herrn General Excell. find nach Beitenfelb verreift; ein kleiner Bunkt am Augapfel macht bie Frau Grafin febr besorgt. Sie weiß fich weber ju helfen, noch worin fie ihr Bertrauen seten foll. Gott weiß, ich wollte nicht gern, daß biefer fleine liebenswürdige Engel an feinem Gefichte Gefahr liefe. Thun Sie mir ju Gefallen und Liebe biefe fleine Sahrt. Urtheilen Sie beffer von Leuten, die ihnen noch ju unbefannt find; von mir wie zu allen Zeiten.

Die Musik diente ihm in seinen Mußestunden immer noch zu einer angenehmen Erheiterung. Er hatte für seinen Freund, den herrn von Oven, durch seinen Bater in Königsberg eine Laute kaufen lassen. Er berichtet ihm den Empfang derselben. "Mit der Laute bin ich sehr zufrieden; weil der herr Rittmeister nicht mehr bei uns steht, sondern einige Meilen weiter, so denke ich morgen selbige nach ihm abzusertigen. Ich habe sie heute rechtschaffen gebraucht und sie scheint mir eine sehr gute Lage in der hand zu haben. Des herrn General Excell. bot mir schon heute einen Expressen an, sie ihm zu überschicken, weil ich aber vermuthe, daß er jett in Mietau ist, so will ich sie nach der Stadt besördern. herrn Reichhardt bitte von meiner Erkenntlich-

feit jest munblich zu verfichern; ich werbe eine schriftliche und thatliche auch nicht vergeffen. Seine Concerts habe beute mit Entzuden versucht und ich warte mit Schmerzen auf meinen Rachbar, ben Magifter bafe, um bas Bergnugen ju genießen, fie vollfommener zu lernen und zu boren. Auch ber Grafin bemuht er fich feine Aufmertfambeit ju beweisen. Er beabfichtigt ibr einen Bernsteinschmud ju beforgen, wie fie fich ihn municht, und schreibt barüber an feinen Bater: "Die Dhrgebange find aber nicht, wie fie die Frau Grafin wunscht, und baber habe ich mich von felbigen nichts merten laffen. Sie hat welche gefeben, die ihr außerorbentlich acfallen batten und von der Art municht fie fich welche. Ich habe fie mir beschreiben laffen. Sie find unten gang traubenformig ober rund und geben oben wie eine Birne ju; feche auf jeder Seite. Ich bitte Sie aufe Aeußerfte um Berzeihung, wenn Sie meine Bitte ale unverschämt ansehen. Mein Wille ift es nicht, so zu fein, und wenn Sie mich je in Berbacht haben, fo foll es das lettemal fein, daß ich Ihnen baju Anlag ju geben gebente. Benn Gie fo gut finb, fo fcbiden Sie mir felbige, geliebtefte Eltern, auf ber Boft; ich will bas Borto gern bezahlen. Man ift hier gegen bergleichen Dinge nicht gleichgultig und ba man die Absicht, meinen Beglerben und Neigungen in Allem zuvorzukommen, fich zutraut und mir gern ju verfteben geben will, fo glaube ich gu einer gleichen Gegenbezeigung genöthigt zu fein.

Ende März hatte hamann in Begleitung des Dr. Lindner aus Mietau eine Reise nach Riga gemacht, um ihre bortigen Freunde zu besuchen. Sie waren zwar nur einen Tag und zwei Rächte da geblieben, aber zu ihrer großen Zufriedenheit. Der Magister Lindner, welcher als Rector dahin berufen wurde, wer auch bereits angelangt, und von nun an erhielt Riga einen unwiderstehlichen Reiz für ihn. Er fühlt sich gedrungen, seinem Bater "noch ein paar Borte von dem genossenen Bergnügen in Riga zu sugen." "Ich habe, " heißt es, "daselbst Gott Lob Freunde hamann, Leben I.

gefunden, die mich mehr als jemals lieben, und ich kann mich noch nicht besinnen, in der Fremde so vergnügt, als diese kurze Zeit gewesen zu sein. Der liebe Magister wird dort mit viel Bequemlichseit und Zufriedenheit leben können. Er hat ein recht schones haus und auch eine Stube darin für mich bestimmt, wenn ich selbige annehmen will. So ungern ich andern verpstichtet sein mag, so gern will ich es wahren Freunden sein, Ursach mehr sie zu lieben, wenn sie gleichsam unsere Gläubiger und Wohlthäter sind. Sie sind ohnedem die Wertzeuge unseres Glückes, das wir auf der Welt besihen können.

Einen um fo unerfreulichern Contraft bildete dagegen ein alles Comforts ermangelnder Aufenthalt in Mapenhof, wohin fie Anfange April wiederum Gott weiß wie verschlagen waren. Er beichtet über den verungludten Berfuch, von dort wenigstens Grunhof ju erreichen, in einer offenbar nicht febr beitern Laune. "Borigen Donnerstag wollten wir, " schreibt er, "nach Sause reisen; wir tamen mit Lebenegefahr bis an die Bache und mit noch größerer, die Gott Lob gludlich überftanden, des Abends bier wieder jurud. Ich habe also auch einen kleinen Bersuch von bemjenigen gehabt, was unfere Fuhrleute im Fluch curfche Bege nennen. Dem himmel fei Dant, daß ich nur vor Angft gebabet, hier mit meiner gnabigen Gefellichaft wieber angelangt bin; die jungen herren fagen ihrem Bater und mir gegenüber. Mir fielen bie Berfe ein, die Sie und bisweilen vorsagten, in benen ber Fall eines Elephanten befchrieben mar, und bie Gefahr einen folchen Beifiter zu haben, lag mir immer im Sinn. Bergeben Sie mir meine fleine Bitterkeit; ich glaube berechtigt baju ju fein. Bas maren die Grunde, die diefe Reife unumganglich, Menichen gegen fich felbit, Eltern gegen ibre Rinder, herren gegen ihre Leute gleichgultig machten? - Mangel an Ueberlegung, wirthschaftliche Angelegenheiten, so flein, so tlein ale man fich felbige taum vorstellen tann. Alle Genugthuungen, alle Geberben, mit benen man nach geschehener That, seine Unwissenheit und Erstaunen ausbruden will, tommen mir obenein

als die niederträchtigste Falfchheit vor. Bas für ein Land, in dem die Menschen so inprakticable als die Wege find!"

Ueber sein damaliges Leben und Treiben, seine Beschäftigungen und seine Absichten für die Zukunft, giebt uns folgende Stelle aus dem Briefe an seinen Bater nabere Auskunft:

"Ueber die gute Aufnahme meiner Briefe bin ich sehr vergnügt und desto mehr, da ich mir selbige selten vermuthen kann; die Anwort auf sie wird mich davon völliger überführen. Die Nachbarschaft des herrn Berens bringt mir jett den Bortheil eines französischen Briefwechsels ein, der mir zwar noch bisweilen einige Mühe macht, die ich aber desto lieber auf mich nehme, um in dieser Sprache desto geübter zu werden. Außer dem Lesen ist dies die einzige Arbeit, die ich bei meinen Geschäften und Umständen abwarten kann. Ich sehne mich daher nach einer Muße, die mir wieder ein wenig zu studiren erlauben wird."

"Ich habe mir damit gefchmeichelt, daß ich meinen lieben Eltern einen Gefallen thun wurde, wenn ich noch einige Zeit hier bliebe. Diese einzige Betrachtung bat mich auch bazu bewegen konnen. 3ch habe aber nicht mehr als ein viertel Jahr jugelegt und jest mochte wohl mein Borfat unwiderruflich fein. Mit dem Maimonat geht mein Termin zu Ende. Sie werden meine Befinnungen erfahren und vielleicht billigen. 3ch werde bei felbigen fo viel wie möglich bleiben, weil ich ben Absichten meiner lieben Eltern nicht gewachsen bin. Die Borsehung konnte mich vielleicht bald nach Ronigeberg führen. Wenn ich einen kleinen Umweg in der Welt werde genommen haben, konnte ich mich vielleicht von felbst dazu entschließen. Dit bem Frühlinge bente ich, wills Gott, in Riga ju fein; vielleicht tann ich Ihnen dann mehr fcreiben. Gefest, daß ein guter Freund noch eine Reise nach meinem Bunfche thate und mir gut genug mare, meine Gefellschaft fich gefallen zu laffen und mich zu feinem Gefährten ju verlangen, wurde ich bann nicht mit mehr Genugthuung und Rugen, Ehre und Bufriedenheit ben besten Eltern mich zeigen konnen, wenn ich felbige gurudgelegt hatte? Umsonft

bemühen sich unsere Gebanken, unsere ängstlichen Gebanken in die Entschlüsse der Borsehung Eingriffe zu thun. In ihren Mantel gewickelt und von ihr geführt, geben uns Meere und Klüste sichere Fußsteige. Ein Habacuc kann in der Luft ruhiger wandeln, als nicht ein Kind am Leitbande unter der hand der vorsichtigsten Wärterin kriechen kann."

Es ist begreislich, wie hamann mit solchen Wünschen im herzen, wie er sie im Borstehenden ausspricht und mit solchen Planen im Ropfe, wie er sie vorläusig nur anzudeuten weiß, jede sich ihm darbietende Unzuträglichkeit seiner Lage lebhaft empfinden und sie als willsommenen Beweggrund zur Ausführung seiner Absicht aufgreisen mußte.

Er richtet dann noch einige freundliche Worte an seine Mutter, welche die Besorgung seiner okonomischen Angelegenheiten betressen, dabei rühmt er die Hülse, welche ihm die Frau seines Freundes geleistet habe. "Da ich in Riga gewesen, hat Frau Magisterin, meine liebenswürdige Freundin, die ich jetzt in ihrer Ehe noch dreimal so lieb habe, als vormals, Maß zu hemden genommen, und wird Ihnen selbiges zuschisten." Er fügt dann hinzu: "Mit Dingen, die in die Gerichtsbarkeit des Frauenzimmers lausen, mag ich mich so ungern abgeben und Sie wissen, das liebe Wirthschaften ist niemals meine Sache gewesen. Unterdessen, kleine Stürme machen gute Schisseleute; und seider kann man auf der Welt der lieben Ersahrung, ja selbst der Roth so wenig als der Bernunft entbehren."

Ginen Monat später tritt er mit feinen Plänen schon unsverholener hervor. Am 4. Mai 1755 schreibt er an seine Eltern: "Ein kleiner Ausenthalt in Riga wird mir anstatt Pyrmont und Aachen dienen. herr Magister hat mich schon zu Arbeiten, die er im Ginne hat, eingeladen. Die Funcht, einen Müssiggänger an ihrem Sohn zu haben, darf Sie also nicht beunruhigen. Ohngeachtet mein Sinn ehemals im Ernst nach Petersburg zu gehen gewesen; so werde ich mich doch in nichts einlassen. Wenn sich aber eine Gelegenheit fände, jemanden dort auf ein Monat

Gefestschaft zu machen; fin mochte ich wicht garn eine Bequens sichteit fabren laffen, einen ber vornehmsten nordischen hafe zu foben, ober wenigstens mich einer großen Stadt wieder zu erimmern. Zweisens herr B(erens) hat (im Bertrauen) noch Luft, eine Keine Roife zu thun und mich als feinen Begleiter mitzunehmen.

Die Gesundheit seines Baters batte fich zwar gebeffert, imbeffen mar ber Sohn seinetwegen nicht ohne Sorgen und fürchtete namentlich von feinem zu großen Thatigkeitebrange nachtheilige Folgen. Er fcrieb baber am 10. Juni 1755 aus Grunhof an ibn : "Dein lieber Bater baben mir wirflich einen febr langen Brief geschrieben, indem fie bie gludliche Genesung von ihrer Entfraftung mir gemelbet und die Geschafte eines Freiers, bes ehrlichen Binte, mir ergablen, bem ich nebft feiner jungen Bittme viel Glud und Segen muniche." - .. " Uebrigens glauben Sie nur, lieber Papa, vor ber Beit gang ruhig, bag bie Ehrlichkeit da aufhort, wo ber Eigennut anfängt, daß bie meisten Menschen die vierte Bitte im Baterunser wie die jungen Raben thun, daß Gott auch ihre Stimme erhort, aber noch weniger bem Gerechten und seinem Samen es an Brob fehlen last, und dag wir und bei gefegnaten Biffen gludlicher als bei gemäfteten Ochfen befinden. 3ch wünfche und ich habe bie hoff nung immer gehabt, daß Sie einen Entschluß, den Sie schon to frühe gefaßt und an ben ich jest nicht erinnern mag, ausführen werben. Burden Sie nicht ruhiger leben fonnen? haben Sie an Ihren Rindern nicht genug gethan, daß fie felbige erziehen laffen und der Stadt jum Beften im Großen genug gearbeitet? Gollten Sie fich nicht nach einem Stande fehnen, wo Sie nicht von fo vielen Leuten abhangen burfen, für beren Unterhalt, Aufführung und Geschidlichteit Gie arbeiten und fich argern muffen, die fich felbft vielleicht mehr als ihrem herrn verdienen und bisweilen mehr gerftreuen ale einbringen? Wenn Gie jemandem Alles abtreten möchten, ju bem Sie volles Bertrauen hatten, wurbe der nicht Anderen die Stange halten und bei Ihrem Ramen fich die Gunft ber Leute ju Ruge machen und

Sie aller Berdrießlichkeiten und entkräftenden Geschäfte überheben können? Sie scheinen mit demjenigen, der jest an Zinks Stelle getreten, zufrieden zu sein. Bergeben Sie mir, wenn mir dieser Plan jest eher möglich und nöthig erscheint, als Ihnen vor so viel Jahren. Ich glaube nicht, Sie hiedurch beleidigt zu haben, daß ich mich dieser angenehmen Borstellung eines ruhigen Alters von Ihnen so weit nachgehängt.

Diefer, den damaligen Umftanden so angemessene Borschlag kam erst später zur Aussührung, hatte aber namentlich für den Sohn sehr nachtheilige Folgen, indem in dek Wahl der Person ein Mißgriff gemacht wurde.

Dann berichtet er noch über sich: "Die Cur, welche ich glucklich zu Ende gebracht, hat mich ein wenig magerer, aber Gott Lob, leiblich gefund zurud gelaffen.

Er giebt seine Hauslehrerstelle in Grunhof auf und geht nach Aiga. Seben daselbst mit seinen Freunden Perens und M. Linduer. Seine Burückberufung nach Grunhof und Ankunst daselbst. Fünshundertjähriges Jubilaum der Grundung Königsbergs. Eindruck des Erdbebens zu Affabon. Habilitirung Kant's in Königsberg.

Am 7. Juli 1755 war bereits der entscheidende Schritt geschehen, benn er schreibt an seinen Bruder: "Run Gott Lob! meine Fesseln sind jetzt glücklich zerbrochen, den 1. war Examen ganz unvermuthet und wir gingen nach Grünhof ab. Den 2. ging ich nach Mietau mit meinen Sachen zurück. Letztere werden schon in Riga sein; ich gebe heute in Gesellschaft des herrn Lieutenant Tötkersant des Abends und denke morgen früh an Ort und Stelle zu kommen."

Er melbet seinem Bruber ferner, daß er bem Bunfche feines

Baters nachgekommen sei und seinen Abschied so gelind als möglich zu machen gesucht habe. Er könne ihm nicht alles schreiben, bemerkt er, weil es nur Rleinigkeiten betreffe; indessen theilt er ihm einen Umstand mit, der ihn hauptsächlich ausgebracht zu haben scheint. Man hatte einen seiner Briese ausgesangen, den er an einen guten Freund geschrieben, und darin "einige nicht gar zu angenehme Rachrichten" angetrossen; dessen ungeachtet war der Abschied ein freundlicher. "Die jungen herren mußten," schreibt er, "mich die ins nächste Wäldchen begleiten, und der älteste war ziemlich wider mein Bermuthen wehmuthig, der jüngste zärtlicher. Der herr General umarmte mich noch."

Sein Bruder hatte nun auch, wie es scheint, in Königsberg sein academisches Studium beendigt, denn er schreibt ihm: "Ich wünsche Dir zur Erledigung Deiner academischen Arbeiten Glück, wie auch zum Borsatz, den Du mir in zwei Worten zu verstehen giebst. Erkläre Dich doch darüber. Ich freue mich, daß meine lieben Estern Dir noch einige Academien zu besuchen vermuthlich erlauben werden. Du wirst dieses über ein Jahr nicht nothig haben. Seh' doch Göttingen nicht vorbei. Schreibe mir doch mehr hierüber; wann und wie Du diesen Entwurf auszusschlen gedenkst."

Seine Ankunft in Riga und die Zeit seines ersten Aufenthaltes daselbst im Kreise seiner Freunde, von denen er sagt: "Ich war der Lepidus in diesem Triumvirate; die Freundschaft aber wallte in uns dreien gleich stark. Wir brannten gegen einander uns zu sehen und zu genießen; schüldert er uns in seiner Selbstbiographie.

"Ich kam," heißt es bort, "eben zu einer Zeit, wo man in Riga bas Landleben auf ben höfchen genießt, und hatte bas Glud, eine Cur bes Byrmonter Brunnens mit ber Berenschen Familie zu gebrauchen. Meine Gefundheit hatte theils durch die Schularbeit, durch einen unordentlichen Fleiß in Rebendingen, und durch den Tumult von Affecten, in denen mein Gemuth, wie ein Nachen auf einer stürmischen See beständig hin und ber geworfen werd, feft gelitten; bag mir alfo biefe wohllhatige Gelegenheit febr ju ftatten tam."

Er fcbreibt baber an feinen Bruber: "Aus Byrmont 1) emgetommen, von meiner Gefundheit und einigen Arbeiten abwedfelnd beunruhigt, habe ich nicht eber als jest an Dich fchreiben tonnen. Ich habe die fconfte Stube, ihre Ausficht geht auf den Sirchhof, und fie ift felbft einer. Deine Tapeten find ausgefuchte Bucher bes fel. Rectore. Meine Freunde lieben mich mebr, wenigstens -- nach meiner Empfindung mehr als in meinem Baterlande; und ich beunruhige mich, es weniger als fonft gu verbienen." Ueber biefe Unruhe fpricht er fich in feinem Lebenslauf noch weiter aus. "Ich tonnte ungeachtet alles Anlaffes gufrieden ju fein," fcreibt er, "mich ber Freude in der Gefellichaft ber ebelften, munterften, gutherzigften Denfchen beibes Gefchlechts Doch nicht überlaffen. Mein Gehirn fab einen Rebel von Begriffen um fich, die es nicht unterfcheiben tonnte; mein ber fühlte Bewegungen, die ich nicht zu erflaren wußte; nichts als Mistrauen gegen mich felbst und andere, nichts als Qual, wie ich mich ihnen nabern ober entbeden follte; und in biefem 3wftande habe ich mich am meiften in bemjenigen baufe befunden, wo ich ber größte Bewunderer, Berehrer und Freund aller berjenigen war, die ju felbigem gehörten."

Es gereicht seinen Freunden zur Ehre, daß sie darüber wicht irre an ihm wurden, sondern, wie es scheint, nur noch mehr zu ihm sich hingezogen fühlten. Bielleicht merkten sie es ihm auch weniger an, als er glaubte. Er ist selbst darüber erstaunt, denn er schreibt später: "Wie ist es möglich, daß man mich hat für einen kingen, geschweige brauchbaren Menschen halten können, wo es mir niemals möglich gewesen, mich, was ich bin und sein kann, zu entbeden. Dies ist ein Geheimniß, das ich niemals habe verstehen, noch aufklären können." Ueber den tiesern Grund seines damaligen Trübsinns und seiner innern Unruhe wurde er sich später vollkommen klar.

<sup>1)</sup> Es ift augenfcheinlich ber Lanbfit bes herrn Berens gemeint.

An seinen Bruder schreibt er in einem Briefe aus dieser Zeit: "Der herr Magister hat selbst an Dich geschrieben. Wir leben als Glieder einer Kette, einer Familie mit einander. Bas für ein Glück ist die Freundschaft! Ich habe selbige früh schmeden gelernt, jest ihren Werth erkennen."

Er fundigt ihm jugleich ben Besuch eines feiner liebsten Freunde an. "Du wirst nun balb," bemerkt er, "einen meiner außer Landes erworbenen Freunde zu feben betommen, ben ich Dir als mich felbst empfehle; einen Mann von einem so gro-Ben Beift ale Bergen, ber aber beibes fehr enge jufammen ju gieben weiß, und den ich in Curland als ein Chamaleon fennen gelernt habe. Rury Du tannft ben herrn M. hafe balb in Ronigsberg ju feben vermuthen. Dente, daß Du mich felbft umarmft, und fein Anblid fei Dir fo erfreulich, eigener. Er tommt mit bem jungern herrn von Buttlar an. 3ch munichte, bag ihm meiner Eltern Saus recht gefallen mochte, und er vor allem ihre Bartlichkeit genöffe. Ich habe ihm in Eurland versprochen noch Briefe ju Sause und an S. Sahme mitzugeben. Meine Cur bat mich baran gebinbert." In bem hause seines Freundes Lindner traf er auch wieder mit seinem erften Bogling, bem Baron von Bubberg, jufammen; inbeffen batte dies Busammentreffen für ibn teine erfreuliche Folgen. Er fcreibt barüber in feinem Lebenslauf: "3ch war burch meinen Rachfolger gerächt worden. Aus gutem Bergen nahm ich mich feiner an, und batte gern einen Sandlanger an feinem Unterricht abgegeben. Es schien aber, daß dies eber Anlag gab, eine Raltfinnigkeit in unfrer Freundschaft, und dies einen fehr fclimmen Stein bes Unftofee in bes Junglinge Gemuth ju machen. Mein Freund ichien meine Aufmertsamleit für ben jungen Baron als Eingriffe ober Bormurfe anzuseben, und ber lettere bezahlte mich mit haß und Berachtung. Wir waren vielleicht alle brei in einem Digverftandniffe, das aber allen Dreien nachtheilig wurde, und bem jum großen Anftoß gerieth, bem wir am meiften ju nugen und ju gefallen suchten."

Die erfte Zeit feines Aufenthaltes in Riga mar, soweit es ihm sein Gesundheitezustand und seine Sppochondrie erlaubte, eine gluckliche. Er schildert fie und in seiner Biographie fo : "36 lebte alfo in Riga, und genog viele zufriedene Stunden und viele Gefälligkeiten in meines Freundes Saufe, wo ich ale ein Bruder, ja beinahe als ein älterer Bruder angesehen war. Schulftaub mar mir verhaßt geworben, und ich wollte und follte mich bem nütlichen Gefchmad ber Zeit bequemen, Sanbels- und ökonomische und politische Dinge treiben. Diese Biffenschaften gefielen mir wegen ber Reuigkeit und bem Ginfluß in bas menschliche Leben. Ich hatte selbige zu Rebendingen mit mehr Küglichkeit wählen können, als metaphpfische und romanhafte Syfteme 1). Aber es war unüberlegt, ein neues Gebaude angufangen, um mich mit einmal aus ber Belle in bie Gefchafte ju verseten, die Geläufigkeit und Ausübung oder vielmehr Sandleitung erfordern."

Den Eltern, benen bie eigentlichen Plane bes Sohnes ein Beheimniß geblieben ju fein icheinen, machte feine unfichere Lage, wie aus manchen Andeutungen hervorgeht, viele Sorgen. Sie fürchteten, daß er seinen Freunden zur Last werden und fich dem Duffiggange ergeben mochte. Sie brangen daber in ibn, nach Königsberg zurud zu kehren. Sie über alle biefe Punkte zu beruhigen, ift baber fein angelegentlichftes Bemühen. Um 25. Det. 1755 schreibt er ihnen: "Ich bin Gott Lob! mit meinem Dagen völlig wieder beffer und mit meinem Ropf wieder ausgefohnt. Ungeachtet ich von feinen Schmerzen an bem letteren weiß, so empfinde ich doch immer eine Dummheit und Schlafrigfeit in demfelben, wenn der erfte verdorben ift. Dein letter Brief war in einem Augenblide geschrieben, in bem mich meine hppochondrie mehr ale jemale qualte. Seit 14 Tagen hat fie mich ziemlich verschont, ungeachtet ich mehr als sonst geseffen. Sie feben felbige vermuthlich, geliebtefter Bater, für Anfalle bes

<sup>1)</sup> Er ftubirte in Curland, wie er fpater ergablte, Spinoga und Bode.

Heimwehs an. Und ihre Bitte umzukehren, soll vermuthlich bas hülfsmittel sein, welches Sie mir für meine Krankheit vorschlagen. Beruhigen Sie sich, daß ich gesund und kein Müssiggänger bin. Würbe ich Ihnen lieb sein, wenn ich im hause das Gegentheil von beiden wäre?"

Er ermahnt fie dann, fich seinetwegen aller Sorgen zu entschlagen, und namentlich ber Sorge für ein Glud, bas er boch
nicht für ein solches zu erkennen vermöge.

"Ich erkenne die Zärtlichkeit, die der Grund Ihrer Borstellungen und Bunsche ist. Wohlthaten, die unsere Leidenschaften anderen aufdringen, wo wir nicht den Sinn des andern, sondern allein unsere Liebe zu Rathe ziehen; kann man solche Wohlthaten nicht verditten, ohne undankbar und ungehorsam zu sein? Sie wissen meine Absichten, warum ich Sie, liebste Eltern, verlassen, ich sage nicht mein Baterland verlassen, weil ich hierin mit Ihnen im gleichen Falle din. Sie wissen, daß selbige noch nicht erreicht worden. Wenn derjenige, der sich etwas vornehme, nach einigen Versuchen sich sein Borhaben gleich vereiteln ließe, würden Sie ihm, wenn er nicht Ihr Sohn wäre, dies zum Guten oder zum Besten auslegen?"

"Benn Sie ben Berdacht haben," fährt er dann später fort, "daß ich meinem lieben Freunde, herrn Magister, beschwerlich bin, so thun Sie ihm theils Unrecht, theils mir. Ich kenne meinen Freund und werde sein Schuldner nicht bleiben. Ein anderer hat mir seine Stube angeboten, wenn ich die geringste Ursache oder Lust hätte, ihm diesen Berdruß zu machen. Ein ganzes haus würde mich mit vielen Freuden aufnehmen. Auch diese Besorgniß, im Fall Sie seldige haben sollten, wird Ihnen bald benommen sein, weil ich im Begriff bin, mich zu verändern. Ich habe meine Entschließung, auf die man dringt, aus einigen Ursachen nur noch ausschieben müssen. Sie sollen aber selbige mit nächster Post erfahren. Es ist mir ein haus vorgeschlagen worden, welches mit unter die besten im Lande gehört; ein einziger junger herr. Ich will mich auf eine ganz freie und ungebundene

Art einlassen. Ift er nach meinem Sinn, so werde ich weniger Jahre als Jacob wenigstens brauchen, und meine lieben Eltern, wenn ich mich ein wenig festgesetzt, auf eine anständigere und leichtere Art besuchen können. Die Berbindung mit Ihnen auf der Post wurde und eben so bequem sein, ohngeachtet ich weiter aufrückte, und dem Ort, den ich noch immer in diesen Gegenden zu sehen wünschte, etwas näher. Genug hiervon."

Auch aus Grünhof erschollen Gerüchte zu ihm berüber, woraus die dort sich tundgebende Reue über seine Entlassung zu entnehmen war. Er bemerkt daher in demselben Briefe: "Ich bin der Welt nicht unnütz gewesen; ich habe einen guten Semen wenigstens in junge Gemüther auszusäen gesucht, der vielleicht später meine Redlichseit belohnen wird. Mit voriger Post habe ich aus Curland einen Brief erhalten, der mich ein wenig aufgemuntert. Man wünscht nicht nur meinen Nachfolger los zu werden, sondern soll sehr oft sagen: "wenn doch hamann noch bei uns wäre!" Bielleicht wurde mein Glück schon gemacht sein, wenn ich nachlässiger gegen Andere und mich selbst hätte sein können."

Aus bem erfteren Projecte wurde nichts, indeffen gefcaben von Grunhof aus Annaherungen, bie eine balbige ehrenvolle Burudberufung babin vermutben liegen. Sie mußten ibm um so wunschenswerther sein, weil feine Lage in Riga immer bebenflicher wurde. "Ich wurde mit ber Zeit fcwermuthiger," schreibt er, "weil ich keinen Weg vor mir fab, mir auf eine ehrliche Beife fortzuhelfen, und nach Bunfch und Reigung gebraucht zu werden." Es war ihm daber eine Freude, feinen Eltern den Ausjug eines Briefes von feinem Freunde Dr. Sindner in Mietau mittheilen zu konnen. Er lautet: "Ihr letter Brief fchien mir etwas unwillig ju werben; ich wollte mich entfchuldigen; ich muß Ihnen aber nun aufrichtig fagen, daß die Bichtigkeit ber Sache mich lange aufgehalten, ebe ich mich entschließen tonnen, weiter darin ju verfahren. Meine eigenen Gefcafte gleichfalle. Die Sache felbft ift biefe. Empfangen Sie alles Bergnigen, welches ein mabres Berdienft nur immer nach fich gieben tann.

— Rurz, der herr General von Witten thut alle nur ersinntichen Schritte, um Sie wieder zu haben. Wenn Sie es verlangen, daß ich in der Sache weiter gehen soll, so sollen Sie bald ein Einladungsschreiben unter den allervortheilhastesten Bedingungen haben. Das Gehalt sollte vermehrt werden. Der junge herr denkt mit Thränen an Sie; der älteste, wer hätte das gedacht, er schüttet sein kleines herz gegen mich and, welches von tausend Lobeserhebungen gegen Sie, von tausend zärtlichen Empfindungen voll war. — Rurz, hoffnung in zwei Jahren zu reisen und alles, was ich vorschreiben möchte, Erkenntlichkeit vorn und hinten."

"Ich kann Ihnen, geliebteste Eltern," fügt hamann hinzu, "noch nichts vom Berlauf ober Erfolg dieser Sache berichten. Sie sei der Borsehung anheimgestellt. Wenn ich dahin bestimmt bin, so möge sein Wille geschehen. Ich werde nichts thun, um mich einzuschmeicheln."

Ungefähr vier Bochen fpater war er bereits in Grunbof wieber angelangt. Er fcbreibt am 18. December 1755 baber an feine Eltern: "Gestern Mittags angesommen. Gott gebe, baf Alles gut und nach feinem Willen gehe. Ich habe heute nicht Beit mehr zu fcreiben, und wunfche nur mit erfter Boft bie besten Rachrichten von Ihrem allseitigen Boblbefinden. Sie find mit meiner Entschliefung gufrieben? hier fcheint man es wenigftens febr zu fein." Er latt bann noch eine Rachschrift an feinen Bruder in einem triumphirenden und scherzend pomphaften Sone folgen: "Go fleht ein Romer, den feine undantbaren Ditburger verjagt, feine Baterftabt wieder, weber durch die Schande feiner Berweifung, noch burch bie Ehre feines Rudrufe - - mache ben Rachsat felbst, mein lieber Bruder. Dienstag vor acht Tagen ans Riga abgereift bei einem fürchterlichen Bogen von Gisichollen und Ruthen. 3met Rachte im Coupee zugebracht und ben britten Lag erft angefommen; alles aber fehr angenehm in ber Gefellfcaft bes besten Reisegefährten und Freundes, ich meine bes Regimente-Relbicerer Parifiue. Meine Abficht mar, mich ein

paar Bochen bei dem herrn Doctor in Mietau aufzuhalten. Man hörte meine unvermuthete Ankunft und ich erhalte unvermuthet vorgestern einen Bagen, der mich gestern in Gesellschaft eines hiesigen hofgerichts-Abvolaten hergebracht hat. Me voici! Mehr wird die Zeit lehren. Ich wünsche nichts, als zum Ruten der jungen herren hier sein zu können."

Roch furz vor dem Ablauf dieses Jahres, nachdem er mit seinen Reujahrewunschen fertig ift, richtet er am 28. December einige ernste Borte an seine Eltern, die für feinen bamaligen Beiftes- und Gemuthezustand ju characteristisch find, als bas wir fie mit Stillschweigen übergeben durften. Er schreibt ihnen: "Bei befferen Begen hatten Sie diesen Brief am erften Reujahrstage, geliebtefte Eltern, erhalten follen. Run glaube ich, daß ihn erft die Post bann wird mitnehmen tonnen. Benn meine Bunfche verspaten, fo verlieren fie gleichwohl nichts von ihrer Rraft. Dhne eine Lifte von allen ben Gutern zu machen, bie ber Menschen Glud beforbern, nehmen Gie bie Aufwallung meines findlichen, gehorfamen, bantbaren Bergens anftatt großer Rebe an. Gott tennt unfer aller Rothburft am beften; feine Beisheit und Gute, die er auf einen größern Schauplat fur uns, ale bies turge und elende Leben ift, une in ihrer Große gu zeigen aufbehalten, wird uns auch in diesem Raupenzustande nicht vergeffen. Er mache unfre Seelen gegen Satan, Belt und uns felbft ftart und fuhre und ju feiner Ehre und unferm ewigen Blud beraus. Benn unsere Schwachheiten einmal aufhoren werben, wenn ein neuer Leib uns umgeben wird, beffen Laft unfer Beift nicht fühlen wirb, bann lag er une mit jenem Rranten, ben fein Bort gefund machte, ausrufen: "Der herr bat Alles wohlgemacht." Bis auf biefen ichonen Augenblid, ber uns abfondern, unterscheiden und belohnen wird, gonne er une bas Bute feiner Geschöpfe und unseres jetigen Aufenthalte in ibm ju genießen, auch hier im Glud und Unglud ju feben und ju schmeden, wie freundlich Er ber Berr ift. Go lange une Gott auf seinem Grund und Boben hier erhalt, liebste Eltern, laffen Sie uns unfer gegenfeitiges Berhaltniß jum Troft und jur Aufmunterung bienen. Meine Entfernung ift vielleicht felbft eine unerkannte Bohlthat der Borsehung und giebt Ihnen Bortheile vielleicht, beren Sie meine Gegenwart berauben wurde. Ein Brief, eine gute Rachricht von mir, die hoffnung, mich wieder gu feben - find bas nicht alles Arten von Bergnugen, die Ihrem vaterlichen Bergen wenigstene jum Beitvertreib gereichen konnen? Keinde und Berfolger, lieber Bapa, verschonen 3hr frommes Alter nicht. Sie vertrauen mir ihren Gram barüber, ben ich findlich mit Ihnen theile. Wie oft und wie muthig haben Sie fich auf felbige berufen; bas tägliche Brot, bas Ihnen ber liebe Gott jufchickt, wird niemand als Sie ju geniegen bekommen. Es gebeihe Ihnen besto beffer und ber Fluch Ihres armen Rachsten wird fich ju lauter Segen in Ihren Rorben verwandeln. Denken Sie an une weniger, ale Sie vielleicht thun; laffen Sie es fich aus Liebe ju uns an einem gufriedenen Bergen mit einem bescheidenen Theil nicht fehlen. Der himmel wird uns Junge auch wohl verforgen, wenn wir ihn anrufen. Deine eigene Erfahrung fagt mir, bag er nicht aufgebort bat, Bunder ju thun. Ift berjenige Ronig arm ober geizig geworben, ber nicht jedes Jahr ben Tag feiner hulbigung ale ben erften burch Schaumungen und allgemeine Freigebigfeit seiner Schate feiert? Seine Reichthumer fliegen nuglicher ohne öffentlichen Aufruhr in die Baufer feiner Unterthanen.".

"Es ift Zeit, hier meine Betrachtungen abzubrechen. Sie sind meine liebsten Gesellschafter. Glauben Sie nicht, daß ich Ihnen blos zu Gefallen ernsthaft, ja auch als ein Christ bente. Mein eigener Bunsch stellt mir letteren als das lette Ziel unserer Menschlichseit vor. Ich fürchte, daß ich mich kunftig an meiner Schosneigung zu Büchern, wie die Kinder Israel am Manna, vereckeln werde. Benn meine Leidenschaft zu den Bissenschaften aushören sollte, so weiß ich keine in mir so stark, die diese ersehen könnte. Wie theuer soll mir der Wink sein zu einem göttlichen Geschäfte. Das Beispiel eines guten Freundes,

den ich hier undermuthet gefunden und beffen Schickfal mir nahe geht, hat einen wehmuthigen Eindruck bei mir gemacht. Der hochste lacht unserer Recheit, unseres leichtsinnigen Muthes, wie unseres Berstandes. Ihre Erinnerung in Ansehung des letztern möge bei mir nicht fruchtlos sein."

Er bemerkt dann noch, daß er sich weder zu einer gewissen Beit, noch unter ber Bedingung des Reisens in Grünhof verbindlich gemacht habe. "Wer kann mir," sett er hinzu, "für den Ausschlag meiner Bemühungen gut sagen. Dies muß die Zeit lehren. Wenn ich zum Ruten der jungen herren hier sein und was Gutes bei ihnen ausrichten kann, so soll mir kein Ort und keine Gelegenheit, die Welt zu sehen, lieber als gegenwärtige sein. Wenn das erstere nicht eintrifft, so fällt das letztere von selbst um."

Auch an seinen Bruber schreibt er zum neuen Jahr noch einige gehaltvolle Worte: "Ein frohlich herz, ein gesunder Leib, ein gut Gewissen. Auf wie lange ich für Dich, mein lieber Bruber Christel, pränumeriren soll, weiß ich nicht; Du auch nicht. Der himmel zieh also unser Loos. Ponderontur non numerentur; laß uns unsere Jahre als Zeugen ansehen, auf beren Gewischt mehr ankommt, als auf ihre Menge."

Wenn wir auf die Ereignisse des vorigen Jahres zurückbliden, welche hamanns Interesse namentlich in Anspruch genommen haben können, so dürfte er gewiß zunächst an dem, in den Mai dieses Jahres fallenden, fünfhundertjährigen Indiläum der Gründung Königsbergs, welches mit großem Bomp geseiert und von Gottsched und andern Dichtern besungen wurde, lebhaften Antheil genommen haben.

Ferner hatte das am 1. Rovember desfelben Jahres stattgefundene Erdbeben zu Lissabon seinen tief erschütternden Eindruck bis in den hohen Norden verbreitet. Er sucht sich gegen das Ueberwältigende desselben zu erwehren und bittet seinen Bruber, bessen Briefe vielleicht zu aussuhrlich und zu oft diesen Stoff behandelt haben mochten, ihn damit zu verschonen. An seine Eltern schreibt er: "Die Ursache meiner Ungebuld lag theils in der Furcht, daß meine Bitte in Ansehung des Bernsteins Ler wünschte, daß ihm sein Bater einige vorzügliche Exemplere mit darin besindichen Insecten zum Geschent für die Gräsen, welche ihren damals zum Besuch in Gründof sich aushaltenden Liedlingsbruder damit erfremen wollte, schicken möge) übes ausgenommen werden möchte, theils in einem lächerlichen Gerüchte, daß man in Königsberg auch eine Art von Erdbeben versunt. So zuverlässig man durch Briese von dem letzteren versücherte, so zuverlässig schien es mir, als ich es hörte, eine nachgeahmte Lüge zu sein. Unterdessen bei dem Schauder, den die gauze Erde empfunden und gehört, ist die Einbildungskraft von traurigen Eindrücken eingenommen. Wenn wir vor dieser Art göttlicher Gerichte sicherer als andere Menschen sein können, so sind wir doch alle der göttlichen Ruthe gleich nahe."

Bas seine geistigen Beschäftigungen betrifft, so scheint die damalige Frangofische Literatur, und namentlich in dem Zweige, ber burch die neuefte Anxegung feines Freundes Berens feine besondere Borliebe gewonnen hatte, vorzugsweise in den Bordergrund getreten. Die Frangofische Encyclopadie, bies von Ib tanenhanden aufgeführte Riefenwert, batte zwar fcon im Jahre 1751 feinen Anfang genommen; entfaltete fich jest aber nach manchen besiegten hinderniffen, die feinem Fortbau bemmend in ben Weg zu treten brobten, in um fo großartigerem Maßstabe, und feine Birkung murbe eine ungeheure. In einer Rote gu feinen im folgenden Jahre erschienenen Anmertungen jum Dangeuil fagt er: "Ich berufe mich blos auf bas große Denkmal, das von zween Weltweisen in Frankreich 1) zum Ruhme ihres Baterlandes aufgerichtet wird. Man tann ber Encyclopadie, bie ich hier meine, von Seiten ber mechanischen Kunfte, seine Bewunderung nicht versagen. Diese Riesenarbeit, die einen Briareue (ich weiß nicht, ob mein Gedachtniß ben rechten Namen

<sup>1)</sup> d'Alembert und Diberot. Samann, Leben I.

bes himmelsfturmers mit hundert banden trifft) zu verlangen scheint, hatte keinem geschickteren und kuhneren Unternehmer, als dem herrn Diberot, zufallen können."

Außerdem geht aus diesen Anmerkungen eine so große Belesenheit in der classischen Literatur der Griechen und Romer hervor, wie sie uns bei einem jungen Menschen, der noch nicht sein fünfundzwanzigstes Jahr vollendet hatte, billig in Erstaunen sett.

Nur die deutsche Literatur sindet sich darin sehr kummerlich vertreten. Wenn auch Klopstod, dieser "deutsche Bindar" und "Asaph", dem Hamann später als Dichter und Sprachforscher so willig seine bewundernde Berehrung und Anerkennung zollt, schon mit mehreren seiner vorzüglichsten Oden und dem Anfange des Messias hervorgetreten war, so scheint Hamann sich in jener Zeit diesem neu aufgegangenen glänzenden Gestirne noch nicht mit ganzer Indrunst zugeneigt zu haben. Dagegen sinden wir Ansührungen aus Gellert und anderen Dichtern der damaligen Zeit.

In Königsberg habilitirte sich in demselben Jahre als acabemischer Lehrer ein Mann, der auf die Reugestaltung der deutschen Philosophie und auf die Dentungsart seiner Mitlebenden den ausgedehntesten Einstuß gewonnen hat, auch auf hamann, wiewohl größtentheils in ganz anderer Beise, nicht ohne mächtige Wirtung geblieden ist. Kant, der sich längere Jahre hinsdurch auch, wie hamann, im pädagogischen Fach versucht hatte, wiewohl mit weniger Glück als dieser, wandte sich jest ausschließlich dem academischen Lehrberuf zu. Hamann schreibt an seinen Bruder am 28. April 1756 über ihn: "Kant ist ein sürtresslicher Kopf; leg mir doch seine Arbeiten auf; seine erste Dissertation de principiis contradictionis 1), fürnehmlich diese."

<sup>1)</sup> Es ist hier wohl bie Schrift: Principiorum primorum cogitationis metaphysicae nova dilucidatio gemeint, welche Rant am 27. September 1755 öffentlich vertheibigte.

daselbst gebildet haben, dem später die bedeutendsten Männer Königsbergs, als Kant, Hamann, hippel, Kanter und andere, angehörten. Ueber Hamann geben uns in dieser Beziehung seine Schriften keinen weiteren Ausschluß.

## Pefchäftigung ju Grünhof. Aeberfehung des Pangenil. Wahl des gebensbernfs. Inhalt der Beilage jum Pangenil.

Pamanne äußere Lage in Grünhof war in mancher hinficht eine viel gunftigere geworben. Der General von Witten war, fceint es, burch feine Abwefenheit ju ber Ueberzeugung gebracht, bag er für seine Rinber nicht leicht einen vaffenberen und tüchtigeren Lehrer und Erzieher werbe finden konnen, und barum suchte er ihn nun burch große Zuvorkommenheit um so stärker ju feffeln. Er geftand ihm, daß er die Absicht gehabt habe, fich an feinen Bater ju wenben, wenn es ihm nicht auf anbere Beife gelungen mare, ihn wieber in fein Saus ju bringen. Die Eltern feiner Boglinge wunfchten ein Bilb von ihm zu haben. "Es ift ein Maler Schon hier gewesen", schreibt er am 21. Januar 1756 an feinen Bater, "von bem ich burchaus auf Bitten Ihro Excellenz beiberfeits abgemalt werben follte. Bum Glud ift nichts baraus geworben, weil ber ehrliche Mann nicht langer Zeit hatte, fich in Grunhof aufzuhalten." Sein Gehalt war um die Salfte vermehrt. Indeffen fühlte er fich in feiner neuen Lage teineswegs befriedigt. "Roch bin ich", fcreibt er in bemfelben Briefe, "nicht aus bem Saufe gewefen; theils meine Unpaglichkeit, theils bie elende Witterung, theils meine Arbeiten halten mich gefeffelt. Gott gebe Rrafte; ber Wille, fleißig zu sein, ift gut genug. Ich habe heute an meine Freunde in Riga gefcrieben, bie mich nicht vergeffen, beren rebliche und gefällige

Gefinnungen gegen mich ich nicht genug ertennen tann. Das find Berens und Lindner." Letterer hatte nun fein neues Amt in Riga angetreten. Samann foreibt barüber in einem Briefe von letten Februar an feinen Bruber: Derr Magister ift mit feinem jungften Bruder (bem fpatern Rachfolger Samanne in ber Sauslehrerstelle zu Grunhof) in Mietau gewesen, nur 8 Tage, wegen bes abgehenden Winters aber mit viel Gefahr, und (hat) gefcwind nach hause reisen muffen. Der Doctor ift beffer." Die Arbeit, welche er unter Sanden batte, war bie Ueberfegung bes Dangeuil, bie er auf Antries feines Freundes Berens übernahm. Sie war eine Frucht ihres gemeinsamen Studiums. Schwerlich burfte ber Name biefes Schriftstellers auf die Rachwelt getommen fein, wenn er nicht einen folchen Ueberfeger gefunden hatte. Indeffen icheint er ju feiner Beit in nicht unbedeutenbem Unfeben geftanden zu haben. Samann bat in feinem Rotigen-Bud mahricheinlich aus diefer ober noch etwas früherer Zeit bie Bemertung niedergefdrieben: "Der herr Dangeuil bat bem Ronige von Frankreich ein ungemein einnehmendes Wert unter bem Litel: Ammerkungen über die Bor- und Rachtheile von Frankreich und Großbritannien in Abficht auf die Sandlung und anbere Quellen ber Macht ber Staaten, überreicht." Dit bem Drude ber Uebersetzung war in Königsberg bereits ber Anfang gemacht und ber Bruber beforgte bie Correctur. Er fereibt ibm: "Mit 9 Bogen Fortsetzung von meiner Arbeit bin ich fertig und wieder über meine eigne Abhandlung (bie Anmertungen bagu) ber. Die erfte besteht in bem Auszuge eines Bertes über Spanien. Antworte mir, wie ftart bie Uebersetung werben wirb. ob fie nach meinem Willen abgebruckt worben. Gei ein icharfer Corrector und fieh auf Sprachfehler; ich bin nicht ficher barüber. Du haft boch wohl Gottscheds Grammatit? Die preußischen Constructione Dative für ben Accusativ hangen mir an. Bor bem Aequinoctium bente mit ber Abhandlung auch einzutommen. Sie möchte ein wenig floifch und verwegen gerathen. Auch der Bruder hatte ihm geschrieben, daß er fich als Schrift-

fteller verfucht habe. "Du melbest mir von einem Gebicht, bas Du ausgeben wirfte, fcreibt er ihm darüber; "ich freue mich fcon barauf und verspreche mir eine gute Fortsetzung bavon. Benn Du Reigung jur Boefie baft, fo vernachläffige folche fo wenig, ale Dein muficalisches Talent. Du bieteft mir Bacharia an. hunbert gute Borte für eines barum." "Darf ich Dich, wenn Du mir Zacharia ober Dein Gebicht schiden willst, um die Gespräche des Infulaners bitten? Ich will bafur Dein Recensent fein. Du flehst, wie kindisch ich bin, wenn ich jemand um etwas bitten foll. Ich wollte lieber ein holzhader als ein Bettler fein, lieber Bruber, ungeachtet fich große und reiche Leute bes letteren nicht ichamen. Doppelt bezahlt und boppelt gebanft. Bas für ein Thor, wie wenig weiß ber zu leben. Sid bis jum Stanb verachtlich gemacht, für einige Farbing nieberträchtig und bann über bes anbern Leichtgläubigfeit ge-. frohlodt, ber vielleicht alles geben mochte, um eure Schanbe nicht feben ju durfen, um bes Berbruffes, ben eure Riebertrachtigkeit ihm macht, überhoben ju fein; und ihr frohlockt noch aber eure Rlugheit und über euren Gewinn! Benn Du mir eine Freude machen willft mit etwas, fo gefchehe es mit bem erften Fuhrmann, und wo möglich planirt und geheftet." Unterbeffen beschäftigen feine Gebanten noch immer bie alten Bunfoe und Blane. "Bielleichte, fahrt er fort, "bin ich balb im Stanbe, balb, balb; ein Stufenjahr ift mir im Raden. Mir ahnbet eine Beranberung meines Schickfale. Die Probezeit währt mir unterbeffen noch nicht ju lange, wenn fie mir nur jum Mugern und beffern Gebrauch meiner übrigen Lebenszeit bient. Dies ift ber gange Rugen, ben ich mir bavon muniche. Wie bald wird man bes Mantele überbruffig beim Sonnenschein, ber und bei Sturm und Ungewitter, Wind und Regen vortreff. liche Dienste gethan. Du weißt ben Mantel, von bem borag rebet, nicht die Livree bes Philosophen, sonbern das Rleib bes Baifen, welches bie Blogen bes Menfchen bedt."

Eine Unpaflichkeit, woran fein altefter Bogling langere Beit

gelitten batte, veranlagte ibn ju folgender Bemertung : "Ein Arat hat es bier fcwer. Gefunde und ftarte Leute find mehrentheile Berfcwender in ihrer guten Ratur; die Unmäßigkeit ift eine Folge der jufälligen Eigenschaft berfelben; fie icheint bei einigen Menfchen mit zu ihrer Complexion zu gehören. Dan hat bas lächerliche Borurtheil, daß bie Diat ben Rorper fcmache, und daß Rinder badurch hart werben, wenn fie ohne Dag und Unterschied effen und trinken. Ja unsere eigene Erfahrung in unferer Rindheit - -. Gine Erfahrung ohne Bernunft ift ein Auge, an dem der Sehnerv verlett ift. Wift ihr von eurer Jugend nichts mehr, ale wie ihr gegeffen und getrunten babt? fo verlangt nicht von euren Rindern, daß fie mehr behalten follen. Gonnt ihnen eben die Thranen, die ihr jest vergießt. hier baben Sie ein Stud von einem Selbstgesprach, ju bem mich mein Amt zuweilen veranlaßt. Wie viel bin ich ber Borfebung schuldig, die meine Erziehung befferen Eltern anvertraut bat, als die ich bisher tennen lernen."

Diese mochten vielleicht oft mit bangen Sorgen der Zukunft ihres geliebten Sohnes entgegen sehen und sich der Wunsch
bei ihnen regen, daß er sich zu einem bestimmten Lebensberuf
entschließen möchte. Er schreibt ihnen in dieser Beziehung: "Mein
Beruf zum Amte ist bei mir weniger als jemals; zu arbeiten,
nützlich zu sein, mich selbst zu unterrichten, mich selbst zu befern, und komme ich hierin weiter und weit genug, so wird es
mir an Gelegenheit nicht sehlen, mit diesem Fortgang anderen
zu dienen. Ich freue mich, keine schwerere Berantwortung auf
mir zu haben, als, bei der meiner Freiheit keine Eingriffe geschehen. Der Eiser wurde mich bei einer Last verzehrt haben,
die ich weder hätte tragen noch ablegen können."

Dennoch fühlte er sich in seiner jetigen Lage keineswegs behaglich, woran wohl theils körperliches Unwohlsein, theils ber geringe Erfolg, womit seine ernsten Bemühungen um die Erziehung und den Unterricht seiner beiden Zöglinge bei der mangelnden Unterstützung von Seiten der Eltern gekrönt wurden.

Er mußte es mit anseben, daß bie ausgezeichneten Rabigtetten des alteften Anaben verwahrloft wurden, dagegen seine schlimmen Reigungen, felbft auf Untoften feiner Gefundheit reichliche Rahrung erhielten. Er schreibt daher an feinen Bater, nachdem er ihm seine Lage aussuhrlich geschildert bat, in einem Briefe vom 17. Marg 1756: "Sie sehen hieraus, geliebtester Bater, daß ich meinen Beruf mit Ernft treibe. Der außerorbentliche Beifall genügt mir nicht, ber Schein auch nicht. 3ch tann weber talt noch lau fein. Ich schütte mein berg gegen Sie aus, bamit Sie mich besto richtiger beurtheilen tonnen. Der Caffee ift gang abgeschafft. 3ch werbe mich ber Pferbe auch bedienen und will meine Wege ber Borfebung anvertrauen. Der fürzefte und ficherfte Richtscheid! Mein Gemuth ift rubiger übrigens, als Sie vielleicht benten. Es thut mir bisweilen Leid, daß man fich um feinen Rachsten fo fauer werben laffen muß, ihm die Liebe aufzubringen, die man gegen ihn bat. Die ganze Belt tommt mir alsbann wie eine Stadt vor, die Jesus mit Thranen ehemals anrebete: Wenn bu mußteft ju biefer beiner Beit, mas ju beinem Besten bient. Bir Menschen wiffen es nicht und verlangen es auch leiber nicht. Wir qualen biejenigen, die uns gut wollen, und feben unfere Feinde für unfere beften Freunde an. Bird bem Teufel felbst nicht mehr als Gott gebient, und jenem gro-Bere Opfer ale unferm Schöpfer gebracht?"

Unter der Pflege seiner beiden Freunde, des Felbscherer Parisius, der in Grünhof Hausarzt war, und den er einen "sehr behutsamen und vernünstigen Arzt" nennt, und des Dr. Lindner, der selbst eine schwere Krankheit kaum überstanden hatte, war er nun ziemlich hergestellt. Den 22. März schreibt er daher seiner Mutter: "Ich wünsche Ihnen zu einer wiedererlangten Gesundheit Glück und melde Ihnen, Gott Lob! die meinige mit gleichmäßigem Bergnügen an. Der Frühling wird mich völlig wieder ausmuntern." Indessen machte ihm das dortige Elima viel zu schassen: "Die Folgen der Witterung", schreibt er an seinen Bater, "äußern sich hier sehr, unser Haus ist davon nicht

verschont geblieben. Schöpfen Sie dort eine bessere Luft? Die Abwechselungen, die wir haben, können das leichteste Blut schwer und bisweilen stockend machen." Uebrigens freut er sich, über Bermuthen wieder glücklicher und kärker arbeiten zu können. "Wenn einem dies von katten geht", schreibt er, "genießt man sein Leben recht und freut sich, daß man da ist."

Mit biefer Arbeit hatte es benn and ferner einen guten Fortgang. Schon im April melbet er seinem Bruber: "Gott Lob, mit meiner Arbeit so gut als fertig. Der Termin, ber lette Augenblick thut bei mir große Birkung. Benn ich auch arbeiten will, die Borftellung, bag ich Beit habe, macht mich fo schwierig, fo talt, daß ich nicht von ber Stelle tommen tann." Sein Bruder hatte bie Correctur übernommen. Er ermahnt ihn baber: "Mein lieber Bruber, nimm Dich meiner Sache, fo viel Du tannft, an. Ein wenig Feuer, wenn ich bitten barf. Ernft genug bift Du. Brauche Deine funftige Amtsmiene. Benn Du nach meinem Sinn alles gemacht haft, will ich Dir recht gut bafftr sein. Du haft mich niemals um Erklärung gebeten; verftanben wirft Du mich also allenthalben haben. Ich lese bie langften Briefe gebn mal burch, wenn fie bie geringfte Rleinigkeit betreffen, wo ich ben Sinn bes Schreibers außer feinen Worten verfteben will. Bei meinen Briefen haft Du wegen ber Muchtigkeit, Unordnung, Rurge, mehr Mube und Auseinanderfetung nothig." Diefe Ermahnungen icheinen aber nicht viel gefruchtet zu haben, benn am Schluß bes Buches hat hamann ale "Erinnerung bes Berausgebers" folgende Bemertung angehangt: Der Berfaffer biefer Uebersetung durfte vielleicht mehr ale einige feiner Lefer über bie Menge ber Drudfehler aufgebracht werben. 3ch febe ibn aber felbft und die lettern auf ben Berbrug darüber gubereitet. Meine Umftande haben mir nicht alle die Zeit erlaubt, welche feine unleferliche Sandichrift forberte."

Da und biese Uebersetung und namentlich die Beilage bazu, welche hamann's eigene Gebanken enthält, Aufschluß über einen Abschnitt seines Lebens und über eine Entwickelungsperiode

seines Geistes giebt, deren er später österer erwähnt und welche er als abgethan bezeichnet; so liefert sie einen wichtigen Beitrag zu seiner Charakteristik und verdient baher sedensalls eine nähere Berückschichtigung. Sie tst vorzüglich auf den Antried seines Freundes Berens entstanden. "Die letzte Hand fehlt noch," schreibt er daher seinem Bruder nach Beendigung der Arbeit, "die wird mein B. dazu thun. Er hat zu viel Antheil an meinem Entschluß, das Werk selbst zu übersetzen, sowie an dem Inhalte des Anhangs."

Jean Paul bemerkt in feiner Borfcule der Aesthetik, foon in hamann's erften Berten balte Minerva ber Belt ihren Medufenschild entgegen, um fie von fich ju fcheuchen. Dies gilt besonders von der vorliegenden Schrift, die in einzelnen Stellen an Mifanthropie ftreift, bagegen auch viele andere aufzuweisen hat, bie fich burch Kraft bes Ausbrucks, feine Fronie und leichten humor auszeichnen. Manche Dunkelheit icheint nicht fo febr von einer Neberfalle ber Gebanten bei ju großer Bortlargheit, wie bies in feinen fpatern Schriften häufig ber Fall ift, bergurühren, ale vielmehr von einer gewiffen Rachläffigfeit und Unbeholfenheit bes Ausbrucks. Seine zu anhaltenbe Beschäftigung mit ber franzofifchen und englischen Literatur; benn diefe lettere fing nun an · immermehr in ben Borbergrund ju treten, und ber Mangel gleichzeitiger ausgezeichneter Borbilber in feiner Mutterfprache fonnte leicht von nachtheiligen Folgen sein. hamann wünschte zwar bei biefer Schrift eine ftrenge Anonymitat ju beobachten, bennoch mußten diefenigen, welche mit feinem bisherigen Lebensgang und Berhaltniffen nur einigermaßen befannt waren, leicht ben Berfaffer errathen konnen, ber fich burch feine vielen Anspielungen und Binte nur ju tenntlich machte. Die Anmertungen follten feine nach einem bestimmten Blan entworfene Abhandlung fein, benn er schreibt an feinen Bruber: "Ich werbe benjenigen Gedanten nachseben, die mir aufftogen, und felbige nach meiner Bequemlichkeit verfolgen." Sie zerfällt baber auch nicht in bestimmte icarfbegrangte Abschnitte; boch giebt er in bem Inhalts. verzeichniffe folgende fieben Abtheilungen an, die indeffen mehr

| wie allgemeine Gefichtspunkte, bi<br>webt find, zu betrachten fein dur<br>Allgemeine Betrachtungen über | •                | •             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|
| vermischte Gegenstande                                                                                  | 361—370.         | <b>Бфг.</b> Ц | 3—13.  |
| Aussichten bes banbels                                                                                  |                  |               | 13-21. |
| Rothwendigfeit ben Raufmann                                                                             |                  |               |        |
| felbst zu bilden                                                                                        | 378-390.         | ,,            | 22-35. |
| Bom Stande beffelben                                                                                    |                  | ,,            | 22—26. |
| Bon den Sitten beffelben                                                                                |                  | ,,            | 27—35. |
| Bom Familiengeifte, wie folder                                                                          |                  | ••            |        |
| auf bas gemeine Befte überhaupt                                                                         |                  |               |        |
| und ben Sandel inebefondere                                                                             |                  |               |        |
| angewendet werden mußte                                                                                 | 390-392.         | ,,            | 35—38. |
| Fragment                                                                                                |                  | ,,            | 38—43. |
| 00                                                                                                      | <b>555 666</b> . | **            |        |

Die gange Abhandlung fann nur demjenigen recht verftanblich werden, ber fich die bisherigen Lebenserfahrungen hamann's genau ju vergegenwärtigen weiß, feinen Ueberdruß an seinem bisherigen Beruf und seinen leidenschaftlichen Gifer, womit er einem Phantom nachjagte, bas ihn später bis an ben Rand bes Berberbens führte; die ganze Schrift stromt baber von dem Gefühle der Freundschaft und des Dantes über gegen ben Mann, ber biefen Enthusiasmus in ihm erwedt und ju bellen Flammen angeblasen bat. Samann mochte bamals in Curland, diesem modernen Bootien, wie Friedrich der Große es nennt, nur wenige Perfonen finben, mit benen er in naberen Bertehr treten konnte, um fo inniger schloß er fich baber an feine Freunde an, mit benen er burch Gleichheit bes Strebens so eng verbunden war. "Wein Rame möge, " schreibt er, "niemals junftmäßig werben, wenn ich meine Tage den göttlich fonen Bflichten ber Duntelheit und Freundschaft weihen tann 1).4

Ein warmer herzenserguß über bas Glud der Freundschaft

<sup>1)</sup> Die von Hamann mehrere Male angeführten Borte: "Auch in ber Duntelheit giebts gottlich foone Pflichten, und unbemertt fie thun, heißt mehr als helb verrichten," find aus einem Gellert'ichen Enomon.

geht der Schilderung seiner Eigenthümlichkeit und seines bisherigen Lebensganges vorher. Er deutet die trüben Erfahrungen an, die er in seinem hauslehrerberuf und bei seinen Umgebungen gemacht, beides giebt ihm reichen Stoff zu ernsten Betrachtungen. Er rechtfertigt seine Abneigung, sich um ein Amt zu bewerben, durch eine scharse Zeichnung derjenigen, welche in damaliger Zeit darin ihr Glück machten.

"Um einer Bedienung werth zu scheinen, die selten den Bunsch eines vernünftigen Menschen reizen kann, legt man sich früh, ich weiß nicht in was für Falten. Wie mancher entschließt sich des täglichen Brodes wegen und aus Menschenfurcht knechtisch zu kriechen und meineidig zu werden?" "Man kann mit Bahrheit von den Chrenstellen und Gütern sagen, daß, um beide zu verachten, man diejenigen nur ansehen durse, die solche besitzen.

Er geht dann zu der Betrachtung der Bortheile über, welche aus der Bereinigung der Menschen untereinander entstehen. Die Gesellschaft und Ungleichheit der Menschen gehören also keineswegs unter die Projecte unseres Biges. Sie sind keine Ersindungen der Staatsklugheit, sondern Entwürfe der Borsehung, welche der Mensch, wie alle anderen Gesetze der Natur, theils migverstanden, theils gemisbraucht hat."

Dies giebt ihm dann Gelegenheit, in folgender, besonders für die damalige Zeit meisterhaften und treffenden Schilberung bes handels sich zu ergeben.

"Richts erinnert uns nachbrudlicher an die Bortheile unserer Bereinigung, als die Bohlthaten, welche durch den handel der menschlichen Gesellschaft zusließen. Durch ihn ist dassenige allent-balben, was irgendwo ist. Er stillt unsere Bedürsnisse, er tommt unserem Edel durch neue Begierden zuvor, die er auch befriedigt. Er unterhält die Ruhe der Bölter, und ist ihr Füllhorn des Neberslusses. Er giebt ihnen Bassen und entscheidet das zweiselhafte Glüd derselben. Für ihn arbeiten die Menschen und er belohnt ihren Fleiß mit Schähen. Er vermehrt ihren Zusammen-

fluß, entwidelt ihre Kräfte, macht sich nicht nur ihre Arme, sondern auch ihren Geist, ihren Muth, ihre Lugenden, ihre Laster zu Rut. Jene hafen, jene Canale, jene Brücken, jene schwimmenden Palaste und heere sind seine Werke. Durch ihn werden die Kunste ausgemuntert und ausgebreitet. Unsere Schenktische und Rachtische des Frauenzimmers prangen von seinen Gaben. Das Gift unserer Köche und das Gegengist unserer Aerzte geht durch seine hände. Er versöhnt die Sparsamkeit mit der Berschwendung. Seine Ausübung besteht in einer genauen Gerechtigkeit, und von seinem Gewinn theilt der Patriot Preise aus, bezahlt seine Gelübde."

Benn man die bamals herrichende Engherzigfeit in Ausübung der handelspolitif und die Ginseitigkeit und Rurgfichtigfeit ber barüber herrichenden Grundfate bedenft, fo fest und bieser geniale freie Blid in Bermunderung, und wir glauben ben Anachronismus eines halben Jahrhunderts ju gewahren. Die Bichtigkeit bes Sandels in politischer Beziehung hebt er fobann besonders hervor und fest ben Ginfluß aus einander, ben er fich von bem hanbelsgeifte verspricht, wenn er aus lauterer Quelle fließt. "Der Sandel," fahrt er fort, "ift zugleich bie Schaufel, welche bas gehäufte Geld wie bas Getreibe umfticht, Die es erhalt entweder fur ben Schof ber Erbe ober fur ben Genuf ihrer Kinder. Durch ihn wird bas Geld nicht nur vermehrt und fruchtbar, sondern auch gebraucht, und lebt für die Menschen. Bo er aber am hochsten steht, muß ber Burger in seinem Gewinn am maßigsten fein, indem, wenn alle genug haben wollen, niemand weder zu viel noch zu wenig haben tann." Der Unterichieb bes Sandelsbetriebs ber neueren Beit gegen bie frubere macht es nothwendig, daß die Raufleute eine höhere Bilbung fich aneignen. "Man wußte ehemals, " fchreibt er, "fehr wenig von ben Grundfagen ber Sanblung. Sie wurde in's Grobe getrieben und war so verächtlich, daß man fie fast den Juben überließ. Jest bingegen bat man mit vieler Scharffinnigfeit aus bem Commerzwesen eine Wiffenschaft ju machen gewußt.

"Man hat sich gewiß viele Rube gegeben, die Biffenschaft des handels vollfommen zu machen; vielleicht denkt man aber zu wenig daran, den Kaufmann selbst zu bilden; der Geist des handels solle der Geist der Kaufleute sein, und ihre Sitten der Grund seines Ansehens. Beide sollten mehr durch Belohnungen aufgemuntert, durch Gesetze unterstügt, und durch Beispiele erhalten werden."

Er setzt dann auseinander, wie der Abel der Kausseute jest gleichsam in die Stelle des Kriegsadels getreten sei, nachdem die Wandelung der Zeit eine solche Aenderung der Berhältnisse nothwendig mit sich gebracht habe. "Man verwüstet die Länder nicht mehr durch Eroberungen, sondern erobert sein eigen Land durch den Handel."

In dem Abschnitte über die Sitten der Kausseute hat er mit sehr feinen charafteristischen Pinselstrichen ein Bild von ihnen entworfen, wie sie einentheils dem gemeinen Besten vom wesentlichsten Rugen sein können, anderentheils aber auch den Staat in's Berderben zu stürzen vermögen. Dann wendet er S. 34 seine Betrachtungen den Familien als den Elementen der bürgerlichen Gesellschaften zu.

Seine Erörterung über das Berderbliche der Familiensucht wirft kein vortheilhaftes Licht auf die damaligen socialen Berdältnisse, führt uns diese indes mit lebhaften Farben vor Augen. Den Uebergang davon auf den Familiengeist leitet er mit solgenden Worten ein: "Diesem einreißenden Uebel könnte nicht nachdrücklicher Einhalt gethan werden, als durch den Familiengeist, dessen Anwendung sowohl zum allgemeinen Besten überhaupt als des handels insbesondere, ich hier anzupreisen suche." Rachdem dies geschehen, fährt er sort: "Diese Betrachtungen sind mir nicht blos von ungefähr eingefallen; sie gründen sich einigermaßen auf ein verloren Blatt, welches ich theils vor Augen gehabt, theils zu einer Fortsehung jener gemacht zu sein scheint. Der Versassen wird durch eine Bekanntmachung nicht beleidigt sein können, welcher alle gefundenen Sachen ausgesetzt

find. Ich bin übrigens so wenig Willens die Rengierde einiger Leser durch die Erzählung des Zusalls, der mir dieses Papier in die Hände gespielt, zu befriedigen, als mich um ihre Muthmaßungen zu befümmern. Meine Absicht bei Mittheilung dieses Fragments werde ich zum Theil rechtfertigen, wenn man es selbst gelesen haben wird.

Diefe Rechtfertigung giebt bas Fragment benn auch in ber That burch fich felbft. Es ichildert und eine vom achten Familiengeift befeelte Familie, die ale ein entschiedenes Mufterbild feiner vorhergehenden Schilberung ju betrachten ift. Ber war aber diese Familie? Die Frage durfte auch jetzt noch vielleicht "bie Reugierbe einiger Lefer" aufwerfen; benn bag bas Gange kein bloges Phantafiebild ist, wird gewiß jedem sofort einleuch ten, weil es zu viele individuelle Buge enthalt, bie nur ber Birklichkeit entnommen fein konnen. Bum Glud giebt uns ein Brief hamanns an feinen Bruber barüber genügenden Auffcluf. Er schreibt ihm: "Ich geftehe es, daß es nicht an Lesern fehlen wird, die fragen tonnen, wer ift dies Mufter? und benen es nicht möglich fein wirb, barauf zu antworten. Davon ift bie Rebe aber nicht, sondern, mas hat er gethan, und bies ift von mir erklart. Das Fragment ift nicht romanhaft; es ift burch wenige Züge nur etwas mit Fleiß unkenntlich gemacht. So wenig ein ehrlicher Mann ein romanhafter Begriff ift, fo wenig ift es eine solche Familie. Ich kenne fie, und wenn ich nicht vom Sandel hatte reden follen, deffen Umfang ich nicht einfebe: fo hatte ich gang andere bavon gefchrieben. Es ift bas Bereniche Saus, Deine Reugierde werbe ich funftig naher befriedigen, auch in andern Studen." Rachdem Samann bann noch einige Nachrichten über die Berfonlichkeit des Berfaffers der von ihm überfetten Schrift, über die Entstehung und ben Inhalt feines Bertes hinzugefügt bat; schließt er feine Beilage mit biefer Aufforberung an bie Lefer:

"Laßt uns an ben Spaniern lernen, wie willfürlich bie Blindheit in unseren eignen Angelegenheiten und wie hartnäckig

fie sei; an ben Englandern hingegen, wie geneigt uns Einsichten und Glück machen, beibe lieber zu Eingriffen in die Rechte der Schwächern als zu unseren einheimischen und eignen Berbefferungen anzuwenden; kurz, daß die Fehler einzelner Menschen auch Fehler ganzer Bolker und Staaten sind."

Er schreibt über seine Arbeit an seinen Bruber: "Sollte mein erfter Berfuch gut aufgenommen werben, wiewohl mir bies noch miglich scheint: so konnte ich vielleicht etwas Muth bekommen, öffentlich zu arbeiten. Gott gebe mir nur Gesundheit. 3ch bin nichts weniger ale ein Projectenmacher, nichts weniger als ein Menschenfeind. Man ift mit fich unzufriebener, wenn man fich liebt; und so geht es mit andern auch, Gott und feine Rachften ju lieben. Bas für große Begriffe liegen in biefen zwei Begenftanden berfelben, die fich beibe auf unferen gegenwartigen und kunftigen Buftand beziehen. Nicht umfonft gelebt, bas ift ber einzige Beruf, ber acht ift. Die Art und Beise grundet fich auf die Freiheit unferer Ratur; sowie diese auf jenes Gefet. Denn ohne Gefete giebt es teine Luft." Und an einer anderen Stelle: "Ich habe nicht Zeit genug gehabt. Die lette Stunde hat mir beffer gegludt, ale ich ihr jugetraut. Wer mich verfieht, wer mich recht aufnimmt, benen tonnte ich vielleicht gefallen. 3wei Fehler, die ich selbst einsehe und benen ich mich mit mehr Geschidlichkeit hatte überlaffen follen, (habe ich mir ju Schulden tommen laffen). Der eine ift die Gelehrsamkeit, ber andere bie Schwarmerei. Der Abstich biefer beiben Dinge ift ein wenig fonderbar. Das Sonderbare ift vielleicht auch bisweilen ein Berbienft."

"Du mischest Dich in fremde handel, sagt vielleicht jemand, Du sagst vielleicht Wahrheiten, von denen einige nüglich sind, mit einer harte, mit einer Empsindlichkeit, aber die Dir nicht zusommt. Dann antworte ich: humani nihil a me alienum puto. Des Rächsten Unrecht ist für keinen eine fremde Sache. Wenn so ein Kerl wie ich, der auf die Belohnung der Welt

renuntiirt, nicht baburch wenigstens sich verbient zugleich und schadlos machen kann. Sapienti sat."

"Bas geht Dich der Betrüger, der Rarr, der Bosewickt an? Sei selbst sein Antipode und laß ihn in seinen Burden; bist Du besser als jener, was hat er Dir gethan? Viel, recht sehr viel. Setz einen ehrlichen Kerl, der so gern lernen als leben will, unter Tölpeln, wird er sich nicht über eine Gesellschaft beschweren dürsen, von der er nichts lernen kann und die selbst nichts lernen wird? Wird er sich wenigstens nicht einen bessern Umgang wünschen dürsen? Setz einen ehrlichen Kerl, der seine Geschwister wie seinen Berstand liebt, unter Leute, die alle seine Handlungen als Satyre der ihrigen fürchten, die ihm hände und Füße binden, die er zum Guten brauchen will; und dam vergönne ihm seiner selbst wegen ein anathema über das Schlangen- und Otterngezüchte auszusprechen. Ein Bunder gegen das andere; sas wenigstens Moses Stab die ägyptischen verschlingen."

hamann hatte fich also schon zum Boraus auf ungunftige Urtheile gefaßt gemacht; baju mochten ihm auch bie fehr unbefriedigenden Meußerungen feines Bruders über bie Schrift Beranlaffung gegeben haben. Er fchrieb ihm baber: "Auf bie Urtheile von meiner Abhandlung ju tommen, mein lieber Bruber, fo bant ich Dir erstlich bafür. Ich wünschte, wenn Du Deine Erinns rungen ernfthafter abgefaßt hatteft, ober bag ich wenigstens ernft hafter barauf antworten tonnte. Bas die Gleichgültigteit bes Anfange betrifft, so bin ich dafür unbeforgt. 3ch rebe von ber Freundschaft. Dies ift vielmehr nur ein gleichgültiger Gegenstand für jemand, der feiner Freunde beraubt ift, oder der abwesend (fie) fich nicht gegenwärtig burch einen angenehmen Betrug bes Bergens zu machen weiß. Ich rebe wenigstens von ber Freundschaft mit etwas Empfindung, die nicht blos nachgeahmt ift. Ift es nicht ebenso gleichgültig, wenn Milton feiner Blindheit eine große Elegie balt?"

Dir wird übrigens eine gewisse Art allgemeiner Bahrheiten

individuell vorzutragen, um fie desto finnlicher und lebhafter zu machen, nicht ungewohnt sein. Ich sollte fast ein Theil dieser Critif dem Batson 1) beilegen.

Bir haben gefehen, wie die Abhandlung unter bem Ginfluffe feines Freundes Berens entftanden ift. 3m Gingange berselben bemerkt er baher: "Benn ich meinen Geschmad am Lesen verrathen follte, so thue ich jugleich das Bekenntniß, daß ich weit mehr bem Umgange bes besten Freundes ju banken habe. In feinen Befuchen habe ich eine Reihe von Begriffen gefcopft, bie ich wünschte mit feinem Feuer und mit feinem Wit aufschreiben ju tonnen." Er war beshalb mahricheinlich mahrend der Abfaffung genothigt, seinen Freund in Riga aufzusuchen und fich burch diefe Reife in Untoften ju fegen, wie es benn überhaupt fein Fehler war, ba, wo es geistige Zwede galt, fo sparfam er im Uebrigen auch gewesen zu fein fcheint, tein Gelb gu iconen. In feinen bedrangteften Umftanden verleitete ibn fein ungeftumer Biffenedrang oft ju Ausgaben, die ihn fpater viele Sorgen verursachten. Er tabelt fich baber auch barüber in seinen Gedanken über seinen Lebenslauf aufs Bitterfte. "Ich hatte," schreibt er, "ein reichlich Gehalt von 150 Albertusthalern, und teinen Rod bafur mir angeschafft, ja mich sogar in Schulben gesetzt, wozu meine thorichte gramvolle Reise nach Riga Anlag gegeben hatte, meinen Freund ju feben, ben ich unpaglich fand, und bem ich mehr im Bege und Borwurf als zur Erleichterung war. Diefes Gelb hatte mir mein ehrlicher Baffa porgeschoffen, bei bem ich nachgebenbe noch tiefer eingerieth."

<sup>1)</sup> Ein fehr mafferiger Poet. Hamann fcreibt über ihn: Rein herzog, teine Banbftande werden — einen Watfon jum Genie creiren.

Antrag von Seiten seines Scenndes 3. C. Jecens. Indien. Mafilous fastenpredigten. Juffons Anturgeschichte. Eintritt in den Jecens'schen Dienst. Reife nach Sönigsberg. Cob der Mutter. Kindliches Denkmal.

An seinen Freund, den Rector Lindner, in Riga schreibt er am 12. April 1756: "Borige Woche ist mein Anhang und alles übrige zur Uebersetzung, dem himmel sei Dank, abgegangen. Die letzte Stunde hat mir noch einige Dienste gethan. Meine Krankheit, die beinahe drei Wochen gedauert, war nicht in Ueberschlag der Zeit gebracht. Ich habe mich übereilen müssen, und darum Ihnen auch die Durchsicht weder mittheilen können, noch wollen. Zu gewissenhaft, meinen Stunden etwas abzubrechen, habe ich beinahe zwei Nächte daran setzen müssen, die ich noch nicht scheine ausgeschlasen zu haben. Bei diesem etwas anhaltenden Fleiß habe ich die Wirkung der Hypochondrie recht sichtbar gefühlt, recht schmeden können. Die Augen hielten aus, der Kopf die letzte Nacht auch besser, als ich dachte."

Bu biesen übertriebenen Anstrengungen nach kaum überstandener Krankheit gesellten sich die Sorgen, welche ihm die Sesundheitsumstände seiner Eltern verursachten. Die Unruhe über sein zukunstiges Schickal, das eben jest einer entscheidungsvollen Eriss sich nahte, seste ihn in große Aufregung. Sollte er die günstigen Erbietungen seines Freundes Berens, die ihm eine ganz neue Lausbahn eröffneten, und ihn aus einer Lage befreiten, die ihm mit jedem Lag drückender zu werden ansing, ablehnen und sich selbst auf diese Weise eine Thür verschließen, die sich vielleicht ihm aufthat, um ihm den Jugang zu seinem künstigen Lebensglücke zu zeigen? Er hatte freilich dabei mit den Bedenken zu kämpfen, die seine eigne Bernunft und die Besorgniß seiner Eltern und seines Freundes Lindner erhoben. Allein sein sehn-

füchtiges Berlangen nach ber Erfüllung feines Wunsches ließ fle nicht aufsommen, war vielmehr unerschöpflich in Auffindung von Gründen, die seine Reigung begunftigten.

"Es giebt Menschen," schreibt er feinem Bater, "die fich - felbst das Ziel mit so viel Bequemlickfeit fegen, und von Anderen feten faffen, daß es eine Schande ift; es giebt hingegen welche, Die weder fo feig gegen fich felbft find, noch biefen Schimpf anderer Willführ überlaffen. Ich bin bier in einem Saufe, wo man mir die Laufbahn meiner Pflichten fo leicht und furg machen möchte, als man fich felbit felbige eingeschränkt bat. Bergeben Sie es mir, daß ich diese Seite eines Buftandes, die vielleicht für die Augen die frohlichste ift, niemals bisher geschilbert. Es ift beswegen geschehen, weil ich fie am wenigsten liebe und weil fie mir weniger am Bergen liegt als jene raube, die ich beatbeiten foll. Es ift vielleicht eine Thorheit, treuer ju fein in fremben Angelegenheiten, als man von uns verlangt. 3ch will aber biese Berantwortung lieber auf mich nehmen, ale bie Schuld berer, die in ihrem eigenen Antheil gleichgultig find; die ben Schutt häufen, den fie selbst forgen follten, aus dem Bege ju schaffen; die aus der Pflicht aufzumuntern, fich eine verkehrte machen, diejenigen einzuschläfern, an beren Munterkeit ihnen gelegen fein follte."

Gegen Magister Lindner läßt er sich ausführlicher über die ganze Sache aus. Die hauptstellen des Briefes, der hauptsächlich biefen Gegenstand behandelt, durfen bier nicht übergangen werden.

"Ich bin ein freier Mensch," schreibt er, "ber keine andere Gesetze als Pflichten und Umstände erkennt. Bon meinen Entschließungen hängt niemand sonderlich ab; meine Ehre von meinem Gewissen, mein Glück von meiner Wahl. Ich kann niemand als mir selbst nachtheilig sein. Bei der Freiheit ist jeder Schade zu ersetzen und jeder Bersuch macht uns klüger."

"Sie werden fich selbst erinnern, wie oft ich bedauert, nicht eine Rebenfache aus den Wiffenschaften gemacht zu haben und wie oft ich gewünscht, ein Raufmann geworden zu sein, noch

ehe ich gewußt, wie viel Einsichten dazu gehörten. Bielleicht ist bieser Bunsch nicht von ohngefähr geschehen. Bielleicht ist bies ber Knoten, der mein Schickal auslösen wird."

"Mein Eigensinn übrigens, insofern er aus meiner Gemuthsart fließt, beruht auf zwei Stücken. Richts ober alles zu thun; bas Mittelmäßige ist meine Antipathie; eher eines von ben äußersten. Das andere ist dies: ich bin entweder zu gut ober nicht groß genug, mich in jede willführliche Lage zu schicken."

"Meine Sand verträgt sich schlecht mit meinem Project. Auch diesen Einwurf habe ich mir schon gemacht. Das Schreibgeräth ist aber auch darnach. Richt Zeit, Buchstaben zu malen, wenn ich es auch könnte."

Hamann's Sandschrift war in der That jum kaufmännischen Gebrauch, wo eine schlanke und deutliche, ein so wesentliches Erforderniß ist, sehr wenig geeignet. Die Buchstaben und Borte sind so eng zusammen gepreßt wie die Gedanken, deren Träger sie sind.

"Ich entferne mich nicht ganz von meinem Beruf. Der junge Berens ist immer mit ein Augenmerk von denjenigen Diensten, die ich dort erzeigen könnte. Man ist disweilen glücklicher, wenn man nicht alles zu verantworten übernehmen muß. Das Borurtheil der Uebrigen nimmt mich für seine Gemüthsart und Fähigkeit ein; überdies habe ich gemerkt, daß er ein Liebling des unsrigen ist. Sollte ich in Ansehung der Correspondenz nicht alles aussühren können, so glaube ich ihnen doch wenigstens auch nicht ganz unnüß zu sein. Und gesetzt, nichts gelingt, so weiß ich und kenne diejenigen, mit denen ich zu thun habe." Man sieht, daß von einer Reise nach England hier noch nicht die Rede ist; denn damit würde der Unterricht des jungen Berens nicht vereindar sein. Es scheint vorläusig nur an einem Bersuch in kaufmännischen Geschäften gedacht zu sein, wobei ihm vorzugsweise die englische Correspondenz zugesallen wäre.

"Ich erinnere Sie noch einmal an meinen Bunfch, den Sie öftere gehört, daß ich die Wiffenschaften nur ale eine Ge-

muthsergötzung treiben könnte. Ein purus putus in einem einzigen Zweige ber Gelehrsamkeit zu sein, widerspricht ebenso sehr meiner Reigung als die Möglichkeit, mich so hinlänglich auszubreiten, meinen Kräften. Ich weiß das Wenigste, was man der Schande wegen mehr als des Rugens wegen wissen muß. Das verdrießt mich und ich kann mich als ein Studirender niemals selbst deswegen rechtsertigen."

Diefer Wiffensburft nach allem Wiffenswürdigen, diefer heiße Drang nach Universalität war es wohl, was ihm den in diefer hinsicht wenigstens unabhängigen Stand des Kaufmanns als so wünschenswerth erscheinen ließ.

"Meine Bereitwilligkeit, alles einzugehen, wird Sie besto weniger bestremben, wenn Sie überlegen, wie viel ich bei dem Tausch meines Zustandes gewonnen. Für wenig Menschen gemacht, schreiben Sie mir, wenn ich es doch für die Wenigsten wäre. Meinen Freunden gehöre ich gewiß ganz zu. Sie wissen als ein Philosoph und als ein Christ, wer die Wenigsten sind. Ich gehe nicht wie ein Diogenes dem gemeinen Mann entgegen, wenn er von der Schaubühne kommt; ich erlaube mir aber mit dem Horaz: Odi profanum vulgus et arceo zu sagen."

Unter aller dieser Unruhe ruhten indessen seine vielseitigen Studien nicht. Er schreibt barüber an seinen Bruder: "Eben jett habe ich eine heilige Rede in Masillon's Fastenpredigten gelesen über die Bersuchungen der Großen. Der Ansang, den ich gemacht habe, giebt mir viel Geschmad für diesen Schriftsteller. Seine Reden sind kurz, aber sehr reich an Gedanken und Empsindung. Die Kindheit Ludwig XV. und seine Bildung ist ein Gegenstand, der im ersten Theile enthalten ist. Eine besondere Freimüthigkeit, die nichts zurückhält, oder halb sagt, welche die Wahrheit mehr liebt, als diesenigen fürchtet, welche sie beleidigen kann. Eine tiese Kenntniß des menschlichen Herzens, die mehrentheils gebraucht wird, die Rechte des Amtes mit mehr Klugheit als Rachdruck zu handhaben. Dies ist die Parrhesse, welche die Boten des Geistes von den weltlichen Rednern mehr als andere

Eigenschaften unterscheiden sollte, und welche fie feltener als biefe ausüben."

"Auch des Buffon Raturgeschichte beschäftigt mich, ein großes Wert von einer ungeheuren Unternehmung. Man hat eine Bibel der Ratur, welche ein Risbrauch dieses Titels ift. Das, wovon ich rede, möchte ich eher ein apokryphisches Buch derselben nennen. Ich will es mit dem anderen Theile von hume's vermischten Schriften abwechseln, den ich heute erhalten."

Indessen wurden die Rachrichten, die er von Haus aus über das Besinden seiner Mutter erhielt, immer besorgnißerregender. Er erzählt in den Gedanken über seinen Lebenslauf: "Mit dem Ansang des 1756. Jahres erhielt ich von meinem lieben Bater die betrübte Nachricht von meiner seligen Mutter Unpässichkeit, und nicht lange darauf den zärtlichen Besehl nach hause zu kommen, falls ich sie noch sehen wollte und ihre Bünsche hierin zu erfüllen 1). Dies setzte mich in neue Unruhe; die Borstellung, meine liebreiche Mutter zu verlieren, und eine Ueberlegung über meine Bersassung und den wenigen Trost, den sie haben würde, mich wieder zu sehen."

Die Umstände brängten ihn mithin einestheils, mit dem Berens'schen Hause ein sestes Uebereinkommen zu treffen und anderntheils von seiner jetzigen Stellung, in der er so unentbehrlich zu sein schien, sich loszumachen. Um dies letztere zu erreichen, versprach er seine Rücksehr; ein Schritt, über den er später sich selbst scharf tadelte und den er ernstlich bereuete; denn er schreibt in seiner Biographie: "Gott gab außerordentlichen Segen, daß ich von dem Hause aus Curland mit Scheingründen und ohne Aufrichtigkeit losgelassen wurde, unter dem Bersprechen wieder zu kommen, das eine offenbare Lüge und wider alle meine Absüchten und Reigungen war."

<sup>1)</sup> hier hat fich Samann bei bem- fpateren Aufzeichnen feiner Biographie einen Gebachtniffehler ju Schulden tommen laffen, benn ber Rachricht, baf feiner Mutter Befinden teine Hoffnung der Befferung auftommen faffe, gingen ju verschiedenen Zeiten andere vorber, welche Befferung in Aussicht Reuten.

Bon Seiten bes Berensschen Saufes wurde ihm bie Sache um so leichter gemacht. Durch die letzte Schrift Samann's war das Berhältniß zu seinem Freunde ein noch innigeres geworden. Es wurden ihm daher die günstigsten Bedingungen gleichsam aufgedrungen und seine Bedenken, ob er auch die erforderlichen Eigenschaften besitze, weder von seinem Freunde noch von dessen Compagnon und Bruder A. Berens gehörig erwogen.

Er schreibt an erfteren:

"Geliebtefter Freund. Ich übergebe alle bie Bewegungen, worin ber für mich so wichtige Inhalt Ihres letten Schreibens mich gefett bat, und brude meinen Dank burch meine Entschließungen aus, in welchem ich Ihrem bringenden Antheile und Borfchlage ju meinem Glud an Aufrichtigfeit und Reigung nichts nachzugeben gebente: Glauben Sie, bester Freund! alle Ihre Anerbietungen find meine bochften Bunfche, Bunfche, bie mir meine Einbildungefraft niemals fo reizend und wahrscheinlich hatte schaffen tonnen, ale Sie fich Dube geben, mir bie Erfüllung derfelben burch alle Kunftgriffe ber Freundschaft und bes Wipes annehmungswerth und leicht zu machen. Der guten Meinung von mir, womit Sie mich aufmuntern, thut wenigftens der Eifer, mit dem ich diese schätbare Familie ehre und liebe, ein Genuge; ich eigne mir also felbige zu. 3ch tann mich aber ber reizenden Borftellung, die ich darin finde, daß ich gut genug fein foll, in Ihren Schof aufgenommen zu werben und an Ihren Angelegenheiten Gemeinschaft zu haben, nicht bingeben, ohne Ihren eigenen Bewegungegrunden wenigstens meine Bedenflichfeiten entgegen ju feten. Alles macht mich nur gu geneigt, von meiner Seite bem Rufe, wie Sie es nennen, ju folgen. Ich verlange nichts mehr, als die 3weifel gehoben gu seben, ob man nicht vielleicht großmuthiger gegen mich als gegen fich felbst ift. Weil ich eber, ich weiß nicht was, als bas gute Bertrauen, als meine Treue und Ergebenheit für Sie und Ihren herrn Bruder verscherzen wollte; fo muniche ich mir, wenigstens

mit so farter Ueberzeugung versichert zu sein, als ich es von meinen Gefinnungen bin, nämlich,

ob Ihrem herrn Bruber, der diesen Antrag in Ansehung meiner so geneigt aufgenommen, vielleicht mit einem blos ehrlichen Menschen viel geholfen ware?

ob Sie mir mit gutem Gewiffen die Fahigkeit, Ihnen behülflich ju fein, einraumen konnen?

Bestimmen Sie mir die Antwort dieser Frage so nahe, wie möglich, damit ich Ihrem herrn Bruder mit eben so viel Ruth Ja sage, wie ich es Ihnen mit dem besten Willen gesagt habe.

Die gewünschte Antwort muß durchaus befriedigend ausgefallen sein, wie aus dem nachstehenden Briefe an den Bruder hervorgeht:

"hochzuehrender herr. Mein Entschluß, mich Ihnen und bem handel zu widmen, grundet sich gar zu sehr auf meine Reigungen, als daß ich denfelben widerrufen sollte, so lange Sie noch damit zufrieden sind."

"Bie glücklich wurde ich mich schätzen, wenn ich alles dasjenige erfüllen könnte, was in Ihre Absichten und Bunsche einschlägt, und durch wirkliche Dienste die Bahl bestätigen könnte,
die sowohl Sie, mein hochzuverehrender herr, als eine Familie,
welcher ich mich vollkommen ergeben kann, zu meinem Bortheil
getroffen. Wein Berlangen, mich von Ihnen näher unterrichten
zu lassen, wird mir fast unmöglich sein, eher als nach meiner
abzulegenden Reise zu befriedigen."

"So sehr ich die Einsichten leugnen muß, welche Sie mir beimessen, so viel liegt mir daran, Sie von den Gefinnungen durch meine Handlungen zu überführen, die mich berechtigt haben, mir Dero Bertrauen zuzueignen."

In einem anderen Briefe an denselben aus Mayhof vom 13. Juni 1756 heißt es:

"Ich unterschreibe alle die Bedingungen, die Sie mir, hocht zu verehrender herr, haben bestimmen lassen, ungeachtet meine Berbindlichkeiten sich jest nicht weiter als auf den Bunsch er-

streden, tanftig für ihre Bortheile aus Pflicht, Reigung und Erkenntlichkeit so ausmerksam sein zu können, als Sie im Boraus aus Freundschaft auf die meinige gewesen. Ein Mensch, der bisher unter seiner Arbeit sich hat müssen besolden lassen, bringt eine gewisse Blodigkeit des Gewissens in eine Berbindung mit, die ihn auf einmal über seine Ansprüche und Berdienste belohnen soll. Schonen Sie selbige wenigstens so lange, bis ich mit meinen Geschäften bekannter sein werde."

"Die Ausstucht, wodurch Sie mich auf meine neue Lebensart vorzubereiten bedacht sind, wird gewiß einen Einstuß auf meine Gesundheit und Gemuthsverfassung haben."

"Bir sind also hierin richtig, und ich bequeme mich mit Bergnügen Ihren ferneren Maßregeln, die ich am füglichsten in meinem Baterlande werde abwarten können, wo ich ihrer Ausführung näher als hier bin."

Rachdem also diese Angelegenheit vollständig geordnet war, tonnte er allen Ernstes an seine Abreise nach Königsberg denten. Es hatte ihn indessen noch eine Reise nach Mietau getostet, nach deren Zurudlegung er am 29. Juni 1756 an seine Eltern schreibt:

"herzlich geliebteste Eltern. Ich komme eben von Riga, um nach Manhof zu fahren und mich mit meinen Sachen einzupaden. Gott lasse meine Reise gesegnet sein und zu unsrer aller Zufriedenheit ausschlagen. Ich sehe mit tausend Entzüdung dem Glück, Ihnen die hande zu kussen, entgegen. Der himmel mache besselben in acht Tagen würdig Ihren gehorsamsten Sohn, Johann Georg hamann."

Diese Bunsche gingen nicht in Erfüllung, wie aus seinem Berichte hervorgeht, den er uns in den Gedanken über seinen Lebenslauf davon giebt. "Ich langte," schreibt er, "den vierten Tag, am Sonntag frühe mit vorzüglichem Glück in Trutenau an, und wurde von meinem Better Zöpfel und meinem lieben Bruder, der in Ohnmacht siel, mich wieder zu sehen, in einer Kutsche eingeholt. Gott, mein liebreicher Gott, hatte meine selige

Mutter über 20 Bochen auf mich warten laffen, ebe er fie ju fich nahm. Dein alter Bater lauerte weinend am Fenfter auf mich und machte mir einen betrübten Willfomm. Ich fabe meine Mutter - meine selige Mutter - bie Gott burch so viel wiederholte Bunder vom Siech und Tobbette hatte auf steben laffen, ohne jemals mit rechtem Ernft von ihren Rinbern, wenigstens von mir, barum gebeten noch gebantt worden gu fein. Sie empfing mich mit mehr Gleichgultigfeit, als ich bachte, weil fie ben Lag vorher eine ichleunige Beranberung erlitten, und Gott ihre Schritte jum Grabe verdoppelte. Sie geftand, daß fie nichts mehr auf der Welt erfreuen tonnte - - fie bestrafte mich mit ben ersten Augenbliden wegen bes Tons, mit bem sie mich reden borte, der ihr verandert und nicht mannlicher geworden ju fein schien. Sie war ein Gerippe, und ibre Buge burch ihr schmerzhaftes langwieriges Lager ganglich verftellt, daß ich fie ohne ein naturliches Mitleiden nicht anfeben konnte. Ich gestehe es, daß mein Berg weit unter ber Bartlichfeit war, die ich ihr fculbig geblieben, und daß ich im Stande war, mich ungeachtet ber nahen Aussicht, fie zu verlieren, auf ber Belt andern Berftreuungen ju überlaffen. Unterbeffen batte ich bas Glud, bag fie meine handreichung vor allen anbern fich gefallen ließ, daß fie mich am liebsten rief, um fie ju beben und im Bette gurecht gu legen."

Dieser Bug durfte uns beredter, als viele Borte, das innige Berhältniß hamann's zu seiner Mutter andeuten. Gewiß war es nicht die practische Gewandheit und größere Geschicklichkeit, die sie diese Liebesdienste von der hand ihres Sohnes wunschen ließ, sondern ohne Zweisel das wohlthuende und erquickende Gefühl, daß sie ihr von demjenigen gern erwiesen wurden, der ihrem herzen am nächsten war.

"Der gnädige Gott forderte sie nach einigen Tagen ab (am 16. Juli 1756), da ich kaum eine Woche ein Zeuge und Theilnehmer ihres Kreuzes und der Last meines alten redlichen Baters gewesen war. Ich habe sie sterben gesehen — unter

vielen Bewegungen und Betrachtungen über den Tod — — und den Tod eines Christen. Der Söchste gab ihr in ihrer Todespein eine sauberlich Geberde, ihr herz war fein sanst gebrochen und sie verging wie ein Licht ohne übrig Weh, auf dein unschuldig Blut, das du für sie vergossen. Ich wohnte ihrer Beerdigung mit unfäglicher Wehmuth und Betrübnis bei, worin mein herz zu zerschmelzen schien; wurde aber leider durch die Welt und die Grille meines Glückes wieder getröstet."

Die "Betrachtungen über den Tod und den Tod eines Christen", die Hamann bei dieser Gelegenheit angestellt hat, sind uns in dem kindlichen Denkmal ) erhalten, das er seiner Mutter errichtet hat. Das Motto desselben ist aus Youngs Rachtgedanken genommen. He mourns the Dead who lives as they desire. Und in der That erinnert der ganze Aufsatz sehr an die schwungvolle, gedankenreiche, oft dunkle Betrachtungsweise "des ehrwürdigen Schwans der Britischen Insel." Wahrhaft erhabene Stellen wechseln mit solchen, die seine innige Liebe zu der Dahingeschiedenen athmen. Ein kurzer Auszug möge hier als Beleg dienen:

"Sei mir gesegnet, fromme Leiche meiner Mutter! Bist du es, die mich unter ihrem herzen trug, die Sorgen für die Bedürfnisse meines Daseins — durch die Stusen des Pflanzenund Raupenstandes dis zum reisern Menschen — mit der Borsehung theilte? Ja, Dank sei es der Borsehung für diese Jahre und ihren Gebrauch, deren Bernunft und Erfahrung mich gelehrt, wie viel eine Mutter, wie Du, ihrem Kinde werth sei. — So kann sich die Blume im Ihal der Ratur und ihres Schöpsers mehr rühmen, als der Thron Salomons seines Stisters und seiner herrlichkeit — doch das Lob meiner Mutter soll kein Tadel der Welt sein, die von ihr gefürchtet und überwunden worden, sondern gleich ihrem Wandel ein stilles Zeug-

<sup>1)</sup> Schriften II. 329.

niß für ste, das mein herz Gott zur Ehre ablegt, und Ihr Andenken ein stummer und treuer Begweiser zur Bahn desjenigen Ruhms, den Engel austheilen. Ihr Geist genießt im Schoß der Seligkeit jene Ruhe, in deren hoffnung der Trost und in deren Besit der Gewinn des Glaubens besteht. Bon der Sehnsucht desjenigen gerührt, was Gott dort bereitet hat, linderte sie schon hier den Eckel der Eitelkeit und die Geduld des Leidens durch den Gedanken ihrer Auslösung. Zu ihrer Freude erhört, unserm Sinn und Wünschen hingegen entzogen, liegt nichts als Ihr entselter Körper, Ihr bloßer Schatten vor uns. Sei mir selbst als Leiche gesegnet, in deren Zügen mir die Gestalt des Todes lieblich erschien, und bei deren Sarge ich mich heute zu meiner eignen Gruft salben will."

"Da ich aber fast alle seine Wohlthaten mit so viel Gleichgültigkeit, wie den ersten Odem, aus seiner Hand eingezogen, warum wird es mir jest so schwer, denselben wieder zu geden? — Ich sehe hierin mehr als eine natürliche Begebenheit; ich sühle die Ahndung einer Rache, die mich heimsuchen will. — Das Rauschen eines ewigen Richters, der mir entgegeneilt, betäubt mich mächtiger, als die Bernichtung meiner Kräfte. — Tod! König der Schrecknisse! gegen den uns sein Seher der Ratur, wenn er gleich ein Busson ist, weder durch Beobachtungen, noch durch Spitzsindigkeiten start machen kann; gegen dessen Bitterkeit man mit dem König der Amalekiter die Zerstreuungen der Wollust und eine marktschreierische Miene umsonst zu Gülfe rust: — durch welches Geheimnis verwandelt dich der Christ in einen Lehrer der Weisheit, in einen Boten des Friedens?"

"Die letzten Stunden meiner frommen Mutter öffneten mein weiches herz zu diesem seligen Unterrichte, der unser Leben und das Ende desselben heiliget! — Gott meiner Tage! lehre mich selbige zählen, daß ich klug werde."

Bon Mitte Juli bis Ende September brachte hamann in feines Baters hause zu mit Borbereitungen zu seinem Borhaben.

"hierauf machte ich mich," erzählt er weiter, "von meinen Berbindlichfeiten in Curland ganglich los, und erhielt Gelb und Bollmacht zu meiner Reise." Ueber ben eigentlichen 3wed biefer Reise laffen und hamanns Schriften leiber gang im Dunkeln. Sie berechtigen une nur ju ber Bermuthung, daß er nicht blos taufmannischer Ratur muffe gewesen fein. Er ergablt namlich, baß biejenigen, an die er in London gewiesen sei, als er fie mit feinem Gefcafte befannt gemacht habe, über bie Bichtigfeit feiner Angelegenheit und über bie Bahl ber Person, ber man selbige anvertraut habe, erstaunt gewesen maren, daß er ein Memorial ausgearbeitet und an ben ruffischen Gefanbten eingereicht habe. hiernach scheint es beinahe, daß der gangen Sache mehr ein diplomatischer, ale taufmannischer Charatter beigelegt werben muß. Um fo unerflarlicher und auffallender erscheint uns Miggriff, den fich Berens in der Bahl feines Bevollmächtigten zu Schulden tommen laffen bat. Wie tonnte ein fo fluger, welterfahrener Mann, wie er, glauben, in hamann bie geeignete Perfonlichteit gefunden ju haben jur Ausführung folder Auftrage? Die Bewunderung feines Geiftes und ber tiefen Durchbringung eines Gegenstandes, bem hamann ohne vorgangige practifche Erfahrung erft feit fo turger Beit feine Aufmertfamteit jugewandt hatte, muffen ihn in diefer Sache gang verblendet haben. Bußte er es benn nicht, daß ein Genie, wie hamann, wohl als Anfänger fich in der Theorie eines Gegenftanbes fo bemächtigen tann, daß er die Meifter in Erftaunen fest, und bennoch zuweilen in ber Pragis fo wenig Ausbauer und Geschick bat, daß sich die Lehrburschen über ihn luftig machen ju tonnen glauben? Wiewohl hamann nie die gebührende boflichkeit aus ben Augen sette, Urbanität liebte und namentlich gegen feine Freunde eine feine Achtsamteit beobachtete, so war ihm boch alles hofmannifche Wefen im Grunde bes Bergens guwiber. Dazu tam bas hinderniß, welches er in feinem Sprachorgan hatte, und eine gewiffe natürliche Blobigkeit. Er hatte überdies feinem Freunde feine Borguge nicht angepriefen, ihm vielmehr alle seine Schwächen unumwunden und noch dazu in vergrößerter Gekalt kund gethan und mitgetheilt.

Abreise von Königsberg. Perlin. Abech. Amsterdam. Vermuthliches Jusammentressen daselbft mit Lessing. Crabe Lebensersahrungen. Aussicht auf Erlösung. Schriftliche Ausseichnungen.

"Ich stieg den 1. October 1756," erzählt er weiter, "des Morgens frühe auf den Bostwagen nach Danzig und nahm von meinem Bater auf dem Bette Abschied."

"Ich hielt mich in Danzig blos einen Bosttag auf, und von da nach Berlin. Uebrigens hielt ich den erschrecklichen Sturm aus, der so viel Schaden gethan, und wo ich, Gott Lob! unbeschädigt, wiewohl mit großem Glück, in Cöslin ankam und ein paar Tage stille lag. Mein Reisegefährte von Danzig nach Berlin war ein Jude, ein umgänglicher und gefälliger junger Mensch, der in Halberstadt zu Hause gehörte und ein guter Reisegefährte für mich war, weil er, wie ich, studirt hatte, und auf Handel ausging. Ich ging in Cöslin in die Kirche und hörte einen erbaulichen Priester. Das Städtchen ist sehr kummerlich und das Birthshaus elend. Wir waren die ersten Leute, die so lange sich darin ausgehalten hatten. Der Mann war ein Barbier und die Frau erwies mir viel Gutherzigseit, weil sie glaubte, daß ich viel ähnliches mit ihrem Prediger hätte, der mich erbaut hatte, ohne diesen Umstand zu wissen."

hamanns erster Aufenthalt in Berlin ist auch für die spatere Zeit von den wichtigsten Folgen für ihn gewesen. Die Empfehlungen seines Freundes eröffneten ihm, wie es scheint, Zutritt zu den glänzendsten Kreisen und verschafften ihm die Be-

kanntschaft mit den damals bort in Ansehen Achenden Gelehrten und Künstlern. Doch horen wir ihn felbst barüber. Er berichtet:

"Ich tam hierauf den 14. October in Berlin an, wo ich eine außerordentlich gutige Aufnahme bei dem Beh. Rath Urfinus fand, meines alten Baters wegen, wie auch bei bem jungen Grafen von Gint. Außerdem wurden mir auf meines Freunbes Empfehlung aus Riga viele Gefälligkeiten im Mert'ichen und Gugtow'schen Sause erwiesen. Ich ließ mir biefen Ort, als ben erften großen, den ich gesehen hatte, außerordentlich gefallen, und fand bafelbft meine alten guten Freunde: Rugen, Pafor Reinbell, Reufch, die alle vergnügt waren, mich zu feben; ich lernte meinen Freund Sahme 1) kennen, und unter den Gelehrten den Juden Mofes (Mendelssohn) nebst einem andern feines Glaubens und feiner Fähigkeit und Nacheiferung; ben Prof. Sulzer, der mich in die Academie führte; Ramler; einen jungen frangofischen Academisten, ber ein Schweizer mar; Derian, ber mich ju Premontval führte. 3ch tonnte gleichwohl," fügt er hinzu, "nichts genießen, war allenthalben gezwungen und für mich felbst in Aengsten, tieffinnig ohne zu benten, unftat und ungufrieden gleich einem Flüchtling eines bofen Gewiffene."

Rach einem 14tägigen Aufenthalt in Berlin schreibt er seinem Bruder am 30. October:

"Ich bin Gott Lob recht gesund und schwärme den Tag ziemlich herum. Bormittags zu Hause oder bei herrn Grafen Fink. Nachmittags aber sehe ich mich um bis gegen Abend, den ich mehrentheils für mich zubringe. Ein Concert hat mich Baron 2) und den größten Hosmusikus kennen gelehrt. Es ward Freitags

<sup>1)</sup> Wir haben bereits aus einem Briefe bom 20. August 1751, bergf. S. 20, einen Freund Sahme kennen gelernt. Wenn dies berfelbe mit dem borftebend erwähnten ift, fo liegt hier entweber ein Gedachtniffehler hamanns bor ober es ift nur die perfonliche Bekanntschaft gemeint.

<sup>3)</sup> Ernft Gottlieb Baron, geb. ju Breslau, ben 17. Febr. 1695, geft. ju Berlin, ben 26. Mug. 1760.

bei herrn Jenitssch gehalten. herr Baron ift auf 8 Tage mein Lehrmeister auf der Laute geworden. Dieset alte Mann, der bem I- ziemlich abnlich ift, — an Eigenfinn übertrifft er ihn, scheint mir ziemlich gewogen worden zu sein und ich glaube von seinen Sachen vielleicht mehr aufweisen zu konnen, als fich andere bisher ruhmen tonnen. herr Schufter ift Brofeffor bei ber Maler-Academie geworden und logirt in eben bem Saufe mit ibm. Er giebt jest ein Bert in Rupferftichen in ber fcwargen Runft aus, worin die größten Runftler unserer Zeit nebft ihren Lebenslauf kommen follen. Er hat mir bas erfte Brobeblatt bes herrn Duboiffon, Konigl. Blumenmaler, gefchenkt und Benda 1) ift auch jest fertig, ben ich auch noch von ihm ju erhalten hoffe." - "Die Stude, die ich aufgewiesen, haben mir und ben Meinigen viele Aufmertsamkeit jugezogen. Der Reid felbst bat fie billigen muffen wider Willen. Herrn Reichhardt 2) thue die Berficherung, daß ich mein Wort in Ansehung berfelben halten werbe, fie nicht gemein zu machen. Ich habe eine hauptstimme von dem Durant'ichen Concert, die Flote, wo ich nicht irre, aber vergeffen und bitte Dich alfo, mit erster Post fie mir ju überfciden. 3ch bente noch immer, daß ich Gelegenheit finden werbe, mich vielleicht öffentlich damit horen zu laffen. Ich bente noch 14 Tage wenigstens bier ju bleiben. Gebrudte Sachen toften weniger auf ber Post und die Musit blubt bier unter allen iconen Runften. Berfag mir bas Bergnugen und bas Bulfemittel, mich ein wenig ju zeigen, nicht, wenn es Dir möglich ift.

Die Buchladen habe hier alle bis auf des Baifenhaufes ihre besucht. Mit ben Franzofen ift nicht auszuhalten."

Sein Aufenthalt in Berlin verlangerte fich indeß noch um eine Boche, wie aus feinem weiteren Reifebericht hervorgebt:

"Ich reisete," ergahlt er, "ben 23. Nov. von Berlin, wo ich mich fur meinen Borsat viel zu lange, und nach ber Lange ber

<sup>2)</sup> Frang Benba, geb. 1709 + 1788, Schwiegervater 3. F. Reichharbt's.

<sup>2)</sup> Es ift ber Bater bes Borbergebenben gemeint.

Beit viel zu unnut aufgehalten batte, und ging nach hamburg, weil herr Mert eine Summe Belbes bafelbft abzuseten munichte, die mir viele Sorge machte, weil die erfte Racht das Schloß von meinem Roffer ging, die ich aber gludlich nach hamburg überbrachte. Bon da eilte ich nach Lübeck, wo ich ben 28. des Margens an einem Sonntage ankam und in meines gutigen Mutterbruders Saus abstieg."

Er fand in Lübed von Berwandten und Freunden die herzlichste Aufnahme, obgleich er unvermuthet tam und die Absicht hatte, bei ihnen zu überwintern! "Meiner Eltern Andenken war allenthalben," ergählt er, "gesegnet und gludlich." Beil diese fich in Königeberg ale Fremblinge jusammen gefunden batten, fo war ihm ein Leben in verwandtschaftlichen Rreisen bisher unbefannt geblieben und machte nun bei der Freundlichkeit, womit man ihm allenthalben entgegen tam, einen um fo wohlthuendern Eindruck auf ihn. Dazu tam, daß er bort feinen Freund Rarftens wiederfand, der von Riga babin übergesiedelt war und mit dem er schon in jener Stadt im vertrautesten Umgange gelebt batte. Er wohnte in dem Sause seines Dheims. "Meine alte Muhme," ergablt er, "erinnerte mich befonders öfters an meine fel. Mutter; fie maren fich fehr ahnlich, und hatten fich fchwesterlich einander jederzeit geliebt."

Deffen ungeachtet ließ ihn eine innere Unruhe nicht zum rechten Benuß tommen. Es tonnte nicht fehlen, daß in ihm oft Bedanken und Sorgen aufftiegen, ob die von ihm getroffene Bahl feines Lebensberufes die richtige fei. "3ch befand mich." ergählt er, "mitten unter redlichen und vergnügten Leuten, und überließ mich bem Muffiggange und ben Luften beffelben gu febr; ich ftrengte mich an, was ich tonnte, zufrieben zu fein, und zerstreute mich nach aller Möglichkeit — — alles umsonst."

Nachdem er beinahe ein Bierteljahr in diefer angenehmen Umgebung jugebracht hatte, mußte er fich zur Beiterreife entfoließen." Ich reisete unter Thranen und tausend berglichen Gludwünschungen den 24. Januar 1757 von Lübed ab, und wurde von meinem Better und einer Gesellschaft Freunde auf ben halben Weg nach hamburg begleitet, wo wir bei dem alten ehrwürdigen Prapositus Brandenburger abtraten, der sich in den Bersuchen der niedersächsischen Poeten durch einige glückliche Gedichte bekannt gemacht, und gleichfalls ein weitläufiger Better von uns ist."

"Ich reisete bei gutem Winter ben 5. Februar nach Bremen. Hier siel ein startes Thauwetter ein, ich fand aber bafür einen jungen Hamburger, Reich, zum Reisegefährten, der nach Amsterdam geben wollte, und mit dem ich Gesellschaft machte. Bir nahmen Extrapost, um den fürzesten und sichersten Weg zu geben. Bir reisen mit ungemeiner Gesahr die ersten Tage, weil alles überschwemmt und kein Weg zu sehen war. Den 9. geschah unsere Abreise durch Delmenhorst, Wilshausen, Kloppenburg, Löningen, Bostelohe, Lingen, Reuenhaus, Hartenberg, Zwoll, Annessort, Amsterdam, wo wir den 17. anlangten."

"In dem Wirthshause, wo wir einkehrten, traf ich einen Buben von Landsmann an, der unser haus sehr wohl kannte und ein hauskunde gewesen war. Sein Name war Klein. Es war ein durchtriebener, schleichender Bosewicht, der seine Landsleute anlockte, um sie zu verführen und zu betrügen. Er war unser Anführer in ein liederlich haus, wo wir leicht hätten in Berlegenheit kommen können, weil er mit dem Wirth unter einer Decke lag. Er ließ alles auftragen, ohne einen heller zur Bezahlung bei sich zu haben. Ich bezahlte für ihn und er lief nach einigen Tagen mit dem Gelde weg, unterdessen er allenthalben niederträchtige Schulden gemacht hatte."

Außer solchen traurigen Erfahrungen wurde sein bortiger Aufenthalt ihm noch durch inneren Unfrieden getrübt, der aus Reue über seine getroffene Bahl und die anscheinende Unmöglichkeit, noch wieder zurückzutreten, herrührte. Er schildert uns diesen Justand in seiner Biographie auf das Lebhastefte:

"Meine Zeit in Amsterdam, schreibt er, war ebenso verloren. Ich war irre gemacht, und wußte nicht, ob ich nach Handel oder Biffenschaften fragen sollte. Ich hatte alles Glad, Bekannte und Freunde nach meinem Stande zu finden, worauf ich sonst so stolz gewesen war, verloren. Ich glaubte, daß sich jedermann vor mir scheute, und ich scheute selbst jeden.

Diese Scheu scheint nun leider auch die Ursache gewesen zu seine, daß ihm die personliche Bekanntschaft eines Mannes entging, der eine der hervorragendsten Rollen in unserer Literatur-Geschichte gespielt hat, der mit Hamann in mancher hinsicht geistesverwandt und ihm in seinem Streben ähnlich war, doch in anderer Beziehung eine ganz entgegengesetzte Richtung eingeschlagen hat. Er erinnert sich dieses merkwürdigen Umstandes noch in spätern Jahren, denn er schreibt in einem Briese vom 1. December 1784 an Jacobi: "Was Lessing betrifft, so bin ich beinahe überzeugt, ihn personlich etwa zur Fastenzeit 1757 in Amsterdam, auf einem öffentlichen Concert gesehen zu haben. Ich hatte eine Unruhe, den Mann anzureden, daß ich ihn nicht aus den Augen ließ, und beim Ausgange noch einige Straßen versolgte, aber zu blöde war, auf eine blose Ahndung, ihn und mich in Berlegenheit zu sehen.

hamann hatte, wie wir gesehen haben, Moses Mendelssohn im vorigen Jahre in Berlin kennen gelernt. Ein Jahr früher hatte dieser lettere die persönliche Bekanntschaft Lestings gemacht, und war von da an sein warmer Freund und Berehrer geworden. Bermuthlich wird hamann aus Mendelssohns Munde die Beschreibung seines Freundes erhalten haben, welche jene Bermuthung in ihm erweckte.

In seiner Biographie heißt es bann weiter: "Ich kann keinen Grund bavon angeben, als daß Gottes hand über mich schwer war; daß ich ihn aus den Augen gesetzt und verlassen hatte, ihn mit lauem herzen und mit dem Munde blos bekannte und anrief, daß meine Wege ihm nicht gesielen; daß ich ungeachtet seiner Erinnerung und Rührung meine Schuld nicht erkennen wollte; daß ich mich immer viel mehr zu zerstreuen, aber umsonst auch dies suchte; daß ich meinen Geschmad zuletzt bei-

nahe verleugnet hätte, um mir blos selbst zu entgehen. Und biesen Grund sinde ich in dem größten Theil meines Lebens als einen Anstoß, daß ich alles Gute, was mir Gott verliehen, gemißbraucht, verscherzt, verschmäht habe. Ich ging darauf aus, mein Glüd zu machen; ich trug immer den Borwurf gegen mich selbst herum, daß ich an meinem setzigen Bechsel nicht wohl gehandelt hätte; ich mußte also selbsigen blos als ein hülfsmittel anwenden, eine bessere Gelegenheit zu meinem Glücke zu erhaschen; und ich hätte dies gethan, wenn ich einen gefunden hätte, der mich in Stand gesetzt, meine Freunde zu befriedigen. Alles umsonst, kein Mensch konnte mich kennen, kein Wensch wolkte mich kennen. Ich sollte meine Bahn zu Ende laufen und das Ziel sehn meiner unbedachtsamen Bunsche, meiner thörichten Reigung, meiner ausschweisenden Einfälle."

Doch biese Sorgen wurden bald durch eine Rachricht in ben hintergrund gedrangt, die feinem fehnlichen Berlangen entfprad. "Ich erhielt," ergablt er weiter, "endlich meinen Wunsch, nach England zu geben, mit den freigebigften Aufdringungen. Der lette Ort meiner Bestimmung gab mir noch meine einzige und lette hoffnung ein; ein lächerlich Borurtheil für biefes Land unterftütte felbige, bas ich immer als bie Beimat ober rechten Grund und Boben für meine abenteuerliche Denkungs. und Lebensart angefehen hatte. Ich verließ am Grundonnerstage ober Charfreitage, ben ich für unnöthig hielt zu beiligen, weil er in holland und England nicht als ein West angesehen wird. auf einer Tredfcunte Amsterbam, feierte bie erften Oftertage in Lepben in der größten Unordnung und Unterdruckung bes Gemuths. Hierauf ging ich nach Rotterbam, wo ich im Swiensboofd einkehrte, bem besten Wirthshause, und baselbit einen jungen Englander fand, mit bem ich von Amsterdam nach Levben gegangen war, ber Gesellschaft suchte. Dies war mir sehr angenehm, und ich machte mir bereits schmeichelhafte Einbilbungen von feiner Befanntschaft, bie ein fclechtes Ende hatte. Bir bedungen uns eine Jacht nach Gelvoutslung, wo benselben Sag.

ben 16. April, bas Padetboot abging; es war Connabend. Wir langten ben folgenben Sonntag in einer ziemlich ftarten Gesellschaft, unter der auch ein junger Bremer war, der der Sprache wegen nach England ging und ju ftubiren gebachte, bei febr guten Binbe in Barviche bes Abende an, ohne bag ich einigen Anftog ber Seefrantheit gefühlt hatte, Schwindel und einige Uebelleit ausgenommen. Bir mietheten uns ben Morgen barauf, Montags, eine Boft. Mein Englander, beffen Rame Shephard, war ein Studirender, der auch auf Reisen in Solland ausgegangen und mit eben so viel Rupen als ich, weil er keine andere Sprache ale feine eigene verstand, und ein Ratholif, wo ich nicht irre. Ich fand ihn Morgens auf Anien beten, und wunberte mich theils, erbaute mich theils an feiner Andacht, bag ich besto mehr Bertrauen ju ihm hatte. Er hatte fich angeboten, mich für zwei Guineen nach London mit allen Untoften des Bollhauses und anderer Ausgaben ju schaffen. 3ch gab ihm felbige; er gab mir aber ungefahr eine halbe Buinee auf bem halben Wege gurud, mit vieler Angft, und fagte, ich möchte bas übrige felbst bezahlen. 3ch hatte mit feiner Umruhe fo viel Mitleiben und für seine Aufführung so viel Berachtung, daß ich nicht brang auf eine weitere Befriedigung. Er hatte es vielleicht aus Roth gethan, weil ich ihm selbst in London bei meiner Ankunft noch einen Schilling vorschießen mußte, ben ich fo wenig ale ihn felbst wieder gefehen."

Bir kommen jest zu dem düstersten Abschnitt in dem Leben Hamann's, bei dem es vor allen Dingen erforderlich scheint, daß wir und seine Eigenthümlichkeit stets vergegenwärtigen. Er besaß ein ungedändigtes, von ungestümen Leidenschaften durchglühtes Temperament, das er oft mit Alexanders scheuem Roß verglich, und das er erst nach vielen bittern und schmerzhaften Ersahrungen zügeln lernte, dabei ein weiches für die zartesten Eindrücke empfängliches kindliches Gemüth. Der Weg, den dieser hohe edle Geist von der Borsehung gesührt werden mußte, erfüllt den theilenehmenden Juschauer mit innigem Mitleiden. Doch auch bei ihm

bewährt sich das tiefe Wort: "Ein guter Mensch in seinem dunkten Drange ist sich des wahren Weges wohl bewußt." Und den hat er gesunden, nachdem er erst der Menscheit höchsten Jammer und tiesses Berderben aus lebendiger Ersahrung kennen gelernt und durchempfunden hat. Er ist vor der "höllenfahrt der Selbsterkenntnis" nicht zurückgebebt, darum ist ihm auch der Lohn nicht entgangen, der des Kampses Preis ist.

Doch horen wir ihn felbst über seine ferneren Schickfale:

"Bir kamen," heißt es weiter, "benselben Abend sehr spät, den 18. April, in London an, wo ich mit meinem Bremer eine sehr unruhige Nacht in der Inn hatte, weil selbige uns als eine Mörbergrube in unsern Augen vorkam, und voller Gesindel zu sein schien, unsere Stube so sehr unsicher war, daß jeder ins Fenster einsteigen konnte, der uns nicht hätte durch die Thur ausweden wollen. In London sind alle Fenster auszuschieben."

"Ich schöpfte einige Tage Othem, ebe ich mich meiner Gofchafte annahm, hatte nebft meinem Bremer, der in Begleitung eines Kührers und Freundes, ber ein junger Kaufmann war und seine Schwefter beirathen sollte, ein gutes Wirthsbaus gefunden. Rachdem ich einen Diethelakai angenommen hatte, war bie erste Thorheit, die ich beging, einen Marktschreier aufzusuchen, von dem ich gehört hatte, daß er alle Fehler der Sprache beilen konnte. Er lebt in Islington. Ich erkundigte mich in einem deutschen Wirthshause nach ihm, wo man ihn sehr wohl kannte, und mir gestand, daß er einige Kuren gethan batte, die ihn berühmt gemacht; man konnte aber nicht die Urfache meiner Bedürfniffe feben. 3ch ging und fand einen alten Mann, ber mich untersuchte, und nichts an meinen Wertzeugen ber Sprache feben tonnte, der mir fein baus und eine große Summe Belbes jur Bedingung feiner Kur machte, wo ich eine gewiffe Zeitlang nichts reben, und endlich buchstabiren lernen follte. Dehr tonnte ich von seiner Methode nicht herausbringen. 3ch mußte also meine Geschäfte mit ber alten Junge und mit bem alten Bergen anfangen."

Der russische Abgesandte am englischen hose, dem hamann das von ihm ausgearbeitete Memorial überreichte, war ein Fürst von Galligin, ein Rame, der für ihn später einen sehr bedeutungsvollen Klang erhielt. Er erinnert sich desselben noch in einem Briefe an Jacobi vom 6. Januar 1785. "Ich habe 57," schreibt er, "das Glück gehabt, einem sehr liebenswürdigen Fürsten Galligin, der Abgesandter am englischen hose war, meine Auswartung zu machen; der blose Rame ist also schon ein sehr günstiges Omen für mich."

Mit der Betreibung feiner Angelegenheit war er indes bamals nicht fehr befriedigt. "Er benahm mir," fahrt er in feiner Erzählung fort, "alle hoffnung etwas auszurichten, und gab mit besto mehr Berficherungen von seinem Gifer, mir zu dienen, damit ber lette vielleicht angerechnet werden sollte, wenn die erfte eintraf. Es giebt gewiffe Stellen und gewiffe Geschäfte, die man am besten und mit größter Ehre verwalten fann, wenn man nichts ober so wenig als möglich thut. Sollten wir es uns einen Ernft fein laffen, alles mögliche in Acht zu nehmen, fo wurden wir erftlich unfere Bequemlichkeit und Rube febr bintenan fegen muffen, und großer Gefahr und Berantwortung aussehen, und vielleicht Feinde machen, Opfer unseres guten Willens und Unvermögens werden. - In diefen Umftanden befindet fich ein Minister, ber hochverrath feiner Pflichten, ber Ehre besjenigen, in deffen Ramen er da ift, u. f. w. als Klugheit und Borfichtigkeit anfieht. Ich glaube also, daß ich nach eben den Regeln in meinen Geschäften verfahren mußte, so wenig als möglich thun, um nicht bie Untoften ju baufen, mir burch übereilte Schritte Blogen ju geben und Schande ju machen, und dies Wenige mußte ich als Alles, was füglich und thunlich war, anfeben. 3ch ging also unterbrudt und taumelnd bin und ber, hatte teinen Menfchen, bem ich mich entbeden und ber mir rathen und helfen konnte. 3ch war der Berzweiflung nahe und suchte in lauter Zerstreuungen felbige aufzuhalten und zu unterbruden. Bas Blindheit, mas Raferei, ja Frevel mar, tam mir

als bas einzige Rettungsmittel vor. Lag die Belt geben, wie fie gebt - mit ber Lafterung eines Bertrauens auf bie Borfehung, die wunderlich hilft — — nimm alles mit, was bir aufftößt, um bich selbst zu vergeffen - bies war ein Syftem, nach bem ich meine Aufführung einrichten wollte, und burch jeden ungludlichen Berfuch niederfiel, bas ich aber wieder aufbaute gu eben ber Abficht. Mein Borfat war nichts als eine Gelegenheit - - eine gute Gelegenheit. Gott weiß, was ich nicht bafür angesehen hatte, um meine Schulden bezahlen, und wieber frei in einer neuen Tollheit anfangen zu konnen. 3ch gab also alles auf. Die leeren Bersuche, in die ich burch Briefe, burch bie Borftellungen der Freundschaft und Ertenntlichfeit aufwachte, waren lauter Schein, faules bolg, Irrlichter, die Sumpf zu ihrer Mutter haben. Nichts als bie Einbildung eines irrenden Ritters und die Schellen meiner Rarrentappe, waren meine gute Laune und mein helbenmuth. Ich hatte in Berlin die Thorheit gehabt, eine Boche lang bei bem Lautenisten Baron Stunden zu nebmen; mein redlicher Bater batte mich erinnert, und beswegen gestraft, ich follte an meinen Beruf und an meine Augen benten. Dies war umfonft. Der Satan versuchte mich wieder mit ber Laute, die mir in Berlin Berbruß gemacht hatte, weil ich eine geliehene unwiffender Beife einem armen Studenten Biermet verdorben hatte, ber fich von der Mufit ernährte, und dem ich teine Gutthuung dafür erwiefen, sondern vielmehr durch feine bescheibene und ruhrende Empfindlichkeit im bergen beleidigt worden war. 3ch fing baher wieber an, nach einer Laute ju fragen, ale wenn mein ganges Glud auf diefes Instrument, in bem ich so wenig mufitalische Starte befite, antame. Es war nicht möglich eine ju finden, und man fagte mir, bag es nicht mehr als einen einzigen in London gebe, ber schweres Gelb bamit batte verbienen konnen, jest aber ale ein Junter lebte. 3ch brannte, diefen Sohn ber weißen henne tennen zu lernen, und hatte meinen Bunfch. Die fehr bin ich burch benfelben gestraft worden! Er wurde mein Bertrauter, ich ging taglid

aus und ein, verzog mich in seine Rachbarschaft; er hatte sein eigen Haus, unterhielt eine Hure. — Er bot mir alles an. So sehr mich mein Urtheil, mein erstes, von ihm entsernt hatte, so viele Bedenklichkeiten ich über seinen Character in meinem Sinn hegte, so wurde alles von ihm eben gemacht. Ich glaubte jest gefunden zu haben, was ich wollte. — Du kannst durch ihn bekannt werden, du hast jest wenigstens einen Menschen, mit dem du umgehen kannst, du hast ein Haus gefunden, wo du dich zerstreuen kannst, du kannst dich auf der Laute üben und an seine Stelle treten, du kannst so glücklich als er werden. — Ich danke dem lieben Gott, daß er mich lieber gehabt, und daß er mich von einem Menschen losgemacht, an den ich mich wie ein Mühlensclave gekuppelt hatte, um einen gleichen Gang der Sünden und Laster mit ihm zu thun."

"Mein blindes Herz ließ mir gute Absichten bei meiner Bereinigung sehen, einen Menschen, der ohne Erziehung und Grundsätze war, Geschmad und die letzteren einzustößen. Ich Blinder wollte ein Begweiser eines andern sein, oder vielleicht ihn unterrichten, zierlich zu sündigen, Vernunft zur Bosheit zu drehen. — Ich fraß umsonst, ich soff umsonst, ich buhlte dumsonst, ich rann umsonst; Böllerei und Nachdenken, Lesen und Büberei, Fleiß und üppiger Müssiggang, wurden umsonst abgewechselt, ich schweiste in beiden, umsonst in beiden aus. Ich änderte in drei Bierteljahren sast monatlich meinen Ausenthalt, ich sand nirgends Ruhe; alles war betrügerisch, niederträchtig, eigennützig Bolk." <sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> In welchem Sinne biefes Bort ju nehmen ift, ergiebt eine Bergleichung mit I. 238 in hamann's Schriften.

<sup>3)</sup> Da hamann bei ftart erregtem Gemuth fich oft übertrieben ftarter Ausbrude zu bedienen pflegt, so hute man fich wohl bei dieser edlen Entrustung über fich felbst feine Worte in einem zu groben Sinne zu nehmen. Er schonte bei solchen Anlaffen fich selbst am allerwenigsten. Hamann hat spater die Thorheiten und Vehler seiner Nebenmenschen oft bitter gerügt, weshalb ihm der Borwurf einer taustischen Schreibart gemacht wurde, aber nie mit dem innern Ingrimm, womit er seine eignen bespricht.

"Endlich erhielt ich ben letten Stoß an ber Entbedung meines Freundes, der mir ichon unendlich viele Merkmale bes Berbachts gegeben hatte, die ich unterdrudte. 3ch erfuhr, das er auf eine schändliche Art von einem reichen Englander unterbalten murbe. Er mar unter dem Ramen Senel befannt, aab fich aber für einen beutschen Baron aus, hatte eine Schwefter in London, die auf eben solche Art, vermuthlich von bem .... ifchen Abgefandten unterhalten ward, und unter bem Ramen einer Frau von Perl einen Sohn hatte.... Ich erschrad über biefes Gerücht und wollte Gewigheit haben. Er hatte mir einen Bad Briefe langstens anvertraut, die er abzufordern vergeffen hatte, ungeachtet ihrer vorgegebenen Bichtigkeit und die ich ibm auch nicht, ich weiß nicht aus welcher Ahnbung, jurudgegeben, ohne daß es mir jemals eingefallen war, sein Bertrauen ju migbrauchen. Sie waren febr los gesiegelt. 3ch tonnte jest nicht der Berfuchung widerfteben, aus felbigen Gewißheit ju haben. Ich erbrach folche daher, und machte mir felbst die Entschuldigung, falls ich nichts hierin in Ansehung bes ihm beigelegten Berbrechens finden murbe, fie ibm mit bem aufrichtigen Bekenntniffe meines begangenen Borwibes wiederzugeben, und ibm in Ansehung bes übrigen alle mögliche Berschwiegenheit gu verfoworen; zugleich aber ihm meine Freundschaft aufzusagen, wofern ich andere Geheimniffe entbedt, die meinen Grundfagen widersprochen hatten. 3ch fand leiber! ju viel, um mich von feiner Schande zu überzeugen. Es waren abscheuliche und lächerliche Liebesbriefe, beren Sand ich tannte, daß fie von feinem vorgegebenen guten Freunde maren."

"Ich war sehr unruhig über meine Maßregeln, glaubte aber aus Klugheit genöthigt zu sein, einige Briefe zuruck zu behalten, worin die größten Proben seines Berbrechens enthalten waren, und den Gebrauch davon der Zeit und den Umständen zu überlassen. Er hatte sich einige Zeit auf dem Lande bei dem Gesellen und Lohnherrn seiner Bosheit aufgehalten. Als er zurücksam, forderte er mit vieler Behutsamkeit seine Briefe ab, die

ich ihm mit einiger Unruhe einhändigte, und die er mit ebensoviel und mehr annahm. Ich wollte mich ihm entbeden und meine Borftellungen beswegen machen, baber ließ ich mir gefallen, auf den vorigen Fuß, wiewohl ohne bas Berg mehr mich wieber einzulaffen. Es fcbien, er hatte mich blos zu feben gefucht, um ju entbeden, ob ich von bem Geheimnig ber Bosheit etwas mußte. Wie ich ihn barüber ichien ruhig gemacht zu haben, glaubte er sich mir allmählig mit gutem Jug entziehen zu konnen. 3ch tam ihm zuvor und hatte eine andere Entschließung gefaßt, an ben Englander, den ich tannte, felbst ju fcreiben, um ibm bie Schandlichfeit und Gefahr feiner Berbindung mit seinem Rebenbosewicht vorzustellen. Ich that dies mit so viel Nachdrud, ale ich fabig mar, verfehlte aber meines Endzwedes; 1) anstatt fie zu trennen, vereinigten sie fich, um mir den Mund au ftopfen."

"Unterdeffen war ich auf ein Caffechaus gezogen, weil ich feine Seele jum Umgange mehr hatte, einige Aufmunterung in öffentlichen Gefellschaften ju haben, und durch diesen Weg vielleicht befannt ju werben, und eine Brude jum Glud ju bauen. Dies war mir immer bie erfte Absicht aller meiner Sandlungen. Es war mir zu theuer und zu verführerisch, langer auszuhalten, ich war bis auf einige Guineen geschmolzen, und mußte mich wieber veranbern. 3ch ging voller Angst und Sorgen aus, um ein neues Zimmer zu haben. Gott war so gnäbig mich eines finden zu laffen, in dem ich noch bin, 2) bei sehr ehrlichen und guten Leuten, feit dem 8. Februar Diefes 1758. Jahres, in Marborough-Street bei Mr. Collins. Es find beides junge Leute, die fich eine Ehre daraus machen, jedermann zu bekennen, bağ fie Bediente gewesen, die einen fleinen Sandel angefangen, ben Gott fichtbar gesegnet, und die dies mit Dant, anhalten-

erinnern wird, am 21. April 1758.

<sup>1)</sup> Die Concepte biefer Briefe find noch borhanden. Gie find in Frangofifcher Sprace gefdrieben boll Rachbrud und edler Entruftung.
3) hamann forieb diefe Gebanten über feinen Lebenslauf, wie man fic

bem Fleiß und Demuth erkennen. Es ift eine besondere Gunft der Borsehung, daß sie mich dieses haus hat sinden lassen, in dem ich auf die billigste und zufriedenste Art lebe, weil ich nicht um einen heller fürchten darf, übersetzt zu werden, und die beste Auswartung umsonst genieße."

Bie dem Banderer, der nach vielen Jergängen in einer düstern höhle den lang ersehnten Strahl des Tageslichtes wieder erblickt, der ihm das Ende seiner Mühfal hoffen läßt, so mußte hamann zu Muthe sein, als er aus dem moralisch verpesteten Dunstlreise in eine Umgebung versett wurde, die ihn wieder zu sich selbst kommen ließ. Deffenungeachtet war seine Lage immerhin eine sehr peinliche, denn die Folgen seiner unglücklichen Berirrungen drückten wie eine Centnerlast auf ihn. hören wir darüber ihn selbst:

"Ich hatte," erzählt er, "im vorigen Cassechaus einen verstopsten Leib auf 8 Tage lang bisweilen gehabt, und einen erstaunlichen Hunger, der nicht zu ersättigen war. Ich hatte das hiesige starte Bier als Wasser in mich gesoffen. Meine Gesundheit daher bei aller der Unordnung der Lebensart und meines Gemüths ist ein göttliches Wunder, ja, ohne Zweisel mein Leben selbst und die Erhaltung desselben. Ich habe in diesem Hause nicht mehr, ungeachtet es beinahe drei Monate ist, als höchstens einmal ordentliche Speise gehabt; meine ganze Nahrung ist Wassergrüße und einmal des Tages Cassee. Gott hat selbige außerordentlich gedeihen lassen, und ich denke mit seinem Beistande so lange als möglich dabei auszuhalten. Die Noth ist der stärkste Bewegungsgrund zu dieser Diät gewesen, diese aber vielleicht das einzige Mittel, meinen Leib von den Folgen der Böllerei wiederherzustellen."

"Ich habe 150 Pfund Sterling hier durchgebracht, und kann und will nicht weiter gehen. Meine Schulden in Liefland und Curland belaufen sich also sämmtlich über 300 Pf. . . . . Ich habe kein Geld mehr und meine Uhr meinem Wirth gegeben. Die Gesellschaft des gedachten Buben hat mir viele unnübe

Ausgaben verursacht; mein öfteres Ausziehen und Umziehen hat mich gleichfalls viel gekoftet; ich habe zwei Kleider, davon eines die Weste ziemlich reich besetzt, und einen hausen Bücher mir angeschafft. Ich wollte in diesem hause mich alles Umganges entschlagen, und mich mit nichts denn meinen Büchern zu trösten suchen, davon ein ziemlicher Theil noch ungelesen oder wernigstens ohne Nachdenken und rechte Anwendung ungenutzt geslesen worden. Gott hatte mir eingegeben, mir gleichfalls eine Bibel anzuschaffen, nach der ich mit vieler hitze herumlief, ehe ich eine nach meinem Sinn sinden konnte, und von der ich ein sehr gleichgültiger Besitzer bisher gewesen."

"Weine Einsamkeit, die Aussicht eines völligen Rangels und des Bettlerstandes — — nach dem ich bisweilen aus Berzweislung gerungen hatte, weil ich selbst dies als ein Mittel ansah, mich auszumuntern zu einem kühnen Glückstreich — — ja, ich wünschte mir die Armuth aus einer ruchlosern Absicht, um den gnädigen Gott meines bisherigen Lebens, der mir allemal im letzten Nothfall beigestanden, von neuem und mit Borsatz mit sündlicher Keckeit zu versuchen — — kurz, die Dürre meiner Umstände und die Stärke meines Kummers entzogen mir den Geschmack meiner Bücher. Sie waren mir leidige Tröster, diese Freunde, die ich nicht glaubte entbehren zu können, sür deren Gesellschaft ich so eingenommen war, daß ich sie als einz zige Stütze und Zierde des menschlichen Schickslaß ansah."

Es war also damals der Moment eingetreten, von dem er schon nach den oben mitgetheilten Briefen an seine Eltern vom 28. Dec. 1755 (S. 78) eine Borahnung gehabt zu haben scheint.

"Unter bem Getümmel aller meiner Leidenschaften," fährt er fort, "die mich überschütteten, daß ich öfters nicht Othem schöpfen konnte, bat ich meinen Gott um einen Freund, um einen weisen redlichen Freund, bessen Bild ich nicht mehr kannte. Ich hatte statt dessen die Galle der falschen Freundschaft und die Unhinlänglichkeit der besserr gekostet, genug gekostet. Ein

Freund, der mir einen Schlüssel zu meinem Herzen geben konnte, den Leitsaden von meinem Labyrinth — — war öfters ein Wunsch, den ich that, ohne den Inhalt desselben recht zu verstehen und einzusehen. Gott Lob! ich fand diesen Freund in meinem Herzen, der sich in selbiges schlich, da ich die Leere und das Dunkle und das Wüste desselben am meisten sühlte. Ich hatte das alte Testament einmal zu Ende gelesen und das neue zweimal, wo ich nicht irre, in der Zeit. Weil ich also von neuem den Ansang machen wollte, so schien es, als wenn ich eine Decke über meine Bernunft und mein Herz gewahr würde, die mir dieses Buch das erstemal verschossen hatte. Ich nahm mir daher vor, mit mehr Ausmerksamkeit und in mehr Ordnung, und mit mehr Hunger dasselbe zu lesen, und meine Gedanken, die mir einfallen würden, dabei auszusehen." —

"Diefer Anfang, wo ich noch fehr unvollommene und unlautere Begriffe von Gottes Wort gur Lefung beffelben mitbrachte, wurde gleichwohl mit mehr Aufrichtigkeit, als ehemals, 13. Marg von mir gemacht. Je weiter ich fam, je neuer wurde es mir, je göttlicher erfuhr ich ben Inhalt und bie Wirtung besselben. Ich vergaß alle meine Bucher barüber, ich schamte mich, felbige gegen bas Buch Gottes jemale verglichen, jemals fie bemfelben zur Seite gefest, ja jemale ein anderes bemfelben vorgezogen zu haben. Ich fand die Einheit bes gottlichen Willens in ber Erlöfung Jefu Chrifti, bag alle Geschichte, alle Bunber, alle Gebote und Berte Gottes auf Diesen Mittelpunkt gufammenliefen, die Seele bes Menschen aus ber Sclaverei. Anechtschaft, Blindheit, Thorheit und dem Tobe ber Gunden jum größten Blud, jur höchsten Seligfeit und ju einer Annehmung folder Guter zu bewegen, über beren Große wir noch mehr ale über unfere Unwürdigkeit ober bie Möglichkeit, uns berfelben wurdig zu machen, erschreden muffen, wenn fich uns selbige offenbaren. Ich erkannte meine eignen Berbrechen in ber Geschichte bes jubischen Bolts, ich las meinen eignen Lebenslauf, und dankte Gott für seine Langmuth mit diesem seinem Bolke, seil nichts als ein foldes Beispiel mich ju einer gleichen hoffjung berechtigen konnte. Bor allen andern fand ich in ben Bubern Mofes eine feltene Entdeckung, daß die Ifraeliten, so ein ungeschlacht Bolk fie uns vorkommen, in einigen Fällen nichts 18 basjenige von Gott ersuchten, was Gott Willens war, für ie zu thun, daß sie eben fo lebhaft ihren Ungehorfam ale je in reuender Sünder erkannten, und ihre Buße gleichwohl boch ben so geschwind vergaßen, in der Angst derfelben aber um nichts als einen Erlöser, einen Fürsprecher, einen Mittler aniefen, ohne ben fie unmöglich Gott weder recht fürchten, noch ect lieben konnten. Dit biefen Betrachtungen, bie mir febr geeimnigvoll vorkamen, las ich ben 31. März bes Abends bas 5. Capitel bes V. Buch Mofes, verfiel in eintiefes Rachbenken, achte an Abel, von dem Gott fagte: Die Erde hat ihren Rund aufgethan, um das Blut beines Bruders zu emfangen. — — Ich fühlte mein Berg flopfen, ich hörte eine Stimme in ber Tiefe beefelben feufgen und jammern, ale bie Stimme bes Blutes, als die Stimme eines erschlagenen Brubers, ver fein Blut rachen wollte, wenn ich felbiges beizeiten nicht iorte und fortführe, mein Dhr gegen felbigee ju verftopfen; - raß eben dies Kain unstätig und flüchtig machte. Ich fühlte iuf einmal mein Herz quillen, es ergoß sich in Thränen und d tonnte es nicht langer - ich tonnte es nicht langer neinem Gott verhehlen, daß ich ber Brudermorder, ber Brudernorder seines eingebornen Sohnes war. Der Geift Gottes fuhr ort, ungeachtet meiner großen Schwachheit, ungeachtet angen Biberftanbes, ben ich bisher gegen fein Zeugniß und eine Rührung angewandt hatte, mir das Geheimniß der gotticen Liebe und die Wohlthat des Glaubens an unsern gnädigen and einzigen Beiland immer mehr und mehr zu offenbaren."

"Ich fuhr unter Seufzern, die vor Gott vertreten wurden vurch einen Ausleger, der ihm theuer und werth ift, in Lesung des göttlichen Wortes fort, und genoß eben des Beistandes, unter dem dasselbige geschrieben worden als des einzigen Weges,

den Berstand dieser Schrift zu empfahen, und brachte meine Arbeit mit göttlicher Gulfe, mit außerordentlicher Erquickung ununterbrochen den 21. April zu Ende."

Nachdem er durch folche Betrachtungen feinem vollen überfliegenden bergen Luft gemacht, fügt er bingu: "3ch glaube, daß bas Ende meiner Ballfahrt durch die Gnade Gottes in bas Land ber Berheißung mich führen wird - gefest, daß ich hier nicht Zeit und Gelegenheit haben follte, die Unordnungen und ben Schaben, ben ich andern gethan, ju erfeten. Deine Freunde murben betrübter fein muffen, wenn ich geftorben mare am Gift des Grams und der Berzweiflung. Meine Gesundheit und mein Leben, ich wiederhole es, ift ein Bunder und ein Beichen jugleich, daß Gott nicht an meiner Befferung, noch an meiner funftigen Brauchbarkeit ju feinem Dienft verzweifelt bat. Mein Sohn! gieb mir Dein Berg! - Da ift es mein Gott! Du haft es verlangt, so blind, bart, felfig, verkehrt, verftodt es war. Reinige es, ichaffe es neu, und lag es die Bertftatt beines guten Beiftes fein. Es hat mich fo oft getäuscht, als es in meiner band war, daß ich felbiges nicht mehr für meines ertennen will. Es ift ein Leviathan, den du allein gabmen tannft .- burch beine Einwohnung wird es Rube, Troft und Seligfeit geniegen. "

Wenn man den körperlichen Zustand hamann's bedenkt, wie er ihn uns oben beschrieben hat, so muß uns die Thätigkeit, die er in der kurzen Zeit dis zu seiner Abreise aus England entsaltete, wahrhaft in Erstaunen sezen. Dabei athmen seine Arbeiten aus dieser Zeit ein so freies, frisches Leben, sind so voll Kraft und Innigkeit, und schließen einen solchen Gedankenreichthum und Tiese in sich, daß sie zu dem Herrlichsten und Lieblichsten zu zählen sind, womit und seine Muse beschenkt hat. Da nur ein kleiner Theil von dem, was er damals niederschrieb, im Druck erschienen ist; so dürste eine Uebersicht in chronologischer Ordnung Manchem nicht unwillsommen sein:

Marg 19. Biblifche Betrachtungen.

Upril 21. Gebanten über meinen Lebenefauf.

- " 29. Betrachtungen über bas Lieb: Ich bin Gottes Bilb und Ebr'.
- " 30. Gedanken über bas Lieb: Liebe, bie bu mich gum Bilbe.
- Mai 1. Gedanken über das Lied: Mein Geist und Sinn ist boch erfreut.
  - . 4. Am himmelfahrtstage über 1. Cor. 4, 9.
  - " 5. Gedanken über das Lied: D, Jesu, laß mich auferstehn.
  - . 6. Ueber das Lied: Beschränkt ihr Weisen dieser Belt.
  - . 7. Ueber Deuter. 11-14 coll. Rom. X. 4-10.
  - , 16. Broden.

Ferner findet fich eine Abhandlung über das hohe Lieb, wobei das Datum der Abfaffung nicht bemerkt ift.

Die kleinsten ber angeführten Auffațe wurden wenigstens 10 bis 15 Druckseiten füllen, wahrend namentlich die Biblischen Betrachtungen vielleicht kaum in einem Bande Plat finden burften.

Er gebenkt dann auch besonders seines alten Baters, seines Bruders und seiner Freunde mit um so größerem Antheil, weil schon fast seit zwei Jahren die Schrecken des siebenjährigen Krieges über sein unglückliches Baterland hereingebrochen waren und namentlich seine Baterstadt getroffen hatten, welche in diesem Jahre unter die herrschaft des Doppeladlers kam.

Er schreibt daher: "Ich überlasse Gott alle die Folgen meiner Sünden, da er die Last derselben auf sich genommen. Er wolle meinen Bater trösten, und wie ich ihn gebeten, mir den Gram über meine Leichtsinnigkeit und Bergessung seiner Liebe zu vergeben, so wolle er ihm auch die Früchte dieser Bergebung mittheilen. Ich kann so weit nicht reichen, und vielleicht ist er in Umständen, wo und der gehorsamste Sohn keine Freude und Hülfe sein kann. — Gott sei also sein Bater, er lebe Hamann, Leben I.

als ein Greis mitten unter der Buth des Krieges, oder als ein verjüngter Engel im Lande des Friedens."

"Gott allein wolle meinen lieben Bruder führen und re- i gieren, ihn für meine Thorheiten, Ausschweifungen und Berbrechen behüten, und ihn ein nühlich Berkzeug im hause seines Sohnes, Jesu Christi, machen."

"Meine Freunde wolle er weder mit Kummer, noch mit Fluch an mich benken laffen. Ihre guten Absichten mit mir mögen von der Gute Gottes öffentlich vergolten werden, damit sie ihr Herz nicht gegen andere durch meinen Mißbrauch ihrer Liebe verschließen mögen. Er wolle sie eben den Reichthum des Geistes und der Gnade empfinden lassen, den mir der Berlust ihrer Wohlthaten erworben."

Für diese war die Schrift: "Gedanken über meinen Lebenelauf" eigentlich bestimmt und biefen 3med barf man beim Lefen berfelben nicht aus ben Augen verlieren. Es follte teine eigentliche Biographie fein, sondern vielmehr Gedanken, Refferionen über fein bisheriges Leben, an Personen gerichtet, bei benen er die genaue Bekanntichaft mit manchen Thatsachen und Berhaltniffen voraussetzen fonnte, die natürlich bem fpatern Lefer fehlt. Mehrere wichtige Momente feines Lebens bleiben auch unberührt, namentlich feine schriftstellerischen Berfuche aus jener Beit. Ferner barf ber Umftand nicht außer Acht gelaffen werben, daß er fie größtentheils in London niedergeschrieben bat, mithin an einem Orte, wo er fich gang auf fein Gebachtniß verlaffen mußte. Uebrigens find fie ein herrlicher Beweis für die Groß. artigleit seines Charafters. Nur eine große Seele ift zu einer Selbstverleugnung im Stande, wie fie fich darin kund gibt. Benn hamann fo von einem anderen beurtheilt und alle feine hanblungen unter ein fo scharfes moralisches Secirmeffer gebracht waren, wurde man ein folches Berfahren nicht berglos und ungerecht gescholten haben? Er erinnert in feinen Bekenntniffen auffallend an Augustin. Nur eine fo rudfictelose Bahrheite- und warme Menschenliebe tonnte alle Bedenklichkeiten bestegen, die

eine so unverhüllte Schaustellung der verborgensten Falten bes herzens hervorrufen mußte.

Die Biblischen Betrachtungen find, wie er uns erzählt, bei der Lesung des göttlichen Borts entstanden und niedergeschrieben. In welchem Geist sie verfaßt sind, ersieht man aus folgender Stelle der Gedanken über seinen Lebenslauf:

"36 foliege mit einem Beweise meiner eignen Erfahrung, in einem herzlichen und aufrichtigen Dant Gottes für fein feligmachenbes Wort, bas ich geprüft gefunden, als bas einzige Licht, nicht nur zu Gott zu tommen, sondern auch uns selbst au tennen, ale bae theuerfte Gefchent ber gottlichen Gnabe, bas bie gange Ratur und alle ibre Schape fo weit übertrifft, als unser unsterblicher Geift ben Reim bes Fleisches und Blutes; ale fie die erstaunlichste und verehrungewurdigfte Offenbarung ber tiefften, erhabenften, munderbarften Beheimniffe ber Gottbeit, im himmel, auf ber Erbe und in ber bolle, von Gottes Natur, Eigenschaften, großem überschwenglichen Willen, hauptfachlich gegen und elende Menfchen, voll ber wichtigften Entbedungen durch ben Lauf aller Zeiten bis in die Ewigkeit; als bas einzige Brod und Manna unserer Seelen, beffen ein Chrift weniger entbehren tann, ale ber irbifche Menfch feiner täglichen Rothdurft und Unterhalts - - ja ich bekenne, daß biefes Bort Gottes eben fo große Bunber an ber Seele eines frommen Christen, er mag einfältig ober gelehrt sein, thut, ale biejenigen, die in bemselben ergablt werden; daß also ber Berftand dieses Buchs und der Glaube an den Inhalt desselben durch nichts anders zu erreichen ift, als durch benselben Geift, ber die Berfaffer beefelben getrieben; bag feine unaussprechlichen Seufger, die er in unsere Bergen ichafft, mit ben unausbrudlichen Bildern Einer Natur find, die in der heiligen Schrift mit einem größeren Reichthum als aller Same ber ganzen Natur und ihrer Reiche aufgeschüttet find."

Mit einem solchen Sinn verband Hamann damals schon eine große Belesenheit und eine ungewöhnliche Bekanntschaft mit

fast allen Fächern menschlichen Bissens, beren Geist er durchdrungen und erfast hatte, ohne gerade das Detail derselben sich angeeignet zu haben. Er war daher, wie kaum sonst jemand, befähigt, den vorstehenden Ausspruch zu rechtfertigen und zu belegen. Dies zeigt sich auch in den übrigen kleinen Abhandlungen, die einen Schatz kerniger Gedanken enthalten. Bei einer so großen Productivität läst es sich freilich nicht erwarten, das alles gleich gehaltvoll und schlackenlos sei, indessen dürste sich Weniges sinden, was nicht mindestens von subjectivem Werth und Bedeutung ist. Er selbst urtheilt freilich später sehr ungünstig darüber, indem er an Lindner schreibt: "Es ist ein Hausen unwichtiges, anstößiges 2c. darin." Allein wir sind solche wegwerfende Eritiken seiner eigenen Werke schon gewohnt und dürfen nicht zu viel Gewicht darauf legen.

Ungeachtet hamann's außere Lage immer brudender für ihn wurde, weil seine Bemühungen, einen Ausweg aus diesem Labyrinthe zu finden, scheiterten, so wurde sein Gottvertrauen badurch boch nicht im Geringsten erschüttert und seine Studien nahmen ihren ungehinderten Fortgang.

"Ich habe heute," schreibt er unter dem 25. April, "den Prediger bei der Savoykirche, Herrn Pitius, besucht, einen frommen rechtschaffenen Geistlichen, dessen Worte ich mit viel Rübrung gehört, verstanden und empfunden. Er benahm mir alle Hossnung, hier unterzukommen, ohne mich dadurch niedergeschlagen zu machen, weil ich nicht durch Menschen, sondern durch Gott glaube geholsen werden zu können. Wenn unsere Seele erst ihren Mittelpunkt an dem sindet, so verläßt sie denselben in ihrer Bewegung nicht mehr. Sie bleibt ihm, wie die Erde der Sonne, getreu, und alle übrigen Neigungen richten sich wie Monde nach diesem ursprünglichen und eigenthümlichen Eindruck des Schwunges und ihres Lauses."

Erst gegen Ende Mai wiederholte er seinen Besuch. "Ich machte," schreibt er am 29. Mai, "den Anfang dieser Woche mit einem Besuch, den ich dem Pastor Pitius ablegte. Gott hat

mir bie Gnade gegeben, feinen öffentlichen Dienft wieber abauwarten, und ich hatte biefen frommen Mann über bas geftrige Evangelium bes reichen Mannes mit viel Erwedung predigen gehort. Beil er die Communion feiner Gemeinde ben folgenden Sonntag anmeldete, so rufe ich Gott an, wie ich es schon varher gethan hatte, mich zu seiner Tafel einzuladen. Ich fand viele Schwierigkeiten, weil ich nicht mehr als eine halbe Rrone im Beutel hatte, und meine Uhr icon fur 4 Pfd. bei meinem Birth fteht. Mit wenig fleischlichem Troft besuchte ich also biefen Mann und entbedte ibm mein berg und alle meine Umftanbe. Er brang barauf, ich follte England verlaffen. Bott gab biefem Mann viel Gnabe, mir ans Berg zu reben, und half mir ebenfalls, ihn ju boren und ju antworten. 3ch hielt mich febr lange bei ihm auf, und murbe es nicht eber gemahr, als bis ich eine fehr verlegene Miene an ihm gewahr wurde, bie mich forttrieb, und ich verließ ibn mit vielem Muth, ber ibn felbst bieweilen an mir bestürzt zu machen ichien."

"Gott! wie liebreich find deine Wege, Barmherzigkeit und Wahrheit. Wie viel Wunder hast du mir thun mussen, damit ich daszenige zu glauben lernen sollte, was ich als Kind gewußt habe, was jedes Kind weiß, und niemand wahrhaftig glaubt, als dem Gott diesen Glauben wirkt und schenkt. Ich meine die lichte Wahrheit: Ohne mich könnt ihr nichts thun. Ich meine den einzigen Trost: Ich will dich nicht verlassen, noch verfäumen."

"Ich war durch das verlegene Gesicht des rechtschaffenen Israeliten nicht umsonst verscheucht worden. Kaum daß ich einige Schritte die Savon, wo er wohnt, verlassen hatte, hörte ich meinen Ramen nachrufen, und mich unvermuthet mit Freundlichkeit und Bergnügen von einem Mann anreden, in dem ich immer nachtheilige Begriffe in Ansehung meiner zum voraus gesetzt, und ihn daher, so viel möglich, vermieden hatte. Er ist der Secretair des russischen Abgesandten, Herr Lüders, der mich anredete, der Briese von meinem Freunde aus Petersburg erhal-

ten, und burch feine Borftellungen und Renigkeiten mich gang von neuem belebte. Er freute fich über ben gludlichen Bufall, mich ungefahr gefunden ju haben, weil er meinetwegen beforgt gewesen, und fich gewünscht, mich aufzufinden. Ich wollte nach ber Stadt mit ihm rennen, da ein eben fo mertwürdiger Umftand mich wieder gurud rufte, ben ich zeitlebens behalten werbe. Weil der Fußsteig sehr enge war, wich ich aus, um mit meinem Gefährten mit befto mehr Bequemlichfeit reben ju tonnen. Auf einmal lag ich auf ber Erbe, ohne es gewahr zu werben, an einem Pfoften, an bem ich mir hatte ben Ropf gerschlagen tonnen, ober ben Arm verstauchen, fo ploglich, daß es ein Bunber, wie ich nicht meinen but und Perrude verloren und wenigftene ben Buschauern mich lacherlich gemacht, wenn ich auch ohne Schaben abgetommen ware. Ich mußte alfo wieber umtehren, weil ich mich befudelt hatte, mit vieler Bergensempfinbung, die mir biefer Fall zu predigen ichien, und mit vieler Freude und Troft, so außerordentlich bewahrt worden, so gludlich aufgeftanden ju fein - - alles dies, bamit ich nach Saufe geben follte, mo ich rein wieber gurudfehrte, weil ich unterwege ansprach, um mich in Ordnung zu bringen."

"Ich ging gleich nach meinem Mittagseffen wieder aus, ich weiß nicht mit welchem Triebe, um den Bater eines jungen Engländers aufzusuchen, den ich in Riga gekannt, und wo möglich etwas Neues von Sause zu hören, oder an dem vielleicht einen Bekannten oder Freund zu sinden, der mich in seine Sütte aufnehmen möchte, wenn es auf das äußerste käme, oder wenigstens mit gutem Rath beispringen könnte. Nach vielen Fragen sand ich endlich den Herrn Bernizobre, der kaum, als ich meinen Namen genannt hatte, mich mit Freuden empfing, sich Glück wünschte, meinen Bater erfreuen zu können, mit der Nachricht, mich endlich gefunden zu haben."

Daß hamann seinen alten, um ihn gewiß tief betrübten Bater so lange ohne Nachricht laffen konnte, ist wohl nur durch seine traurige Lage zu erklären, mit der er ihn wahrscheinlich

bekannt zu machen und zu beunruhigen sich scheute. Bon Seisten seines Baters und seiner Freunde scheinen indessen um so größere Anstrengungen gemacht zu sein, um sich Auskunft über ihn zu verschaffen.

"Ich las," fährt er fort, "einen englischen Brief meines Bruders und eine kleine Beilage meines alten redlichen Baters, ich konnte aber nichts verstehn — —. So war mein herz von Empfindungen aufgeschwollen, daß ich nicht wußte, was ich las und also die Arbeit versparen mußte. Gott giebt mir hoffnung, "set er dann hinzu, "mich meinen Bater noch sehen zu lassen, wie er mir die Gnade erzeigt, meine Mutter noch vor ihrem Ende umarmen zu können. Gott hat ihm ein Kreuz auferlegt mit dem Berlust seines Gedächtnisses."

"Meine Entschließung," bemerkt er zulet, "nach Riga zurückzukehren, ift immer mehr gegründet worden. Ich habe an alle meine Freunde geschrieben und mich ihnen schon angemeldet."

Abreise von London, Ankunft in Riga. Wirkungskreis im Pereus'schen Sause. Auf des Pruders nach Riga als Collaborator. Priese an die Varone von Witten. Lindner, Nachsolger in Granhof.

Unter der Ueberschrift: Den 25. Junius am 5. Sonntage nach Trinitatis, Luc. V, 1, macht er dann die Bemerkung: "Dies wird vermuthlich der letzte Sonntag sein, den ich in England seiern soll. Gott hat mir seinen Segen auch in der heutigen Predigt durch den Mund seines frommen Dieners mitgetheilt, den ich mit viel Zueignung, Trost und Freude habe hören können. Das Evangelium schickt sich um desto mehr zu meiner Abreise, weil ich zu Schiff gehen will."

Auf welche Beise ihm die Mittel zu seiner Rüdreise gewährt

wurden, und wie er fich von seinen bortigen Berbindlichkeiten losmachte, läßt er unberührt. Ueber feine Rudlehr und feine Antunft in Riga berichtet er ferner: "Den 27. Juni mußte ich unvermuthet von London abgehen, weil ich burch die Rachricht erschredt worden war, daß mein Schiffer abgegangen, tam die Racht in Gravesund an, wo ich in Gefahr mit einem Matrosen war, ber die Absicht hatte, wie ich nicht anders schließen tann, mir das Meinige zu nehmen. Gin Englander tam eben aus einem nabe liegenden Birthebause und nahm fich meiner an, um mich bafelbft anguweifen. Bir mußten mit einem Kriegs fchiff geben und die Busammentunft der übrigen. Schiffe abwarten, daß wir also erft ben 8. Juli in die See gingen. Sonntage ben 16. wurde ich burch einen ziemlich ftarten contraren Bind und Sturm, und die Gefahr des Categate fehr beunrubigt, aber durch Lefung bes XLII. Pfalms von Gott getröftet und aufgerichtet. Den 27. Juli bin ich unter gottlicher Gnabe in Riga gludlich angetommen und bei herrn Carl Berene abgetreten, wo ich mit aller möglichen Freundschaft und Bartlichteit bewilltommt worben. Ungeachtet meiner Berftreuung fchentte mir Gott Bollen und Bollbringen, benselben Sonntag barauf, den 5. Sonntag nach Trinitatie, jum heiligen Abendmahl zu geben, wobei ich nicht ohne Ruhrung bewundern mußte, daß mich Gott mit eben bemfelben Evangelio vom reichen Fischzug Petri empfing, mit dem ich aus England Abschied genommen."

Mit welchen Empfindungen hamann die Stadt wieder betreten haben mag, welche der Tummelplatz seiner Leidenschaften, seiner kühnen hoffnungen und heißen Bunsche gewesen war, können wir und leicht vorstellen. Er kehrte in den Schooß der Familie zurück, die so große Erwartungen von ihm gehegt hatte, die aber leider alle zu Schanden geworden waren. Dennoch wurde er von ihr aufs freundlichste empfangen. Sollte man daraus nicht schließen können, daß sie über die Freude den lang vermisten oder wohl gar schon verloren gegebenen, wieder in ihrer Mitte zu haben, jede andere Einbusse schon vergessen und ver-

fchmerzt hatte? Er fand in dem Saufe gleich fo hinreichende Beschäftigung, daß er mahrscheinlich badurch, so wie durch ben Dangel ber zu einer Reise erforderlichen Geldmittel an einem Besuche feines alten Baters gehindert wurde. Der Aufenthalt in Riga wurde ihm außerdem durch den freundschaftlichen Bertehr, ben er dort genoß, febr verschönert. Sein alter Jugendfreund Lindner mar noch Rector baselbft. Sein erfter Beg mar ju ihm. "Ich lief," ergablt er, "ben Tag meiner Untunft gu meinem alten Freunde Lindner, ber mich mit der Rachricht erschredte und erfreute, daß mein Bruder ale Collaborator bei ber biefigen Domschule berufen mare." Samann murbe fich gewiß ber Freude darüber, dag er nun in der Fremde auch den Umgang feines Bruders genießen follte, ungeftort bingegeben haben, wenn dieselbe durch die Beforgniß, welche ihm die Eigenthumlichteit beefelben einflößte, nicht getrubt worben mare. Schon jest gab ihm fein Berhalten zu manchem Anftog Beranlaffung. Gine gewiffe Schlaffheit und Berfahrenheit icheinen ihn zu einer angestrengten Beschäftigung untüchtig gemacht ju haben. Desbalb ift hamann ftete bemuht ibn aufgurutteln und anguspornen. Er theilt ihm feine eignen Arbeiten mit, verlangt fein Urtheil barüber, trägt ihm auf, über gewiffe Bücher zu berichten, macht ihn auf feine Schwächen aufmerksam und geht ihm bei feiner Beiterbildung mit Rath und That an die Sand. Bei alledem scheint er eine gewisse außere Tournure und feierliches Befen gehabt zu haben, mas fpater immermehr in Affectation ausgeartet ift. Dies nahrte Unfange in hamann die hoffnung, daß fein Bruber noch einmal viel eber ale er in ber Belt fein Glud machen werbe, und daß er bereinft noch eine Bufluchtoftatte in feinem Saufe finden tonne. Gin nicht unbedeutender Eigenfinn, ber spater in völligen Starrfinn ausartete, gesellte fich ju feinen übrigen Schwächen. Dagegen bot die Gigenthumlichfeit feines funftigen Borgesetten burchaus teine Burgichaft bafur, dag diesem Fehler auf eine beilfame Art entgegen gewirft werde. Eine an Sowache grenzende Gute und Rachgiebigkeit icheint in bem Charafter Lindner's gelegen zu haben, so daß der Bruder ihn zu wiederholten Malen auf's Ernstlichste ermahnen mußte, die Rachsicht gegen seinen Untergebenen nicht zu weit zu treiben, ja ihm hernach, als die üblen Folgen dieser Bernachlässigung zu Tage kamen, bittere Borwürfe darüber zu machen.

Außerdem hatte Samann die Freude, daß der Bruder seines eben genannten Freundes, Gottlieb Emanuel Lindner, fein Nachfolger als Sauslehrer bei bem General von Bitten ju Grunhof geworden war. Er icheint fich wie hamann auch Unfange teinem bestimmten Fache zugewandt, und namentlich die iconen Wiffenschaften ju feinem Lieblings-Studium gemacht zu haben, bis er auf einmal mit großem Gifer, wie es schien, das theologische Studium ergriff, dem er jedoch spater wieder entfremdet murbe. Es entspann fich zwischen ihm und hamann ein lebhafter Briefwechsel, ber hauptfachlich in Intereffe feine Quelle hatte, das letterer fortwährend für ben Unterricht und die Erziehung feiner ehemaligen beiben Böglinge behielt. Auch mit diesen correspondirte er fleißig und suchte so auf ihre Beiterbilbung einzuwirken. Die an fie gerichteten, uns noch erhaltenen Briefe geben einen lebhaften Begriff von feiner freien, anregenden Unterrichtsweise. Sie find ein erwunschter Beleg bafür, wie er bie, in seinen Schriften vielfach ausgefprochenen Grundfate über Erziehung und Rinderunterricht praftisch in Anwendung gebracht habe.

Seinen neuen Wirkungstreis in dem Berens'schen Sause schildert er so: "Meine Geschäfte in dem Hause meines Wohlthäters haben bloß in einem Brieswechsel mit seinem Bruder "(wahrscheinlich Johann Christoph Berens, welcher damals in Petersburg war)," in dem Unterrichte der ältesten Tochter des Hauptes unserer Familie "(einem Kinde, an dem er auch nach seinem Abgang von Riga mit großer Liebe hing und für seine weitere Ausbildung auch noch in der Ferne sorgte. Er nennt sie hanschen)" und einer kleinen Handreichung eines jüngern Bruders, der auf dem Comptoir ist und George heißt, disher bestanden."

Der Freund hatte damals, wie er es ausbrücklich anerkannt, ungeachtet er in religiöser hinsicht auf einem ganz andern Standpunkt war, als er, in einer Beziehung einen vortheilhaften Ginkuß auf ihn. "Gott hat sich insbesondere," bemerkt er, "des Brieswechsels meines Freundes bedient, mich gegen den Sauerteig des Aberglaubens und der Heuchelei wachsam zu erhalten. Er wolle an seiner eignen Seele diese mir so heilsame Prüfung mit allem geistlichen Segen belohnen."

In allen diesen Beziehungen hat er sich einen so ausgebehnten, vortheilhaften Wirkungstreis geschaffen, daß sein späteres Ausscheiden aus demselben allerseits und namentlich von seinem Freunde Berens sehr schmerzlich empfunden wurde. Bei diesem legte es leider einen Grund zur Bitterkeit gegen seinen Freund, der später beiden manche trübe Stunde machte.

Der erfte Brief, welchen Samann im August 1758 an feinen Bruder fchrieb, trägt zwar unvertennbar das Geprage feiner Sinnesanderung an fich, ift aber ungeachtet des barin vorherrschenden Ernstes mit großer Schonung und Milbe geforieben. Er fucht ibm bie Borurtheile ju benehmen, welche vielleicht burch bas Gerücht in ihm entstanden waren. "Ich schreibe Dir nicht ale ein Schwarmer, nicht ale ein Pharifaer, sonbern ale ein Bruder, der Dich nicht eber bat lieben konnen, fo lange er Gott nicht erfannte und liebte, ber Dir aber jest von gangem Bergen wohl will, und feitdem er beten gelernt hat, nicht vergift, auch fur Dich zu bitten. Alle Bartlichkeiten bes Blutes, ber Ratur find leere Schalen, die benen nichts helfen, die wir lieben." "Lag Dir den Ton meiner Briefe nicht anftogig fein. Du wirft mich ale feinen Ralmäuser antreffen, wenn ich die Freude haben follte, Dich zu feben. Ich lebe jest mit Luft und leichtem Bergen auf der Belt, und weiß, daß die Gottfeligfeit die Berbeigung Diefes und bes gufunftigen Lebens hat und zu allen Dingen nutlich ift. Seitbem ich Gottes Wort ale Arznei, ale ben Wein, ber allein unfer Berg froblich machen tann und unfer Geficht glangend von Del, ale bae Brob, bae bae Berg bee Menfchen

stärkt, kennen gelernt habe, bin ich weber ein Menschenfeind, noch hypochondrifc, noch ein Anflager meiner Bruder, noch ein Ismael ber gottlichen Regierung mehr. Das Bofe auf ber Welt, bas mir fonst ein Aergerniß mar, ift jest in meinen Augen ein Meifterftud ber gottlichen Beisheit und ber Befehl bes Erlofers: Biderfteht bem Bofen nicht; ein Rleinod ber gottlichen und driftlichen Sittenlehre. Die Beforgniffe, die er über feine neue Unstellung gehegt, verschweigt er ihm nicht, spricht fie aber auf eine Beise gegen ihn aus, die ihn nicht im geringsten verlegen tonnte. "Gott lente alles," fcreibt er, "nach feinem gnadigen Billen. Berr Baftor Geride, der Bater, freute fich febr über Deine Bahl und ich - - ich - ich, mein lieber Bruder, bente von Dir beffer, ale mir felbst und zweifele nicht, bag Gott viel Gutes, recht viel Gutes jum Besten Seines Saufes und Seiner Beerden, fie mogen in Lammern ober Schafen befteben, im Sinne hat, burch Deine Sand auszurichten und felbige baju ftarten wird. Wie froh bin ich über die Gnade gewesen, die mir Gott durch Dein Glud und Gegenwart fo unvermuthet bereitet hat. Ich erschrad, als ich von Deiner Ueberkunft borte, weil ich glaubte, daß ein gleicher Sinn mit dem meinigen Dich bagu antreibe - und ich unferen alten lieben Bater nicht gern verlassen wissen wollte. Ale ich aber die Umstände erfuhr, war ich defto angenehmer entjudt. 3ch umarme Dich berglich und empfehle Dich ber gnädigen Obhut unferes gnädigen Baters und unfere liebreichen Erlofere, der Seinen guten Beift reichlich über Dich ausgießen und Dich mit allen Tugenden besfelben falben wolle. Amen. "

Auch die alte Lust zur Musik und Lecture regte sich wieder in ihm. Seine zwei Lauten, die er in Lübeck zuruck gelassen hatte, bat er den Bruder ihm mitzubringen und von Musikalien und Schriften so viel er könne.

Die Ankunft des Bruders verzögerte sich indeß auf eine unbegreisliche Beise. Er schreibt daher im September an Lindner in Grunhof: "Ich bin in ziemlicher Unruhe meines Bruders wegen gewesen und noch. Er geht erst in acht Tagen von Hause ab. Halten Sie ihn daher ja nicht auf, sondern lassen Sie ihn in Gottes Namen ungestört durchreisen. Da ich ihn selbst zu sehen gewiß diese Woche hosste, und dadurch allein sein langes Stillschweigen entschuldigen konnte, kommt ein Brief, von dunkel schlüpfrigen Ausdrücken, den man sich qualen kann, zu erklaren, und davon man sich bei jezigen Umständen allerhand ängstliche Auslegung machen kann. Gott helse ihm gesund, dald und glücklich her. Die Schule wartet auf ihn. Der Subrector ist diese Woche schon beerdigt. Ein Grund mehr, der seine Ankunst hier nothig macht."

Abgesehen von bergleichen Gemüthsbewegungen athmen hamann's Briefe aus diefer Beit eine burchaus heitere und jufriedene Stimmung. Er unterrichtet feinen Freund von der Abficht bei ben Briefen an feine Boglinge, giebt ihm ju versteben, welche Stellung er feinem Buniche gemäß zu diesem Briefwechsel einnehmen folle, erfundigt fich nach feinen wiffenschaftlichen Befcaftigungen und erbittet fich ausführliche Mittheilungen barüber. "Geben Sie mir einmal in einem Briefe," fcreibt er, "einen Extract von bem, mas Ihnen fo viel toftbare Stunden und fuße und heitere Rachte gestohlen. Geht es unfrer Seele wie bem Leibe, ber ohne Stuhlgang und Ausbunftung nicht Blut machen tann? Run, fo lagt une bas ausschwigen, mas wir mit fo vieler Lust gekaut und mit so vieler Mube verdaut haben - - burch alle möglichen Poren. Wer ber Natur gemäß lebt, braucht teine leidigen Aerzte. Die burch die Arznei leben muffen, die Gott aus ber Erbe machsen läßt, find felten im Stande fie felbst ju sammeln."

Auch die Briefe an die beiden Zöglinge weiß er durch höchst anziehende, sinnreiche und Nachdenken erweckende Scherze zu würzen. So schließt er z. B. seinen Brief an den ältesten Baron, nachdem er ihm das Thema zu ihrer schriftlichen Unterhaltung vorgeschlagen und den Gang derselben angegeben hat, mit den Worten: "Sie werden sich keine Gebirge von Schwierigkeiten in der Uebung vorstellen, die ich Ihnen ausgebe. Muth und

Gebuld gehören zu den Schularbeiten, und durch diese werden jene reif, wenn sie zu Kriegsezercitiis einmal da sein sollen. Livius wird Ihnen erzählt haben, womit Hannibal die Alpen schmelzte. Die Geduld ist eine Tugend, die uns sauer zu stehn kommt, und aus mißlungenen Bersuchen entsteht, wie der Essigaus umgeschlagenen Getränken. Die Tapferkeit selbst ist nichts als die Blüthe der Geduld. Haben Sie welche mit meinem Briefe, der die Gesprächigkeit eines Alten nicht uneben nachahmt. Ich werde zu diesem Character keine Masken nöthig haben."

Endlich hatte er von seines Bruders Abreise Rachricht erhalten. Er schreibt darüber am 5. October an Lindner: "Rein Bruder ist diesen Dienstag mit Fuhrmann Torner abgereist. Mein lieber Bater klagt über seine Saumseligkeit, wie viel Ursache haben wir also dazu. Er hat dafür schon Wetter, Gottlob! und kann so viel Tage eher hier sein als er Wochen später abgegangen."

hamann hatte unterbessen mit seiner Gesundheit und seinem alten Uebel, der hypochondrie, zu schaffen. Dies kam ihm deswegen zu sehr ungelegener Zeit, weil er verschiedene Arbeiten vor hatte, die er gern vor seines Bruders Ankunft beseitigen wollte.

Endlich am 27. October langte ber Ersehnte an und war zugleich der Ueberbringer eines Geldgeschenkes von dem Bater, das er mit seinem Bruder theilen sollte. "Die Mildthätigkeit dieses redlichen Alten hat mich desto mehr gerührt," fügt er hinzu, "weil ich dadurch in den Stand gesetzt wurde, mit meinem treuen Freunde Bassa richtig zu werden." Einige Tage darauf schreibt er an Lindner: "Sie wissen, daß mein Bruder angesommen: falls er heute zu mir kommt, soll er selbst an Sie schreiben. Ich freue mich sehr, ihn um mich zu haben. Gott schenke mir die Freude und den Rutzen von seinem Umgange, den ich mir versprochen, und lasse uns in aufrichtigem Frieden und Liebe mit einander leben 1)."

<sup>1)</sup> Diefe Stelle ift aus bem Original bes I. 310 abgebrudten Briefes genommen. Es geht daraus herbor, baf biefer Brief bafelbft nicht ber richtigen Beitfolge gemäß eingerudt ift.

Raum waren seine Sorgen wegen der Ankunft seines Bruders gehoben, als neue wegen seines Freundes Lindner in Grünhof sich seiner bemächtigen. Er besürchtete, scheint es, daß er sich in Studien und Beschäftigungen einlassen möge, die ihn seinem eigentlichen Beruf entfremdeten und ihn die Pslichten dessehen vernachlässigen ließen. Es war für Hamann eine um so kislichere Sache, ihm davon abzurathen, weil Lindner vielleicht, durch sein eigenes Beispiel verführt, sich dazu berechtigt glaubte. Es scheint, daß Lindner dabei nicht genug die Berschiedenheit ihrer Persönlichkeiten berücksichtigt habe; denn es war gewiß nicht Jedermanns Ding, sich wie Hamann so ohne Scheu in den ungeheuren Strudel des Wissens zu werfen, ohne betäubt zu werden und den klaren Blid zu verlieren. Ein solches Wagstud seste ungewöhnliche physische und geistige Kräfte voraus.

Die Art und Weise wie Hamann eine so schwierige Aufgabe loft, ohne ben Freund ju franken, legt ein Beugniß von feiner Menschenkenntnig und feiner ichonenben rudfictevollen Freundesliebe ab. Einige Stellen aus seinem Briefe mogen als Beleg bienen: "Sie wollen bes Sobbes Berte lefen; ich habe fie nicht, und wenn ich felbige hatte, fo murbe ich ein Bebenten tragen, fie Ihnen mitzutheilen. Wie wenig wollen Sie fich durch mein Beispiel warnen laffen? Sie werben ben Schaden bavon tiefer ale ich empfinden, und er wird bei Ihnen vielleicht schwerer zu erseten sein. Sie haben ein größer Genie, das Sie schonen muffen, und das weniger fremden Bufat nothig hat, ale ich. Sie haben einen ftartern Beruf und gezeichnetere Gaben zu einem Amte und zu einem öffentlichen Stande, ale ich habe. Boren Sie, wenn es möglich ift, Sie aus bem Schlummer Ihrer hppochondrie ju ermuntern. Schonen Sie Ihre Gesundheit."

"Gott hat mir Duge und Ruhe geschenkt. Ich suche die Zeit, die ich jett habe, wie ein Altsticker anzuwenden. Zwei Stunden sind bisher für mich besetzt gewesen, deren ich eine wieder verloren. Die erste war gewidmet, ein Kind lesen zu

lehren, die andere einem jungen Menschen, den ich als meinen Freund und Bruder ansehe, ein wenig Französisch. Ich habe den letzten jetzt nur, und habe die Hossinung, das erste wieder zu bekommen, und will, so bald ich mit Gottes Hülfe ausgehen kann, einen Besuch thun, darum zu betteln, daß man es mir höchstens ein paar Stunden des Lages wieder anvertraut. Wollen Sie mir glauben, daß ich ganze halbe Stunden herumgehen kann, um mich zu den Lectionen, welche die möglickt leichtesten sind, vorzubereiten und nachzubereiten, daß ich so fage?

Mit der Art und Beise, wie Lindner bei seinen Zöglingen Hamann in der Erreichung der Absichten durch den Briefwechsel mit ihnen behülstich war, äußert er seine Unzufriedenheit. Da uns die Briefe der beiden jungen Barone nicht vorliegen, so läßt sich das Tadelnswerthe derselben nur aus den Andeutungen in den Briefen Hamann's schließen. Es scheint fast, als ob Lindner die ganze Correspondenz ungern gesehen und ihnen, statt sie zu einer für sie so lehrreichen und übenden Beantwortung anzuleiten, muthwillige und unpassende Scherze an die Hand gegeben habe. Er schreibt ihm daher: "Sentiments bei Kindern herauszubringen, die Hebammenkunste, die Bildhauergriffe, welche Socrates von seinen zwei Eltern vermuthlich abgestohlen — — dies muß immer der Endzweck unseres Amtes sein, und wir müssen dies mit eben so viel Demuth und Selbstverleugnung treiben als er die Beltweisheit." — —

"Daß alle Sprünge nichts helfen, um Kinder zu lehren, wiffen Sie aus Erfahrung. Daß sie unfre Lehrer sind und wir von ihnen lernen mussen, werden Sie je länger je mehr finden. Wenn solche nichts von uns lernen wollen, noch können, so liegt allemal die Schuld an uns, weil wir so ungelehrig oder so stumpf sind, sie nicht in der rechten Lage anzugreisen. Je mehr ich mich selbst in Ansehung des jüngsten herrn untersuche, je mehr sinde ich, daß die Schuld an mir gelegen."

"Gewöhnen Sie Ihre jungen herren, so viel Sie tonnen, an eine bescheibene Sprache. Der entscheibenbe zuversichtliche Son

gehört nur für Sophisten. Meine Meinung ist: "ein Beruf ist 2c." "Er muß weder römische Gesetze noch italienische Concetti schreiben lernen. Fast nicht ein einziger Period, der nicht das harte der ersteren und das gedrehte und gewundene der andern an sich hat."

Diese Borstellungen waren nicht wirkungslos geblieben, wie die Antwort an Hamann und den Rector Lindner, welcher die Sache noch ernstlicher genommen hatte, beweiset; denn er glaubte, Galle darin zu sinden. Daher schreibt ihm Hamann: "Sie haben sich durch Ihre letzte freundschaftliche Zuschrift gegen Ihren Herrn Bruder legitimirt, und mir Muth und herz eingeslößt. Ich danke Ihnen dafür, daß Sie diese Probe meiner Freundschaft ausgehalten haben." Er wiederholt dann noch einmal den Rath, seinem Beruf nicht untreu zu werden. Er schreibt ihm: "Folgen Sie meinem Rath — lassen Sie Lessing und Rapin liegen. Geben Sie Ihr Geld (Kräfte und Zeit) nicht für Dinge aus, die kein Brod sind. Gehen Sie zu Ihrer Theologie zurück und bleiben Sie in Ihrem Berus."

hamann's Bruber mar inbeffen jum Rector Lindner ins Daus gezogen. Ihr Busammenleben schildert er seinem Bater in einem Briefe vom 1. December ausführlich: "Dein lieber Bruber," heißt es bort, "besucht mich fast alle Abend, bie wir allein unter une zubringen, weil ich ihn mit Fleiß noch etwas entfernt im Sause halten will. Den Sonntag haben wir beibe als unseren Familientag abgebacht. Wir geben jusammen in bie Rirche und barauf trinken wir unfern Thee; er ift ber Borlefer einer englischen Predigt und spielt ein Lied auf bem Clavecin meines Zimmers jur Abwechselung. Seine Zeit ift ordentlich bis - neun Uhr, und unfere Abendmablzeiten bestehen gewöhnlich in einem honigbrob, weil une bas am besten schmedt, wozu wir einige Glafer Bein trinken, wenn wir Luft haben. Mit biefer Ordnung bin ich febr zufrieden, weil fie weber mir noch meinen Freunden beschwerlich fallt, beren Gutherzigkeit uns jederzeit lehren foll, besto bescheibener zu fein."

"Mein Bruder," schreibt er ferner, "hat sein Schulegamen überstanden und möchte wohl tunftige Woche in sein Amt eingeführt werden. Es ist wichtiger, als er es sich vielleicht vorgestellt, weil er zur Berbesserung der ganzen Schule gerufen werden, und sowohl den Kindern als Lehrern zum Gehülfen gesetzt wird."

Ungefähr 14 Tage später kann er dem Bater melden, daß er bereits einen glücklichen Anfang mit seinen Schularbeiten gemacht habe: "Gott wird," schreibt er, "meinem lieben Bruder auch helsen, der diese Woche schon einen blanken hollandischen Ducaten von dem Bater eines Kindes bekommen, um ihn zu seiner pflichtmäßigen Aufsicht über seinen Sohn desto mehr aufzumuntern. Sein Eiser und Treue im Amte mögen auch hiedurch angeseuert und geläutert werden."

Die zunehmende Kränklichkeit seines Baters erfüllte ihn inzwischen mit bangen Sorgen. Er spricht ihm baher seine Liebe und Dankbarkeit mit herzlichen Borten aus und sucht ihn nach Kräften aufzurichten und zu tröften: "Bir wollen," schreibt er ihm, "uns durch dieses sinstere Thal, liebster Bater, an einen Stab und Stecken halten, der uns tröften soll, und mit dem unsere selige Freundin (Hamann's Mutter) vor uns über diesen Jordan gegangen ist."

Des Baters Ruhe scheint auch um jene Zeit durch das Betragen seiner Berwandten aus Lübeck getrübt zu sein. Sie waren durch die Güte, womit er sie dort aufnahm und zu ihrem Fortkommen behülflich war, in großer Zahl nach Königsberg gezogen. Die Erfahrungen, die er an manchen von ihnen machen mußte, gehörten nicht zu den erfreulichsten. Ueber das undankbare Betragen des Betters Ruppenau gegen den Sohn, dem der Bater später das Geschäft unter den günstigsten Bedingungen übertragen hatte, werden wir im weiteren Berlauf der Erzählung noch Näheres zu berichten haben.

Pie Pereno'sche Jomilie, Samann's Pewerbung um Catharina Perens. Umphflichkeit seines Vaters. Ibreise von Niga und Ankunst in Königsberg, Kloppflocks Schriften. Sitteratur - Priese. Hippel bezieht die Universtät Königsberg, frindschaft von J. C. Perens. Inkunst des Penders desselben in Königsberg.

Wir kommen jest zu einem Benbepunkte in hamann's Leben, ber für die Folgezeit von der größten Bedeutung ist, worüber aber in mehrfacher hinsicht ein undurchdringliches Dunkel ruht. Da indessen eine nähere Kenntniß der Berend'schen Familie daraber einiges Licht verbreitet, so richten wir dahin zunächst unfere Ausmerksamkeit.

Der Stammvater dieser damals blühenden und sehr ausgebreiteten Familie <sup>1</sup>), Hans heinrich Berens, war vor ungefähr hundert Jahren als zehnjähriger Knabe von Rostod nach Riga gekommen. Der Sohn desselben, Arend Berens, war der Bater der verschiedenen Mitglieder der Berens'schen Familie, mit denen hamann in ein so enges Freundschaftsverhältniß getreten ist. Beide Männer hatten sich sowohl durch kaufmännische Tüchtigkeit, als durch patriotischen Eiser für das Ausblühen des Rigaischen Handels ausgezeichnet. Letzterer stard noch vor erreichtem 60. Lebensjahre 1747 und hinterließ eine Witwe mit vierzehn Kindern, wovon das jüngste ungefähr zwei Jahre alt war. Wir mennen hier nur diejenigen von ihnen, welche in hamann's Schristen vorkommen. Der älteste Sohn hieß Arend (geb. 13. Mai 1723 + 19. Juni 1767); er war Raufmann und Aeltester der großen Gilde. Ihm solgte Carl (geb. 4. Juli 1725

<sup>1)</sup> Die nachstehenden Rotigen berdanke ich theils einem in Riga lebenden Breunde, theils find fie der kleinen Schrift: "Gefcichte der Familie Berens von Reinhold Berens (einem jungern Bruder Chriftophs) Riga 1812," entnommen.

+ 7. Marg 1789). Dann tam Eva Maria (geb. b. 12. Octbr. 1726). Sie vermählte fich noch bei Lebzeiten ihrer Mutter mit einem Bitmer von beinahe 60 Jahren, Bater von vier vollig erwachsenen Rindern, Ramens Johann beinrich Schwart, welche Ghe noch mit acht Rinbern gefegnet wurde. 3hr Bruber Carl heirathete nach einander zwei Tochter erfter Che. Diefer Schwefter folgte die für une intereffantefte Tochter Catharina (geb. 7. Detbr. 1727 + 1805), weil fie bie Afpafia Samann's wurde. Ihr am nächsten fteht ber jungere Bruder Johann Christoph (geb. 7. Oct. 1729 + d. 19. Nov. 1792), ber nahe Freund hamann's. Balb nach feiner Rudtehr aus Paris ftarb feine Mutter, welche in Gemeinschaft mit ihren beiben alteften Sohnen bas blühende Sandlungsgeschäft fortsette. Er ging bald barauf unter ber Regierung ber Raiferin Elisabeth als Deputirter feiner Baterftadt nach Betereburg. Bon bort jurudgefehrt, gab man ihm zuerst bas Secretariat und die Aufficht über bas Stadtardiv. Spater murbe er in ben Rath gemablt. Er verheirathete fich am 29. Rovbr. 1761. Georg Berens, bas gehnte Rind, ift ben 28. Mai 1739 geboren und 1813 gestorben. Bei feiner Rudtehr aus England tam hamann in bas haus bes Carl Berens, in welchem er beffen jungern Bruber George antraf. Außerdem wohnte in bemfelben Saufe bie unverheirathete Schwefter Catharina Berens. Der altefte Bruber mar ju jener Zeit, wie bereits bemerkt ift, abwesend und befand fich in Betersburg. Einer ber Bruder hatte fich, wie es scheint, einen Fehltritt ju Schulben tommen laffen, ber sowohl die Schwefter als auch Samann in die größte Bestürzung und Gemutheerregung versette. Wenn man auch alle biese Umftande bei ber Erzählung hamann's, wie er fie in feinem Lebenslauf und in bem biefen Gegenstand berührenden Briefe an feinen Bater une giebt, berudfichtiget, so bleiben babei immer noch manche psychologische Rathsel zu lofen. Sie folgt hier mit seinen eignen Worten:

"Den 6. December, als am 2. Abventssonntage, hat mir Gott Gnade gegeben, zum heiligen Rachtmahl zu gehen, ba ich

den Tag vorher mit sehr vieler Rührung bei Bastor Essen, der die Stelle meines franken Beichtvaters P. Gericke vertrat, zur Beichte gewesen. Ich wiederhole Gott meinen kindlichen Dank für alle die Barmherzigkeit, mit der er mich zu dem heiligen Werk erweckt, dasselbe vollbringen und den Frieden und die Früchte davon mich hat genießen lassen.

Den 11. December hatten wir Bußtag und ich brachte ben Abend mit einem Briefe zu, bessen Inhalt mir immer sehr bentwürdig sein soll. Gott sei mir armen Sunder gnädig und wolle mich nicht selbst verwerflich sein lassen, indem ich anderen predige."

"Den 13. als am 3. Abventssonntage fühlte ich bei Tische eigne duntle Empfindungen, ju benen das Schickal meines Freundes Anlag zu geben ichien, - es bauchte mir etwas ahnliches an feiner Schwefter gewahr ju werden, ohne daß ich fagen konnte, worin es eigentlich bestände. Ich ersuchte fie, fo gelind als möglich an ihren Bruder zu schreiben, und bot mich felbft an, ihr hierin behülflich ju fein, welches fie fehr geneigt anzunehmen ichien. Den 14. speifte ich oben für mich allein und arbeitete am versprochenen Briefe, ber mir gang vertehrt ju gerathen schien, indem es mir vorkam, als wenn die Sand immer gang andere Borte und Gebanten fcrieb, ale mein Ropf bachte. Ich schickte das, was ich aufgesett, hinunter und war unruhig über die Aufnahme meiner Ginfalle; beswegen ich felbst beim Ausgehen bei ihr ansprach, um mich theils zu entschuldigen, theils etwas näher zu erklaren. Sie tam mir fehr betrübt vor, welches ich ihrer Empfindlichkeit über unferes Brubers Schicksal auschrieb. 3ch tam bes Abends jum Effen zu Sause und wurde früher als gewöhnlich burch lauter buntle Empfindungen auf meine Stube getrieben, wo ich nach Lesung einiger Capitel im Buch hiob und einiger Pfalmen, wenn ich nicht irre XII-XX, mit vieler Rube und Troft zu Bette ging. Ich war mir besfelben im Ginfteigen bewußt und bantte Gott bafur, und wünschte mir in ber Gemutheftille einschlafen ju tonnen. 3ch bin nicht

im Stande, basjenige recht aufzusegen, was ich turg barauf empfunden. So viel und so als ich kann, will ich es mit Gottes Sulfe thun, um mir bae Andenten bavon an erhalten, und weit biefe Begebenheit ber Grund jum Theil eines Entichluffes go wefen, beffen ich mich fur unfähig gehalten babe. 3ch bachte an meines Freundes Schidfal, und bantte Gott, von bergleichen Anfechtungen bes fleisches überhoben zu fein und bat ibn aufs fünftige. So viel bin ich mir bewußt, daß ich nicht geschlafen - ob ich ein recht wachender gewesen ober wie? bavon weiß ich nichts. Ich horte eine Stimme in mir, die mich über den Entschluß, ein Beib zu nehmen, frug - und aus Geberfam gegen ihn - - ich rebete nicht ein Bort, es tam mir por, ale wenn ich mit einem Gefchrei auffprunge und fcbrie: Benn ich foll, so gieb mir teine andere, ale bie Schwefter meines Freundes. - - Ge fchien mir, ale wenn ich bie frohliche Berficherung mit einer feierlichen Stimme borte, bag es eben die mare, die für mich beftimmt, fo lange und fo wunderbar aufgehoben. — 3ch habe mich der Che aus vernunftigen Thorheiten anfänglich begeben, ich habe ben ehelofen Stanb als eine Buchtigung meiner Jugenbfunden gern auf mich nehmen wollen, und Gott barum gebeten, auch meinen Leib zu einem Opfer zu machen, bas lebendig, heilig und Gott wohlgefällig fei. Ja, weil Gott mit einer befonderen Borficht burch feine Engel über mich gewacht, bag ich ju teiner fleischlichen Bermischung habe sündigen können — Abraham glaubte und wantte nicht; gefest, meinleib follte erftorben fein; giebt er nicht bem Einfamen Rinder und tann aus Steine welche erweden? - -Erforiche mid, Gott, und erfahre mein Berg; prufe mich und erfahre, wie iche meine; und fiebe, ob ich auf bofem Bege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Pf. CXXXIX, 23. 24. Der herr erloset die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ibn trauen, werden feine Schuld haben. Pf. XXXIV, 23. 3ch ftanb ben 15. am Tage Johanna mit bem Gebanken auf, ju beirathen, nachdem ich mich und meine Freunde ber Barmbergigteit

Gottes empfohlen hatte, der alles Menschenwerk zu Grunde gehen lest, und diesenigen, die auf ihn harren und auf seine Güte trauen, nicht will zu Schanden werden lassen. Mit diesem Sinn exhielt sie den ersten guten Morgen von mir, da sie vielleicht eben beschäftigt war, den Brief an ihren Bruder zu schreiben. Den 16. December schrieb ich an meinen Bater, dessen Antwort ich den 27. erhielt, der mich auf Gott wies."

Da er in der Antwort auf diesen väterlichen Brief den weiteren Berlauf noch umftändlicher und genauer berichtet, so moge die hieher gehörige Stelle wortlich eingeruckt werden. Sie lautet:

"Ich erhielt ben 27. December Ihren lieben Brief, in bem Sie mir erlaubten zu heirathen und mir Glück dazu versprachen, wenn ich es mit Gott anfinge. Den Tag darauf schrieb ich also meine Liebeserklärung, und zwar in einem Briefe an meinen Freund in Petersburg, dem ich meldete, daß ich seine Schwester beirathen wollte. Ich schickte denselben hinunter und ersuchte sie, entweder die zerriffenen Stücke davon mir zuzuschicken, oder ihn unter Couvert einzuschließen. Sie hat das letztere gethan — und ich erwarte heute (Januar 9. 59.) die Antwort meines Freundes.

"Ich legte ein klein französisches Billet an meine Freundin dem Briefe an Ihren Bruder bei, worin ich sie auf Gott wies und ihr versicherte, daß er den Stummen als taub und den Tauben als stumm vorkäme. Ihm sei Lob für seine unaussprechtiche Barmberzigkeit! Er ist für uns beide weder stumm noch taub gewesen. Den Sonntag nach dem neuen Jahr haben wireine Predigt des Morgens gehört, die für mich und meine Schwester recht von Gott bestellt zu sein schien, und am heiligen Dreikonigsseste hat unser Rector Lindner, der von nichts noch weiß, eben so viel, ja recht auf uns beide abzielendes, von der Führung Gottes mit den Seinigen vorsagen mussen zu unserem Unterricht und Ausmunterung."

"Wird fie meine Frau, herzlich geliebtefter Bater, so wird

sie es durch und nach Gottes Willen, und ich habe eben so viel dabei gethan, als daß Sie mein Bater geworden; ich wiederhole es Ihnen, ich habe ebenso wenig dazu beigetragen, als daß Sie unsere selige Mutter zu Ihrem und unserem Besten gewählt haben. Ich weiß, daß dieser gnädige Gott auch diesenige Liebe in mein Herz pflanzen wird, die er selbst fordert, nach der ein Mann seinen Bater und seine Mutter verlassen soll, um seinem Weibe anzuhangen, und sie werden sein ein Fleisch."

"Sie bekommt nichts mit mir, ich fordere aber auch nichts von ihr. Wir haben beibe nicht nothig an mein eigen Etabliffement zu denken. Sie foll die Haushälterin ihres Bruders Carl bleiben und ich sein handlanger. Wenn es Gott gefällt, eine Aenderung zu machen, dann wird es auch meine Schuldigkeit sein, sie zu ernähren, und bafür wird er auch Rath schaffen."

"Sie möchte mit mir im gleichen Alter sein. Ob sie ein paar Jahr jünger ober ein halb Jahr älter 1), dies habe ich ihr niemals ansehen können, viel weniger jetzt, da ich auf gutem Wege bin, in sie verliebt zu werden. Sie ist in meinen Augen schöner, als die stolzeste Lilie; wenn sie es nicht ware, so wurde sie meine Liebe dazu machen, daß sie es für mich wenigstens sein wird. Und sie wird es immer sein, so lange ich sie lieben werde — und ich werde sie ewig lieben. Ist sie in anderen Augen nicht schön genug; desto besser für mich."

"Ungeachtet ich heute im Stande ware, den Ring zu bestellen, so wird mir doch Gott auch im Gegentheil Gnade geben, Hand und herz zuruchzuziehen, wenn er mir seinen Willen dazu zu erkennen geben wird. Er wird mich denselben lehren lieben, und Kräfte schenken, ihn zu erfüllen."

Wie fest indeß die hoffnung des Gelingens in ihm Burzel gefaßt hatte, geht aus folgender Stelle desselben Briefes hervor:

"Erhalte ich heute Briefe, herzlich geliebtefter Bater, fo bin

<sup>1)</sup> Sie war vielmehr, wie aus Borftebenbem herborgeht, fast brei Jahre alter als er.

ich vielleicht mit Gottes hülfe Ihnen im Stande mit nächster Post ben Lag meiner Berlobung zu bestimmen. Sie werden nicht unterlassen, denselben zu seiern und einige Arme an Ihrcr Freude Theil nehmen lassen. Berathen Sie unsere nächsten Blutsferunde wenigstens in der Stille; es wird Ihnen besser als ein Notificationsschreiben schmeden."

Diefer gange Plan icheiterte indeg und zwar, wie es icheint, an ben Billen feines Freundes in Petersburg. Db jest ichon bie fpater in fo beftigen Ausbruchen jum Borichein tommenbe feindselige Stimmung gegen ben ehemaligen Freund, ober bie Furcht wegen bes tunftigen Austommens bei einer unter fo barftigen Berhaltniffen gefchloffenen Berbindung ben Bruder bewog, bie verlangte Einwilligung ju verweigern, läßt fich nicht ermitteln. Eine Sinnesanderung bei hamann ober feiner Beliebten war nicht die Urfache ber, Auflösung biefes Berhältniffes; benn Samann bewahrte ihr fortwährend seine Berehrung und Bodachtung, fuchte ihr fpater feine Schriften gutommen gu laffen und widmete eine berfelben ihr. Es war gewiß ein Glud für ihn, bag er balb barauf von anderen Pflichten bringend in Anforuch genommen wurde. Sein fehr bedentlich erfrantter Bater berief ihn eilend zu fich, wie aus bem, am 13./24. Janner, also wenige Tage, nach dem wahrscheinlich am 9. Januar eingetroffenen Briefe bes 3. C. Berens erlaffenen Antwortsfcreiben hamann's hervorgeht. Diefes lautet:

"herzlich geliebtester Bater! Die Nachricht von Ihrer fortbauernden Unpäslichkeit hat uns beide sehr betrübt, ich freue mich aber zugleich, daß Sie sich dem Willen Gottes aufopsern. Er wird Ihnen gnädig sein. Ich bin unter seiner Gnade entschlossen, diesen Sonntag zum heiligen Abendmahl zu gehen und habe mir vorgenommen, Montags oder Dienstags darauf, so Gott will und ich lebe, Ihrem Bunsche gemäß abzureisen. Gott wolle mein herz regieren und mir Kraft geben, alle hindernisse zu überwinden und Seinen Billen mir in Allem gefallen zu lassen. Bill Er Sie uns zur Freude und Segen noch länger erhalten; so wird meine Segenwart und Ankunst wenigstens Ihre Genesung mit befördern helsen — und da Sie es wünschen und mich nichts abhält, so sehe ich es als meine Pflicht an, Ihnen gehorsam zu sein. Ift es Gottes Willen, Sie uns nicht länger hier auf der Welt genießen zu lassen, so sei er Ihnen und uns allen gnädig — und ich komme, Ihren väterlichen Segen zu meinem künstigen Leben von Ihren händen zu empfangen — oder Ihnen auch die letzte kindliche Pflicht und Liebe zu erzeigen."

"Gott regiere alles und lasse Seiner väterlichen Obhut empfohlen sein. Beten Sie für mich und meinen Bruder, so lange Ihnen Gott noch den Othem dazu schenkt. Er sei Ihnen und uns allen gnädig, um seines lieben Sohnes Jesu Christi willen. Amen! Ich ersterbe mit der kindlichsten Liebe und der zärtlichsten Ehrerbietung Ihr gehorsamst verpflichteter Sohn J. G. H.

Diesem Briese hatte der Bruder eine Rachschrift beigefügt, die in ähnlichem Sinne die Besorgniß um den ernstlich erkrankten Bater aussprach. Es werde ihm zwar schwer, sich von seinem Bruder zu trennen, allein die Liebe zu seinem Bater erleichtere ihm dieses Opfer.

Die Abreise von Riga scheint zur beabsichtigten Zeit geschehen zu sein, denn am 9. März finden wir ihn schon wieder in Königsberg, wo er seinem Freund Lindner in Grünhof schreibt:

"Sie werden die Absicht meiner schleunigen Abreise schon längst erfahren haben. Gott Lob! mein geschwinder Gehorsam auf den Wink meines lieben Baters ist dadurch belohnt worden, daß ich ihn über Bermuthen besser gefunden. Er hat auch schon einen Bersuch auszugehen gemacht, womit er aber inne halten müssen; heute mit Gottes hülfe einen neuen, wo ich wie ein Pappelbaum ihm zur Seite gehen muß."

Es ist zu verwundern, daß diese Abreise seinen Freund Berens in Betersburg so heftig erzürnen konnte. Man muß baraus schließen, daß die Dienste, die er dem Handlungshause

leistete, viel bedeutender waren, als sie nach seinen Briefen scheinen. Schon die Entfernung eines Freundes, dem er so hohen geistigen Genuß verdankte, mochte ihm vielleicht eine bedeutende schwer auszusüllende Leere zurücklassen. Indessen mußte er doch wiederum hamann's Gründe für triftig gelten lassen. Denn abgesehen davon, daß es höchst unpassend gewesen wäre, wenn er seinen Ausenthalt in einem hause und unter einer Familie sortgesetzt hätte, von der sich zu entsernen ihm jetzt die Psicht gebot, durste doch wohl der Wunsch eines schwer ertrankten Baters ihn alle anderen Rücksichten bei Seite seten lassen.

. Für hamann begann mit feiner Rudtehr nach Ronigeberg ein wichtiger Abschnitt seines Lebens. Die Bflege feines franken Batere, ber er fich übrigene aufe Gewiffenhaftefte unterzog, nahm nicht so fehr feine gange Thatigkeit in Anspruch, bag er nicht auch viele Zeit feinen Studien hatte widmen konnen. Die Theologie und die flaffische Literatur ber Griechen maren jest feine Sauptbefchaftigung. Aber auch die Erscheinungen der neueren beutschen Literatur boten seinem Geifte reiche Nahrung. Sie fammten jum Theil aus ber Beit ber, wo er mehr ber fremben Literatur feine Aufmertfamteit guwenden mußte, und tonnten daber nun erft von ihm beachtet und grundlich durchgenommen werben. Im Jahre 1756 war Windelmann querft mit ben Gebanten über die Rachahmung in der Malerei und Bildhauertunft, bem mertwürdigen Cabinetoftud biefes gelehrteften Birtuofen unferer Beit, hervorgetreten. In bemfelben Jahre ließ Rant mehrere Schriften erscheinen, die hamann gewiß nicht unbeachtet gelaffen bat. Im folgenden Jahre tam Ricolai's Bibliothet ber ichonen Biffenschaften beraus. Wieland war bereits mit einigen Schriften bervorgetreten, die indeffen hamann's Beifall nicht fanden, obgleich fie biblifche Gegenstande behandelten, j. B. ber geprüfte Abraham. Ihm gereichen die "vielen ariostischen Spisoben, alcoranischen und talmudischen Zierrathen, die nichts als das Borurtheil ber Mobe und ber einmal angegebene Ion rechtfertigen fann, a jum Anftog. Leffing's fcbriftftellerifche Thatigfeit begleitete

er von Anfang an mit entichiedenem Intereffe, obgleich zwischen ihren Ansichten oft eine große Kluft befestigt war. Sein im J. 1758 erschienenes Trauerspiel Philotas nennt er "Ein wunderfcon Ding!" Dagegen glaubt er seinen Bruber vor einer ju enthufiastischen Bewunderung dieses hervorragenden Geiftes warnen zu muffen. "Leffing's Fabeln," fcbreibt er ibm, "babe ich gelefen; bas erfte Buch berfelben ift mir etel geworben. Die fcone Ratur fceint bafelbft in eine galante verwandelt ju fein. Seine Abhandlungen find mehr jum Ueberdruß als jum angenehmen Unterricht philosophisch und wigig. Es find Sticheleien auf Ramler unter bem Artitel von Batteux; er ift ber mehr etele als feine Runstrichter. Der Tadel bes Lafontaine geht ibn gleichfalls an, von bem Ramler ein großer Parteiganger ift. Wenn Leffing ben Lafontaine tabelt, so greift er, ohne es zu miffen, feiner eignen Grundfate Anwendung an. Lafontaine ift beswegen so plauberhaft, weil er bie Individualität ber handlung zur Intuition bringt, und nicht wie Leffing ein Diniatur-Maler, sondern ein Ergabler im rechten Berftande ift. Seine Gebanten, warum Thiere gebraucht werben, und ber größte Theil seiner Begriffe find im Grunde falsch und nichts als Ginfälle; und der Fabulift faselt in der Borrede und dem Anhang auf gleicher Lever. Es ift fast feine Fabel, über bie man nicht ben Titel fegen konnte, ben Antoninus feinem Buche gegeben: de se ipso ad se ipsum. Diefes Selbft ift bie Starte fomobl als Schwäche bieses Autors. Wer ihn mit Nugen lefen und von ihm lernen will, ber muß ihn mit mehr Gleichgultigfeit ansehen, ale er ben Breitinger. Webe bem, ber folche Ropfe nachahmen will! Bebe bem, ber fich untersteht, fie anzugreifen, ohne fich eine Ueberlegenheit mit Recht anmagen gu fonnen! Beil ich gefehen, daß Du auch ein gar ju übereilter Bewunderer von Leffing bift, so habe ich bas nil admirari von horas entgegen feten wollen." Wenn uns hamann burch biefe Rachfdrift auch nicht die bestimmte Tendeng biefer feiner Critif angebeutet hatte, so wurde fich bies boch auch schon ohnehin aus

ber ganzen Färbung berselben errathen lassen. Bei allem scharf ausgesprochenen Tabel, der wahrscheinlich einem etwas unüberslegten vielleicht überschwenglichen Lobe entgegen gesetzt ist, blickt boch unverkennbar eine große Anerkennung hindurch. Wir wersden später sehen, wie hamann selbst ihm nachmals hin und wieder polemisch entgegen trat; wiewohl sie wiederum in andrer hinsicht auch als Rampsgenossen erschienen.

Mit größerer Sympathie erfüllten ihn die Schriften Klopfods. "Ich habe den ersten Theil des nordischen Aufsehers durchblättert," heißt es in einem Briefe an Lindner, "Klopstock Stucke unterscheiden sich darunter und erheben allein das Werk. Eine Obe über die Allgegenwart Gottes"), die sich ohne einen heiligen Schauer nicht lesen läßt. Es ist wahr, daß er ein eben so fürtrefslicher prosaischer Schriftsteller ist."

Auch die im Jahre 1759 herausgekommenen hinterlassenen Schriften der Meta Klopstod waren von großem Interesse für ihn. "Sie sind ein sehr philosophisch Werk," urtheilt er darüber, "das nicht für die Welt geschrieben, und dafür sie desto mehr danken sollte, daß es ihr mitgetheilt wird, weil dergleichen Arbeiten die seltensten und originalsten sind. Nußknicker und galanthommes sind nicht das Klopstocksche Publicum. In seiner Sprache heißt Nußknicker ein Richter und galant-homme ein Kenner."

Mann nicht auch die größte Bewunderung. Als er seinem Freunde aber die Lecture des Milton Bericht erstattet, bemerkt er: "Rlop-stock scheinen Geinen Geschmad verdorben zu haben in dieser Quelle. In seiner Geisterlehre ist Milton offenbar sein Original gewesen, und dieser hat die Hegen-Legenden zur Zeit der irrenden Ritter und des Aberglaubens meisterhaft zu brauden gewußt. Auch seine "Berwandlungen der alten Kirchen-lieder" hatten weniger seinen Beifall als die Oden, welche er

<sup>1)</sup> Berft I. 133.

nur als Driginal-Stude unfers Afaph's gelten ließ." Samann fürchtet sogar, daß dem Klopftod mit seiner Meta ein ahnliches Schickfal bevorstehen könne. "Sie ist," schreibt er, "als eine helbin im Kindbette ober vor demfelben an den Weben und Operationsschmerzen gestorben. Sollte es unserm heldendichten auch so gehen, daß seine Muse an der Messiade unterläge?"

Diejenige unter den Zeitschriften, mit welcher hamann am bäusigsten in Berührung tam, indem seine Schriften am ausführlichsten darin recensirt wurden, und deren herausgeber ihn zum Mitarbeiter anzuwerben aufs Eifrigste sich bemühten, die so bekannt gewordenen Litteratur Briefe, erschienen in diesem 1759. Jahre. Sie wurden anfangs von Lessing, von dem auch die Einleitung herrührt, in Gemeinschaft mit Mendelssohn und Nicolai herausgegeben. Ob hamann gleich am Ansange die herausgeber wußte, möchte wohl zu bezweiseln sein. Dier folgt die Einleitung, weil sie zum Berständniß der Aeußerungen hamann's erforderlich scheint:

## Ginleitung.

Der herr von N \* \*, ein verdienter Officier und zugleich ein Mann von Geschmack und Gelehrsamkeit, ward in der Schlacht von Zorndorf verwundet.

Er war nach Fr \* gebracht und seine Bundärzte empfahlen ihm nichts eifriger als Ruhe und Geduld. Langeweile und ein gewisser militairischer Elel vor politischen Reuigkeiten trieben ihn, bei den ungern verlassenen Musen eine angenehmere Beschäftigung zu suchen. Er schrieb an einige von seinen Freunden in B \* und ersuchte sie, ihm die Lücke, welche der Krieg in seine Kenntnis der neuesten Litteratur gemacht, ausfüllen zu helsen. Da sie ihm unter keinem Borwande diese Gefälligkeit alschlagen konnten, so trugen sie es dem Herrn Sil. 1) auf, sich der Ausführung vornehmlich zu unterziehen.

Wie mir, bem Berausgeber, Die Briefe, welche baraus ent

<sup>1)</sup> SI. Menbelsfohns Chiffre.

Kanden, in die Sande gerathen, kann dem Publicum zu wissen sber nicht zu wissen, sehr gleichgültig sein. Ich theile sie ihm mit, weil ich glaube, daß sie manchem sowohl von dem schreibenden als lesenden Theile der sogenannten Gelehrten nützlich sein können.

Ihre Anzahl ift bereits beträchtlich, ob fie gleich ihren Anfang nur vor drei oder vier Monaten können gehabt haben. Sie werden hoffentlich bis zur Widerherstellung des herrn von R\*\* fortgesetzt werden.

Ich habe völlige Gewalt, sie drucken zu laffen, wie und wann ich will. Der Berleger meinte, daß es am füglichsten wöschentlich geschehen könnte; und ich lasse ihm seinen Willen.

D.

Belche Erwartungen hamann von biefem Unternehmen begte, fpricht er in einem Briefe an Lindner aus: "Diefes Bublicum, mas für ein Proteus ift es! Wer tann alle bie Berwandelungen ergählen, und alle bie Geftalten, unter benen es angebetet wird, und durch bie aberglaubifche Lefer betrogen merben? Ein bleffirter Officier, ber fur die lange Beile - ich weiß nicht was liefet! Dies ungenannte find bie Briefe, bie neueste Litteratur betreffend; die ich mit fo viel Bergnugen gelesen, ale man einem Patienten Laune gutrauen tann, ber feinen Arm in ber Scharpe tragt. Sollte aber wohl bas Bublicum von Richtern und Rennern bergleichen Ginfalle billigen, die gar ju beutlich verrathen, daß nicht ber Mann, an ben biefe Briefe gerichtet find, sondern ber Schriftsteller ein folder temporarer Invalide ift, ber feine eigne lange Beile vertreibt - und feine gefunde Urtheiletraft jur Luft und aus eigennützigen Absichten, wie bie Bettler, jum Kruppel macht? Rein Bergmann wird burch biefe Briefe gebeffert werben; ber ift ju bumm, fie ju lefen; tein Bieland an feinem guten Namen viel verlieren, vielleicht badurch für fich und seine Lefer ober Anfanger gewinnen — tein Philofoph einem Bigling mehr zutrauen, ale einer privilegirten Acabemie. Der wie Pythagoras ben olympischen Spielen zusieht, hat so wenig Lust als Geschmad mit zu laufen; er sieht aber auch ohne Neid den Sieger und ohne Mitleiden seinen Rebenbuhler und sich selbst an."

Nachbem fpater Leffing aus ber Bahl ber Mitarbeiter ausgeschieden und bafur Abbt eingetreten mar, murbe seine Anficht von ber Wirksamkeit biefer Zeitschrift noch mehr herabgestimmt.

Unter ben literarischen Erscheinungen dieses und ber vorigen Jahre, die nicht ohne Einfluß auf hamann geblieben sein durften, sind noch zu nennen: Die Betrachtungen über die Einsamsteit von Zimmermann, außer mehreren physitalischen Schriften von Kant, namentlich über das Erdbeben von Lissabon, seine Abhandlung über Swedenborg und sein Bersuch einiger Betrachtungen über den Optimismus; Gleims Preußische Kriegslieder in den Feldzügen 1756 und 57 von einem Grenadier, Gerstenbergs Tändeleien, lyrische, elegische, und epische Poesien.

Während feiner Abwesenheit von Königsberg hatte ein Jüngling diese Universität bezogen, um Theologie zu studiren, der bei späterer Bekanntschaft mit Hamann für diesen nicht nur als Freund sehr einslußreich, sondern auch für die Stadt Königsberg in mehrfacher Beziehung höchst bedeutungsvoll wurde; denn er, Kant und hamann verbreiteten darüber einen Glanz, der auch bei der Nachwelt nicht erlöschen sollte. Im Jahre 1757 begann hippel daselbst seine Studien. Er war am 31. Januar 1741 geboren, also über ein Decennium jünger als hamann.

Seine Kindheit verlebte er zu Gerdaum, einer kleinen Stadt in Oftpreußen, wo sein Bater Rector an der dortigen Schule war. Reiche Geistes- und Gemüthsanlage zeichneten schon früh den Knaben aus. Er liebte die Einsamkeit, schwärmte in dem Umgang mit den Geistern seiner Bücher, und glaubte mit Gott und der Geisterwelt in unmittelbarem Berkehr zu stehen. Seine großen Talente und besonders sein ausgezeichnetes Gedächtniß ließen ihn schnelle Fortschritte in Sprachen und Wissenschaften machen. Dazu gesellte sich eine lebhafte Phantasie und eine entschiedene Reigung zur Musik und Poesie. Indessen schlumentscheie Reigung zur Musik und Poesie.

merten in feiner Bruft glubenbe Leibenschaften, Die erft fbater jum vollen Ausbruch tamen. Seine hauptleidenschaft mar mohl ber Ehrgeig, bem bernach bie anderen alle bienftbar murben. 218 er mit den glanzenden Berhaltniffen in vornehmen adligen Familien befannt wurde, ward ihm ber geiftliche Stand verleibet, weil er sich bavon teine so glanzende Laufbahn versprechen ju tonnen glaubte. Dazu tam die Liebe zu einem Madchen, beren Befit er nur hoffen durfte, wenn er fich aus feiner niebern Lage ju Reichthum und Ehre emporgearbeitet babe. Er vertauschte baber die Theologie mit der Jurisprudenz, weil, wie er glaubte, ihm diefe leichter ben Beg gur Erreichung feines beißen Buniches bahnen werbe. Es ift ju verwundern, daß bei bem ernftlichen Streben nach foldem Biele und bei bem Gewühl ber Leibenschaften, die fein Inneres burchtobten, nicht die edlern Bluthen bes Geiftes erftidt find. Dies mar aber fo wenig ber Fall, daß diejenigen, welche ihn aus diefen lettern kennen lernten, fich fcmerlich ein richtiges Bilb feines Charactere entwerfen tonnten. Daburch erleichterte er fich benn auch fo febr fein eifriges Bemüben, ale ber Berfaffer feiner anonym berausgekommenen Schriften, nicht entbedt ju werben. Wann er mit hamann juerft bekannt geworden ift, läßt fich nicht genau angeben. Diefer erwahnt feiner zuerst in einem Briefe vom 21. Mai 1764; inbeffen mag ber Anfang ber Freundschaft wohl schon früher batiren.

Seine jetzige unabhängige Lage benutte hamann treulich, seinen Freunden und seinem Bruder in Briefen durch seinen Rath und Ermahnung nüglich zu sein. Goethe bemerkt in dieser hinsicht sehr treffend über ihn: "Mir scheint er in Lebens- und Freundschaftsverhältnissen höchst klar gewesen zu sein, und die Bezüge der Menschen unter einander und auf ihn sehr richtig gefühlt zu haben. Alle Briefe, die ich von ihm sah, waren vortrefsich und viel deutlicher als seine Schriften, weil hier der Bezug auf Zeit und Umstände, sowie auf persönliche Berhältnisse klarer hervortrat." Wenn man außerdem bedenkt, wie treu er seine Freunde auf dem herzen trug und wie innig er sich in haman, Leben I.

ihre Berhaltniffe hinein ju leben wußte, fo lagt es fich vermuthen, welchen Schat tiefer psychologischer Bemertungen und Gedanten fie enthalten. Es waren hauptfächlich brei Personen, mit benen wir ihn ju biefer Beit in faft ununterbrochenem Briefwechsel finden, nämlich bem Rector Lindner in Riga, feinem Bruber und dem Sauslehrer Lindner in Grunhof. Alle drei erforderten eine febr verschiedenartige Behandlungsweife. Der Rector Lindner, ber Borgefette feines Brubers, neigte ju einer übertriebenen Radfict gegen benfelben, und mußte fortwährend ermahnt werben, ihm feine Rachläffigkeiten nicht hingeben ju laffen. Ueberbaupt scheint bei einem sonst bochft achtungewerthen Character Menfchenfurcht und Menfchengefälligkeit feine fcmache Seite gewefen zu fein, die ihn zuweilen zu fcwantenben Schritten in ber Freundschaft verleitet haben. Dabei scheint er zwar bochft thatig gewesen zu sein, ohne indeffen große Talente und Geistes. gaben befeffen zu haben. Chriftoph Berens benutte, icheint es, seine Schwachheit zuweilen, um seinen Groll und Aerger an hamann auszulaffen, indem er ihn Briefe unter fein Couvert aufzunehmen veranlaßte, beren Burudweisung ihm die Freundschaft gebot. Hamann fab fich beshalb genothigt, ihn barüber aufs Ernstlichste zur Rebe zu ftellen, wo er benn auch fein Unrecht einsuh und von dem leicht zu verfohnenden Freunde bie bereitwilligste Berzeihung erhielt, und zwar in so berzlichen innigen Worten, daß auch nicht ber leisefte Difton in ihrer Freundschaft zurückleiben tonnte.

Bei seinem Bruder mußte er daher alles aufbieten, ihn zu der Treue in seinem Beruse zu ermuntern und ihn geistig rege zu erhalten. Er suchte seiner Gleichgültigkeit all sein eignes natürliches Feuer entgegen zu sehen, und ihn durch Mittheilung seiner geistigen Beschäftigung zu einer ähnlichen anzuspornen. Leider mußte er immer mehr inne werden, daß seine Bemühungen vergeblich seien, denn er neigte sich von Tage zu Tage seinem traurigen Schicksal mehr entgegen.

Bei seinem Freunde Lindner in Grünhof hatte er bagegen

ein ganz entgegengesettes Streben zu bekämpfen. Er hatte sich mit einem Eifer und Enthusiasmus auf das Studium der Theologie geworfen, die Hamann für die Dauer derselben ernstliche Besorgnisse einslößten. Er suchte ihn daher nach Krästen zur Rüchternheit zu ermahnen, und von allen unüberlegten Schritten zurückzuhalten. Er schreibt ihm deshalb: "Ihre liebe Mutter ist sehr vergnügt über Ihren Entschluß, zur Theologie zurückzukehren, schien aber etwas über die Heftigkeit, womit Sie sich auf die entgegengesetze Seite Ihrer bisherigen Denkungsart zu wersen schienen, besorgt zu sein. Ich habe sie deswegen, so gut ich konnte, beruhigt, und es war mir lieb, daß unsere Gedanken übereintrassen. Erlauben Sie mir, geliebtester Freund, noch eine kleine Erörterung derselben hinzuzusügen, weil dadurch ohnedies eine Beantwortung einiger Stellen in Ihrer werthen Zuschrift geschieht."

"Ich habe gehört, Sie wollen Ihre jetige Stelle verlassen und sich nach Riga begeben, weil Sie glauben, daß die gegen-wärtige Berfassung Ihrem Entschlusse, zur Theologie zurückzukehren, im Wege stände. Es ist eine Pflicht, mit der Stellung zufrieden zu sein, worin wir uns sinden, und je schwerer sie uns wird, desto größer der Sieg über uns selbst; und der Beistand Gottes, ihn zu erhalten. Dhne die wichtigsten Gründe verlassen Sie also Ihren gegenwärtigen Posten nicht. Wenn Ihnen eine andere Bersassung nöthig und nützlich sein wird, so wird Sie Gott wohl darin versetzen, wie Sie an meiner jetigen Berrückung ein Beispiel haben."

Auf die Briefe seines Freundes Christoph Berens, der, wie es scheint, zu einer leidenschaftlichen Feindschaft gegen ihn übergegangen war, konnte er nicht antworten, ohne sich wegzuwersen, weil sie in einem brutalen Ton geschrieben waren. Woher dieser plöhliche Wechsel entstanden, ist schwer zu erklären. Nur ein unter diesen Berhältnissen freilich nicht leicht zu unterhaltender humor mußte ihm als Wasse dienen. Wie nahe ihm indes diese

beftigen Angriffe feines alten Freundes gingen, laffen einige aus tiefer Bruft hervorgequollene Schmerzenslaute abnden.

Der lange Brief vom 21. März 1759 an den Rector Lindner 1) berührt dieses Berhältniß am ausführlichsten. Fast bei keinem Briefe ist es so zu bedauern, wie bei diesem, daß uns der ihn
veranlassende Brief Lindner's oder Berens sehlt. Er bezieht sich
durchweg darauf und hat deshalb oft etwas ungewöhnlich Abspringendes, weil auf diese Beise die Wahl des Gegenstandes
und Anordnung desselben nicht von ihm abhing, sondern von dem
anderen Briefe bedingt wurde. Er hat daher auch so viele
Mißbeutungen und Berunglimpfungen Hamann's zur Folge gehabt, wie wohl keiner der anderen Briefe. Wir wollen versuchen,
aus den gegebenen Andeutungen uns die Lage der Sache
möglichst klar zu machen.

Wir haben oben gesehen, wie erfreut ber Secretair bes Ruffischen Gesandten, der von Berens den Auftrag hatte, über Samann nähere Runde einzuziehen, war, als er biefen in London zufällig auf der Straße traf. Es läßt fich daraus gewiß, wenn man damit feine freundliche Aufnahme in dem Berenschen Saufe in Busammenhang bringt, der Schluß ziehen, daß Berens durch die Freude, den Freund wiedergefunden zu haben, über ben ungludlichen Ausgang feines Unternehmens getröftet fei. Ungeachtet fich nun eine immer größere Berfchiedenheit der Anfichten und des Standpunktes beiber Freunde herausstellte, übersah Berens dieselben und betrachtete fie als Schwäche bei einem Manne, den er sonst so boch schätzte, und den er später "für ein Mischmasch von großem Geiste und elendem Tropf" erklärte. Als fich nun aber durch die Abreise Hamann's von Riga bas Berhältniß ganzlich zu losen brobte und er ben Freund, an dem er fo viel gehabt, ganglich zu verlieren fürchten mußte, raubte ihm der Zorn alle Befinnung, und längst vergeffene Anklagen gefellten fich zu bem Wiberwillen, welchen ihm die jepige reli-

<sup>1)</sup> Sor. I, 352 ff.

giofe Richtung bes Freundes einflößte. Samann burchichaute biefes und fah wohl ein, daß unter biefen Umftanden eine versuchte Rechtfertigung ohne Erfolg sein mußte, benn, wenn er bies auch vermocht hatte, so wurde er bamit die eigentliche Quelle bes Unwillens in bem Bergen feines Freundes nicht verftopft haben. Er ertennt baber felbft in ben Ausbruchen bes Bornes bie Liebe feines Freundes. Er fcreibt an ben Rector Lindner, der bie Briefe feines Freundes mit einer begutigenden Ginleitung begleitet batte: "Bas Sie heftigkeit in unseres Freundes Buschriften nennen, tenne ich nicht. Ich febe alles als eine Wirkung feiner Freundichaft an, und biefe ale ein Gefchent fowohl, ale eine Brufung Gottes. Er broht ober verspricht mir, mich nicht aus bem Gefichte ju verlieren; ich ihn und fein Saus auch gewiß nicht. Er foll sich aber um mich so wenig bekummern, ale ich um ihn. 3ch gonne ihm feine Gefchafte, und er foll mir meine Rufe gonnen," und "Alle Schmeicheleien, die er mir macht, thun mir weber, ale feine beigenden Ginfalle." - "Alle feine Briefe, die er mir gefchrieben bat, und noch schreiben tann, felbft biejenigen, die er nicht im Stande ift, zu Papier zu bringen, habe ich fcon gelesen und auswendig gewußt, ebe ich einen Schritt aus England gefest." Dit welchem Bergen und welchen Augen Berens Samann's Gebanten über feinen Lebenslauf gelefen hat, erfieht man aus folgender Stelle: "Lieber herr Magifter, wie heißt folgende Figur in der Rhetorif: ""Um nicht hunger ju fterben, hatten Sie die Bibel nothig, um fich ju überwinden herzukommen."" Soll das nicht ein hysteron proteron von einer Metathefis fein? hat er nicht schreiben wollen: Um nicht hungers ju fterben, hatte ich nothig gehabt, wieder jurudjutommen; um mich ju überwinden aber, die Bibel. Dies bat er in Gedanken gehabt." — Das ift auch mahr. Bas er in ber Figur rebet, aber "noch mahrer, und ich laffe es bei ben Borten, fo falfc bes Autore Sinn gewesen sein mag, mein hunger nichts anders ale biefes Buch geftillt, daß ich es wie Johannes geschluct, und die Sußigkeit und Bitterkeit besfelben geschmedt habe — und daß ich mehr Ueberwindung zu meinem Entschluß nöthig gehabt habe, als ihm mein Lebenslauf sagt, ich ihm jemals sagen kann und werde." — "Mein Lebenslauf läßt sich nicht durchblättern — und mit Etel lesen. Einem Freunde zu Gefallen, muß man nicht so ekelhaft sein. Er kann von meinem Bertrauen schließen, daß ich selbige dem Zufall, ihm in die hände zu gerathen, überlassen. herr B. . . . wird noch Zeit nöthig haben, und ganz andere Ersahrungen, als er bisher gehabt oder kennt, ehe er vieles darin, sowie in meinen Briesen verstehen kann. Fleisch und Blut sind Hypothesen. — Der Geist ist Wahrheit."

Uebrigens war hamann feiner Sache gang gewiß, bag er recht baran gethan babe, bem Rufe feines Batere gefolgt ju fein, theils weil diefer feiner Pflege in der That bedurfte, theils weil er feinen Freunden in diesem Augenblide bort überfluffig und entbehrlich ju fein glaubte. Daber fcreibt er an Lindner: "Mein alter Bater erholt fich, Gott Lob, von Tage ju Tage. Ungeachtet ich ihm zu nichte nute bin, fann er meiner nicht entbehren. 3ch fann und werbe ihn baber nicht verlaffen. Dies ift jest mein Beruf, ihn zu warten und ein wenig durch meine Gefellichaft zu pflegen. " Ueber bas Berhaltnig zu seinen Freunben bemerkt er: "Ich bin ihnen bisher unbrauchbar gemesen und bin es' noch; baber ift es mir lieb, bag ich wenigstens nicht im Bege bin — und bies wurde (ich) gewiß fein, wenn mich Gott nicht berausgeriffen batte." Daber ift er auch nicht abgeneigt, unter veranderten Umftanben ju ihnen jurudjutehren. "Ift es Gottes Wille," schreibt er, "so werde ich eben so geschwind zu meinen Freunden zurücklaufen, als ich ihnen entwischt bin — fie mogen mich gern sehen ober nicht — baran ift mir nichte gelegen. Wollen fie mich einlaffen — gut — wollen fie nicht - geh ich weiter."

Indessen nahm Samann an ben Angelegenheiten bes Berens'schen hauses fortwährend ben innigsten Antheil. Ein junger Berens hatte sich ohne Wissen und Willen seiner Brüber aus Riga entfernt und war nach Konigsberg gegangen. Hamann ftellte bie forgfältigsten Rachforschungen über ihn an.

"Ich habe," schreibt er an Lindner, "mir Mühe gegeben, den jungen B. zu sprechen, habe ihn aber nicht aussinden können. Es ist mir unendlich viel daran gelegen, ihn selbst zu sehen, und mich nach seinen Umständen zu erkundigen. Ich habe gehört, daß er alle seine Zeit an öffentlichen Orten zubringe. Er hat durch einen Irrthum seinen Bruder Christoph gewaltig beweint, weil er die Nachricht von des jungen Schwarz Tode auf den ersteren misverstanden. Dieser Umstand von seiner Zärtlichsteit macht mir noch einige Hoffnung, da ich weiß, daß dieser Bruder ihn gleichfalls vorzüglich geliebt."

Inzwischen fürchtete er, daß die Anfeindungen, benen er ausgeset mar, auch feinem Bruber zu Ohren gefommen feien, und daß die gegen ihn ausgestoßenen Drohungen, daß B. feinen Bruber ju feiner Befferung in ein Loch fteden laffen wolle, wo nicht Sonne noch Mond scheine, auf einen so schwachen Charafter einen nieberschlagenden Einbrud machen konnte. Er foreibt ihm baber: "Melbe mir, ob Du meines Freundes Briefe an mich gelesen. Dan ift febr neugierig, meine Antwort ju lefen, man wird fich fehr betrogen finden. Wenn ich nicht einen Gott glaubte, ohne beffen Billen fein Sperling bom Dache fallt, ber unfere Thranen une versprochen bat, felbit abzutrod. nen - wie wurde ich ohne biefen Glauben forttommen? 3ch wurde hundert thorichte Dinge anfangen, mich irre machen und bem großen haufen auf ber großen Strafe nachlaufen; jest bin ich ruhig, erwarte, was mir Gott noch auflegen will, und hoffe, daß er mir die Last jedes Tages werde tragen helfen."

Pesorgnisse wegen des Prodecs. Getrabte Verhältnisse im väterlichen Hanse wegen der politischen Amkande. Hume und Paco. Rector Linduce als Vermittler zwischen Hamann und Verens. J. C. Perens Ankunst und Ansenthalt in Königsberg, Hamann's Verhältniß zu Verens und Linduce. Frennd Passa. Punchmende Ansähigkeit seines Pruders, sein Schulant zu verwalten. Differenz zwischen Hamann und Linduce in Grundos.

Begen feines Brubers war er fortwährend in Unruhe, wogu ihm feine Briefe Beranlaffung gaben, die von einer inneren Unaufriedenheit zeugten. Er ichien fich in die Abwefenheit feines Brubere nicht finden ju tonnen und flagte über ju viele Arbeit, und daß fie zu wenig lohnend fei. Er redet ihm daber aufs Eindringlichste ju, nicht laß ju werben. "Bertraue Gott, und ob es Dir gleich fauer wird mit bem Aderwert und Bfluge, fo lag Dich es nicht verbrießen. Das ift Dein Bille gewesen, ba Du ein Amt gefucht, und Gottes Ordnung: im Schweiß beines Angefichts. 3ch habe Dich immer gewarnt, Dich nicht zu überhaufen. Wie lange haft Du gearbeitet, und Du fiehst schon auf Belohnung? Bitte boch Gott, daß er Dich mit feinem guten Beifte führe und regiere. Du haft einen Reind mehr wie ich; es fehlt Dir nicht an hochmuth, so vergraben er auch unter ber Afche liegt; aber bente, bag ber Geig, die Liebe bes Golbes und bergleichen Rleinigkeiten, eine Burgel alles Uebels fei. Gieb auf gar zu merkliche Ausbrüche besselben Acht; so viel kann Bernunft und Rlugheit thun; ja fo viel follte Dich Dein Gigennut felbft lehren; bas Berg, bas Innere bavon ju lautern, ift allein Gottes Werk. — Bas willft Du für Dich felbft thun? Saft Du nicht Zeit genug gehabt, für Dich felbst ju arbeiten, und nichte gethan?"

"Seinem Rachsten aus Liebe gegen Gott bienen, wenn auch Beit, Ehre, Geld und Gut barüber untergeben follten —

— bas heißt für sich selbst arbeiten, weil unser Lohn alsbann groß fein wird -. Bas tonnte meine Gegenwart Dir helfen, wenn ich auch ba ware? Sind Dir bie Stunden fo überlaftig. bie Du aus Liebe zu mir übernommen haft?" (Es ift wohl ber Unterricht an bas tleine Mabchen, Banechen Berens, gemeint.) "Beiß ich, ob ich wiederkommen werde? Kann ich nicht eher als mein Bater fterben?" Die hauslichen Berhaltniffe feines Baters und ber auf Ronigeberg laftende Drud ber Frembherrichaft trubten feine Gemutherube und liegen ibn die Beilegung feiner Berwurfniß mit feinem Freunde bringend wunschen. Er fchreibt baber an Lindner: "Alles, mas Sie thun tonnen, um meinen Freund in Ansehung meiner zu beruhigen, thun Gie aus Liebe für und beibe. Wenn ich teine andere Ursache habe, nach Riga gurudgutehren, fo wird mich bie Roth, wie aus England, wieber gurud treiben. Wer tann bei ben jetigen Umftanben für feinen Beinberg ficher fein, und welcher Rluge wird jest, wie Elifa zu Behafi fagte, an Beinberge und große Dinge benten?" und an feinen Bruder: "Un Saustreug fehlt es unferm lieben Alten nicht; beswegen freue ich mich, daß ich hier bin, und bitte Gott um Rlugheit und Gedulb fur ihn und mich." Die andauernde Kranklichkeit des Baters nothigte ihn mahricheinlich, fein Geschäft mehr als er munichte fremben Sanben ju überlafe fen. Dies bewog ihn dann auch, in diesem Jahre fein Testament ju machen. Er fahrt bann fort: "Gestern waren unsere beiben Leute als beseffen - heute wieder außerordentlich meinerlich. Bas für ein ungleiches und wetterwendisches Geschöpf ift ber Menfch - ich und Du - ber kluge wie dumm und der dumme wie gefcheid! Die beiden Seiten an einer Tapete konnen nicht fo ungleich einander aussehen, ale bie Leibenschaften unferes Bergens und ihr Gewebe in unfern Sandlungen. Jeder unferer Entfcoluffe tommt auf eine wunderbarere Art zur Belt, ale bie Erzeugung und Geburt bes Menfchen ift - auch von jenen beißt es: im Berborgenen, in der Erde gebildet."

Dessen ungeachtet war er mit seiner jetzigen Lage zufrieben: "Mir gefällt es," schreibt er an seinen Bruder, "in meines Baters Hause so gut, als in meiner Freunde. Ich kann dem ersteren so wenig helsen und zur Hand gehen, als den letzteren, demungeachtet glaube ich dem ersteren lieber und nothiger zu sein, als diesen; und ich kann und werde ihn nicht verlassen. Er ist nicht neugierig, alle meine Berknüpfungen zu wissen, und ich bin nicht im Stande, ihm mehr davon zu sagen, als er weiß. Es ist mir lieb, daß er darüber so gleichgültig und ruhig ist, als ich bin."

Sein Freund, der Rector Lindner, scheint ihm feine Befürchtung ausgesprochen ju haben, bag er fich jest ju ausschließlich dem Studium der Theologie hingeben moge. Darüber berubigt er ibn: "Besorgen Sie nicht, lieber Freund," schreibt er ibm, "bag ich mich jum Theologen ftudiren werde; ungeachtet ich gestehen muß, daß ich mich freue, wenn ich bie und ba ein Buch ju meiner Erwedung und jur Erweiterung auch meiner geiftlichen Erkenntnig austlauben tann. 3ch fcone meine Zeit, meine Augen und Gesundheit, fo viel ich fann, und weil ich nicht nach meiner jetigen Berfaffung für Brod ober ben Leib arbeiten barf, fo wird die Mube nicht gang verloren fein, die ich auf Dinge wende, welche in ben Augen der Welt für muffige und unbrauchbare Leute geboren." Bor allem jogen ibn Luther's Schriften an: "Bas fur eine Schande," fchreibt er an ben jungeren Lindner, "für unfere Beit, daß ber Beift biefes Mannes, der unfere Rirche gegründet, fo unter ber Afche liegt. Bas für eine Gewalt der Beredsamteit, mas für ein Geift ber Auslegung, mas für ein Prophet! Wie gut wird Ihnen ber alte Bein fcmeden, und wie follten wir une unferes verdorbenen Geschmade schämen! Bas find Montgigne und Baco, biefe Abgotter bes wipigen Frantreiche und tieffinnigen Englands, gegen ihn!" Bor allem hielt er die Borrede ju dem Brief an die Romer boch, "an der ich mich," schreibt er, "eben fo wenig mube lefen tann, ale an feiner Borrebe jum Pfalter."

Damit verband er die Lecture neuerer theologischer Schriften eines Cramer 1), Siller 2), Forstmann 3) und später mit gang besonderer Borliebe eines Bengel, auf den ihn biller zuerst aufmertfam gemacht hatte. Er bemertt barüber:

"Cramer's Passions-Reden sind zuweilen unfer Abendbuch. Etwas zu viel von Schulredner und Schulgelehrten."

"3ch werbe mir hiller's Spftem aller Borbilder von Chrifto im alten Teftament taufen. Gin Prediger in Schwaben, bem Gott bie Stimme ju feinem Amte entzogen, und ber in biefen betrübten Umftanden feine Buflucht ju Gottes Wort genommen. Das allgemeine in seinem Systeme ift gründlich und brauchbar, bie Grunde barin muffen noch mehr entwidelt werden ober tonnten es fein, bies murbe ju einer befferen Anwendung und Beurtheilung feiner Gedanken bienen. Die Ehrfurcht, die Befcheibenheit und Aufrichtigfeit machen mir bas Berg biefes Schriftftellers fcatbar; er fcbreibt babei mit viel Rurge und Nachdruck. Er hat mich nach bes feligen Bengel's Schriften neugierig gemacht, um die ich mich auch befummern mochte bei Belegenheit."

Bon Forstmann's Predigten fühlt er fich gang besonders angezogen. Er schreibt von ihm: "Ich fenne feinen größeren Redner unter den Neueren." - "Der Name eines herrenhuters, womit er gebrandmarkt wird, soll mich nicht irre machen, die Bahrheiten biefes Mannes und feine rührende Schreibart ju fcmeden." Er meint freilich: "Einige Personalien muffen in Anfebung ibres Inhalts nach ber Liebe ausgelegt werben." "In feinen Zueignungeschriften findet fich ein neuerer und freimuthiger Schwung." Indeffen ift er ber Anficht, daß seine Predigten nicht für jeden Leser sich eigneten. "Ich lese Rieger's Passions-Bredigten," fcbreibt er fpater an feinen Bruder, "mit vieler Er-

1) Johann Andreas Cramer, Procanzler und erfter Professor der Theol. zu Kiel, geb. d. 29. Jan. 1723, gest. b. 12. Jan. 1788.
2) M. Philipp Friedrich Siller, geb. d. 6. Jan. 1700, gest. d. 24. April 1769.
3) Johann Gangolf Wilhelm Forstmann, geb. zu Iserlohn d. 25. Mai 1706, gest. d. 3. Mai 1759.

bauung; er hat eine faßliche Gründlichkeit, eine Salbung, von Forstmann's seiner sehr unterschieden, der eine Kühnheit, einen Schwung hat, die Wenige erreichen können, und wodurch er kälteren und blöderen Lesern ärgerlich sallen muß."

Inbessen glaubt er sie doch seinem Bruder empsehlen zu können, denn er schreibt am 22. Dec. 1759: "Ich lese jest, wenn keine Zeitungstage sind, Forstmann's Reden, wie sich's ziemt mit vieler Sympathie. herr Rector hat selbige, wo ich nicht irre, Du wirst die Weihnachtsreden gleichfalls zu Deiner Erbauung an diesem Feste wählen können. Buchholt hat mir das Buch geliehen. Der Mann sagt wohl mit Recht in der Borrede: Was vom herzen kommt, geht wieder zu herzen. Ich kenne keinen besseren Cabinetsprediger für mich als Forstmann."

Da die Beschäftigung Hamann's mit Bengel's Schriften erst in eine etwas spätere Zeit fällt, namentlich nach den Socratischen Denkwürdigkeiten, so wird auch alsdann erst aussuhrlicher von ihm die Rede sein können.

Unter ben Philosophen, benen er in damaliger Zeit seine Ausmerksamkeit vorzüglich zuwandte, stechen hume und Baco hervor.

Trop bes eistalten Scepticismus bes erstern hielt Hamann bennoch, nicht so sehr durch die schöne Form und seinen meisterhaften Dialog als vielmehr durch die Richtigkeit seiner Lehre vom Glauben angezogen, seine Schriften eines ernsten Studiums werth. Er schreibt über sein erstes Werk über die menschliche Ratur an Jacobi: "Ich habe es studirt, ehe ich die Socratischen Denkwürdigkeiten schrieb, und verdanke meine Lehre vom Glauben eben derselben Quelle." Er ist zwar der Ueberzeugung, daß in einem Geiste zum Riederreißen, nicht zum Bauen, der Ruhm eines Hume bestehe, dennoch beweist er durch Anführungen aus seinen Schriften, daß aus "dem Munde dieses Feindes und Berfolgers der Wahrheit" ein "Zeugniß der Wahrheit komme." "Er ist wie Saul unter den Propheten." Daher "fällt er in das Schwert seiner eignen Wahrheiten."

Der zweite Bunft, worin Samann mit Sume übereinftimmte, betrifft das Erfenntnigvermogen unserer Bernunft. Er führt folgende Stelle aus bem hume an: "Die lette Frucht aller Beltweisheit ift die Bemertung der menschlichen Unwiffenbeit und Schwachheit." Daber fcreibt er an Rant: "Der attische Philosoph, hume, hat den Glauben nothig, wenn er ein Ei effen und ein Glas Waffer trinken foll. Er fagt: Mofes, das Gefet der Bernunft, auf das fich der Philosoph beruft, verdammt ibn. Die Bernunft ift euch nicht dazu gegeben, dadurch weise au werden, sondern eure Thorheit und Unwissenheit zu erkennen; wie das mofaische Gefet den Juden, nicht fie gerecht zu machen, fonbern ihnen ihre Sunden fundlicher. Wenn er ben Glauben aum Effen und Trinken nothig hat: wozu verläugnet er fein eigen Principium, wenn er über hobere Dinge, ale bas finnliche Effen und Trinken, urtheilt!" "Diefer Gedanke, daß wie nach Paulus das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christum sei, so sei die Bernunft ein Orbil 1) jum Glauben," tommt in den Schriften Samann's fehr häufig unter ben verschiebenften Geftalten vor.

Den anderen englischen Philosophen Baco von Berulam studirte er zu dieser Zeit nicht so sehr seiner selbst willen, als vielmehr, da er die Quellen liebte und aus ihnen am liebsten selbst schöpfen mochte, um über die neuere franz. Philosophie näheren Ausschluß zu bekommen. Er schreibt daher an Lindner: "Da ich den dritten Theil von Hume nicht Gelegenheit gehabt zu bekommen, so ist jest Baco mein Philosoph, den ich gleichfalls sehr schmede. Da ich die Encyclopädie und einige der Französischen Neulinge Schriften kenne, so ist mir angenehm, die Quelle selbst zu versuchen, aus der jene geschöpft, und die Anwendung zu sehen, die sie von seinen Einfällen gemacht." Dies Studium brachte ihn wahrscheinlich zu dem Resultat, die Franzosen in gewisser Hinsicht mit den Griechen zu vergleichen. <sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Orbilius mar bekanntlich ber ftrenge Pabagog bes Horaj. Epift. I, 1 v. 70.

<sup>2)</sup> Schriften II. 73.

"Man beschuldigt nämlich diese Ration," bemerkt er, "daß sie das heiligthum der Bissenschaften gemein gemacht, die Poesie eines Originalgedankens in die flüssige Prosa der Cassertreise und Spieltische ziemlich übersetzt, aber größtentheils ersäust hätten und daß die Geheimnisse morgenländischer Beisheit auf ihren Grund und Boden zu schmachaften Rährchen und sassichen Systemen ausgeartet wären."

Doch wir tehren nun zu feinen weiteren Lebensichicffalen jurud. Dem 3mifte unter ben beiben Freunden, bei bem Lind. ner nun immermehr die Bermittler-Rolle übertragen wurde, der er aber nicht gewachsen gewesen zu sein scheint, tann tein treffenderes Motto geben, als ber Claudiussche Spruch: Difperftanbniffe tommen meiftens baber, bag einer ben anbern nicht versteht. Wenigstens mar bies auf Seiten Berens und Lindners entschieden ber Kall. Babrend erfterer manchen bieb in bie Luft führte, parirte hamann dieselben nicht nur mit meisterhafter Geschidlichteit, fondern benutte auch die feinem Scharfblid nicht entgebenden Blogen bes Gegnere, zwar nicht um ihn zu verwunden, wohl aber um ihn feine Ueberlegenheit fühlen ju laffen. Je guverfichtlicher Berens auftrat, befto empfindlicher mußte ibm eine folde Behandlung fein. "Er übertrifft mich in dem Gifer Gottes," schreibt er an Lindner, "er ift aber ohne Erkenntnif, wie es bei den Juden unter den Romern war; er will mich ber Welt nutbar und ju einem Betehrer ber Freigeifter machen, er will meine Religion von Aberglauben und Schwarmerei fichten; er will - welcher Megfunftler funn alle bie radios gablen, die aus Ginem Puntte gezogen werben tonnen? Seine Abfichten, die er mit mir und feinen beiden altesten Brudern bat, find febr unter einander verschieden, und alle febr gut und loblich, ich fage ihm aber mit viel Zuverficht jum voraus, bag er mit teinem feinen Endzwed erreichen wird, wenn er nicht vernunftiger, fluger und langfamer ju Berte geben will."

Lindner hatte indeg hamann's Bitte, Berens zu befanftigen, entweder zu erfullen nicht vermocht ober nicht gewollt, ja, er hatte

fich ju einem Unterhandler und Boten folder Briefe brauchen laffen, beren Ion ihn felbst verlegen gemacht. Der Brief an Eindner vom 27. April 1759, worin er ihm hierüber Bormurfe macht, sprüht von Wit und Laune, und einer Fronie, die fich num Erhaben-Romifchen fteigert, namentlich bei bem Busammenreffen Cafare mit bem Lugenpropheten in den elifaifchen Kelbern. 50 berbe er aber auch bem Freunde sein Unrecht vorhalt, fo Mingt boch burch bas Gange ein fo verfohnenber Ton und eine o aufrichtige Liebe jum Freunde, daß es unmöglich scheint, daß ein Berg baburch erfaltet ober jurudgeftogen werbe. "Deine feber wurde nicht fo überfliegen tonnen, heißt es unter anderem, venn mein Berg nicht voll mare. Freunde find eine Gabe Gottee; d habe meinen Röcher berfelben voll gehabt. Goll er leer werden, b werbe ich ihren Berluft, wie ihren Besit mit Dant annehmen mb mich vor niemand als Gott bemuthigen. Es ift nicht gut, ich auf Menschen verlaffen, foll die eine Seite meiner Erfahungen gur Auffchrift haben. Bas tonnen mir Menfchen thun? virb die andere bekommen." - "Sie konnen leicht benken, bag b weber aus Frevel noch Ripel, noch Leibenschaft solche Saiten verühren muß, welche ben Ohren webe thun; ich fete mich durch riefe Freimuthigkeit einem Schaben und Abbruch an Ihren guten Befinnungen aus, die mir immer unendlich fchatbar fein werben. tann ich wiffen, ob Sie ftart genug fein werben, folche Bahreiten zu hören? Und wie tann man Thorheiten an feinen freunden zu nabe treten, ohne felbst zu leiden und fich in ihnen u ertennen?" - "Ich werde mit Gottes bulfe ber Feffeln, mter benen ich jest schreiben muß, entledigt fein, wenn meine freunde mit mehr Liebe jur Bahrheit, den Grund meiner Sandangen zu erkennen, Berlangen bezeigen werben."

Rach solchen Herzenserleichterungen fügt er hinzu: "Jest tauben Sie mir, geliebtester Freund, mit leichtern Jügen die seber an Sie zu führen," und schließt dann seinen Brief mit iner idyllisch-humoristischen Schilderung seiner damaligen Lebenszeise. "Bei aller meiner Trägheit," schreibt er, "der ich hier

nachhange, tann ich Gott Lob manchen Abend mit aller Bueignung mir ine Dhr fcbreien: Berg! freue Dich, Du follft werben vom Elend dieser Erden und von der Gunden Arbeit frei. 3ch genieße in gleichem Mage bie Leere und Fulle ber Menfcblichteit. Ich habe mich auf diesen Frühling mit einer Reugierde gespitt, ale wenn er ber erfte mare, ben ich erleben follte; ich muniche ihn ale ben letten schmeden ju tonnen. Die Ginsamteit meiner Gartenbutte und Rurbislaube find fein Taufch gegen ben Jahrmarkt ber Rigischen Sofchen. Ich scheue meine Bunsche als Sorgen und verwandle meine Sorgen in Bunfche; fo verfließt eine Stunde nach ber andern ohne Leper, ohne Pinfel, ohne Freund. Mein Bater ift mein einziger Boblthater und Buchtmeifter, den ich jest lieben und fürchten barf. 3ch biege mich fiebenmal zur Erde vor ihm, ehe ich mich unterftehe, ihm ins Geficht ju reben. 3ch effe mein Brod bald mit dummen, ernften Tieffinn, ober in Sprungen, wie ein Ochs ober Ralb Gras und Beu frift; ich gebe auf Raub mit Grimm und Grofmuth wie ein Löwe, und weil ich ein Zaunkonig bin, so trägt mich mander Abler von ftarken Flügeln und Augen weiter, als er felbft reicht, ich biene auch meinen Nachsten, wenn ich tann, am liebsten ohne Rörper und Schatten und nicht auf meine Rechnung, sonbern wie es einem bienstbaren Beifte anftanbig, wie Wind und Feuer bem Menschen. Dachte der fluge Bauer 1) an den Sandel, der besser Wetter machen wollte, ale Jupiter? oder hinderten die Flüche des Schiffers den Segen feiner Erndte? Gebulbiges Element! man fieht, man fühlt dich nicht. Jeder Rörper trägt bich in feinem Schoof. Benn ber Dornbufch 2) bich jum Bundesgenoffen bat, fo find die Cedern Libanon's Afche und Staub für ihn.

Dieser Brief verfehlte seine Wirkung nicht und Lindner war im Grunde ein zu edler und aufrichtiger Mensch, als bag er sein Unrecht nicht einsehen und offen bekennen sollte. Dadurch

<sup>1)</sup> Lafontaine Fables choisies Jupiter et le Métager.

<sup>3)</sup> Richter 9, 15.

wurde Samann's Unwille benn auch fo vollständig entwaffnet und die alte Freundschaft bricht auf eine fo bergliche Beife wieder hervor, daß er nicht Worte genug finden tann, dem Freunde feine Liebe auszusprechen und jeden nachtheiligen Gindrud, ben bie mitunter ftarten Ausbrude feines Briefes gurudgelaffen haben tonnten, ganglich wieber ju verwischen. "Berglich geliebtefter Freund", foreibt er ibm, "ich habe Ihren Brief geftern erhalten, und febe benfelben als bas schätbarfte Dentmal Ihrer Reblichkeit an. Bas für ein gottliches Gefchent ift Freundschaft, wenn fie elle bie Prufungen aushält, die unsere schon durchgegangen, und wenn alles dasjenige, was auf ihre Bernichtung zu zielen scheint, nichts als ihre Läuterung und Bewährung hervorbringt. Sie ist alebann eine Frucht des Geistes, der auch Freund und Trofter beißt." - "Wie schlecht verstehen Sie mich noch, liebster Freund, menn Sie fich im Ernfte Mube geben, fich gegen mich ju rechtfertigen. Wenn nur von und beiden die Rede ware, so find Sie in jedem Stude gerechter ale ich, fo haben Sie die größte Freibeit und Befugniß, mir alle mögliche Borwurfe zu machen, die ich nicht anders als mit Stillschweigen und Scham zu beantworten mußte." Er knupft darauf an einige Bormurfe, bie ihm von ber andern Seite gemacht ju fein scheinen, ale bas: "jur Ungeit reben." "Ich foll gottliche und menschliche Dinge unterscheiben." "Difbrauch der Bibel," fehr tiefe, von großer Menschentenntniß zeugende Betrachtungen. "Der Chrift thut alles in Gott, " ichreibt er, "Effen und Trinken, aus einer Stadt in die andere reifen; fic barin ein Jahr aufhalten und handeln und mandeln, ober barin ftill sigen und harren, find alles gottliche Geschäfte und Berte. Die größte Stufe bes Gottesbienftes, ben Beuchler Gott bringen, befteht in ber Berfolgung mahrer Betenner."

"Laffen Sie mir meinen Stolz in den alten Lumpen. Diefe alten Lumpen 1) haben mich aus der Grube gerettet, und ich prange damit wie Joseph mit seinem bunten Rod."

<sup>1) 3</sup>a., 38, 11.

Bamann, Leben I.

"Die Leute haben niemals die Bibel gelesen; und daß sie jest (sie) nicht lesen werden, daran soll mein Disbrauch derfelben Schuld sein?"

"Ich predige nicht in Gesellschaften, weber Catheder noch Kanzel würden meiner Länge etwas hinzusügen. Eine Lilie im Thal, um den Geruch der Erkenntniß verborgen auszudusten, wird immer der Stolz sein, der im Grunde des herzens und in dem innern Menschen am meisten glüben soll."

"Der Geist der Liebe sucht die Einsamkeit gleich irdischen Liebhabern, das Dunkle, den Schatten, das Geheimniß. Er spricht durch Blide, durch Winke und Seufzer, die Spiele des Wipes sind gleich den Namenszügen, die beim ersten Schnitte der Rinden kaum ins Auge fallen und mit den Jahren der Bäume auswachsen, daß jeder, der vorüberläuft, sie lesen kann, fern vom Weltgetümmel, wo Stille, Ruhe, Friede, Einigkeit und Liebe herrscht."

Unterdessen war Berens seinem Bruder nach Königsberg gefolgt. "H. B. ist vorige Woche angekommen, heißt es in einem Briefe vom 22. Juni 1759. Ich habe ihn weder den ersten noch den zweiten Jahrmarktstag zu Hause sinden können. Mein Bater ist ihm begegnet, dem er versprochen, uns zu besuchen; das will ich also abwarten."

Am zweiten Juli wurde er durch einen Besuch seines Freundes erfreut und den folgenden Tag berichtet er darüber an Lindner in Riga. "Wie angenehm," schreibt er, "der gestrige Abend für mich gewesen, können Sie selbst leicht erachten, da ich ihn in der Gesellschaft unseres Freundes, des herrn Berens, zugebracht, der mich unvermuthet beschlich. Er hat nicht gewußt, daß ich ihn drei Tage nacheinander aufgesucht, und ich nicht, daß er mich zu sehen wünschte, heute komme ich eben von ihm, aber ohne ihn zu Hause angetroffen zu haben."

"Ich weiß, liebster Freund, daß eine Unwissenheit von beiden Theilen über gewisse Dinge uns zu einem Digverständ-

nisse vieler Kleinigkeiten und zu einem frevelhaften Urtheil über amphibische Dinge verleitet hat. Eine Appellation an Casar, ben großen Eroberer — menschlicher Borurtheile und Anschläge — die Zeit — ist meine erste und letzte Zuslucht. Sie lieben mich noch — mein Freund auch noch — Zufriedenheit genug für mich; wosur ich Gott danke."

Berens hatte indessen Kant in sein Interesse zu ziehen gesucht, um durch bessen Bermittelung hamann zu seinen An- und Absichten zu bekehren. Er wollte ihn zur Fortsetzung seiner Autorschaft vermögen, wahrscheinlich in der Weise, wie er mit dem Dangeuil den Anfang gemacht hatte; indessen war dazu jetzt hamann die Lust vergangen, weil die hauptrichtung seines geistigen Strebens eine andere geworden war.

Bon Trutenau aus, einem kleinen Orte in der Rabe Ronigeberge, ber ihm spater badurch befondere wichtig wurde, daß fein Freund Ranter dort eine Papiermuble anlegte, und wohin er am 12. Juli in Gefellschaft feines Bettere Bopfel gegangen war, um hier einige Tage bes Sommers ju genießen, melbet er feinem Bruber: "Am Anfange biefer Woche bin ich in Gesellschaft des herrn B. und Mag. Rant in der Bindmuble gewesen, wo wir zusammen ein baurisch Abendbrod im bortigen Rruge gehalten; feitdem une nicht wieder gesehen. Unter une unser Umgang hat noch nicht die vorige Bertraulichkeit, und wir legen uns beibe ben größten 3mang an, bag wir allen Schein besselben vermeiben wollen. Die Entwidelung biefes Spieles fei Gott empfohlen, beffen Regierung ich mich überlaffe." Diefe gehoffte vertrauliche Annäherung sollte jedoch fürs erste noch nicht eintreten. Den Tag nach seiner Rudfehr vom Lande erhielt er wieder einen Befuch feines Freundes. Der Gindrud, den er nun bon ihm empfing, war icon ein viel ungunftigerer. Er fcpreibt barüber an Rector Lindner: "Ich habe tein Diftrauen in Ihre Redlichteit und Freundschaft, bag ich nicht mein Berg in Ansehung feiner ein wenig entledigen follte. Mein Urtheil über feine Berfaffung tann nicht richtig fein, weil ich teine völlige Ginficht von

feinen hiefigen Absichten habe. Er beschuldigt mich, daß ich mir nicht zu nahe will tommen laffen; und bas ift vielleicht feine eigne Furcht für fich felbft, die ihn von jeder ernfthaften Unterfuchung über unfere Angelegenheiten entfernt. 3ch gittere für feine Gesundheit - bei ber jetigen Jahredzeit arbeitet er wie ein Tagelohner ben gangen Tag in Papieren - ben gangen Rachmittag in gefellschaftlichen Zerstreuungen. Er hat in beiden eine heftigkeit, ber ich nicht fabig bin, weil ich einen fchmach. lichern Leib und feigere Triebe habe. Gine Legion von Zweifeln im Ropf, für beren Auflösung er fich fürchtet. — Die Beisheit hat fich ihm fürchterlich gemacht, weil fie fich unter ihrem Schilde für ihn verbedt; und biefer Schild, wie sie wiffen, tragt einen Mebufenkopf. — Die Beisheit hat fich bei ihm verächtlich und lächerlich gemacht, weil fie einen schlechten Gefchmad und ju wenig Urtheil in der Bahl ihrer Lieblinge unter ben Bogeln ju ertennen giebt. Da er, wie ein artiger Mann ben Göttinnen ihren Gefchmad laffen follte, wie die Götter ben Sterblichen bierin ihren freien Billen laffen. .

"Ein heimlicher Groll gegen mich, den der stärkere Genius unserer Freundschaft in Fesseln hält — ein bitterer Gram um seinen hiesigen Bruder, den er für verloren hält, und im Widerspruch mit dieser Einbildung, retten will und zu retten glaubt. — Bei so viel Schmerzen ist es kein Wunder, daß man seine Tage im Wälzen und im Laufen der hände zubringen muß, wie ein Kranker seine Rächte. — Die halbe Racht auf harten Matraken, und die andere hälfte auf stachlichten Rosen."

"Gieb Deinen Bruber auf; so bist Du ruhig. Willst Du ihn nicht aufgeben: so glaube, daß ihm zu helfen ist, und brauche die rechten Mittel; so wird Dir nach Deinem Glauben geschehen und die Mittel werden gesegnet werden."

"Ich besuchte ihn einen Abend, wo er in großer Unruhe war, die er mir immer in's Gesicht läugnete, ungeachtet er gegen seinen Bruder eiferte. Ich suchte ihn damit zu beruhigen, daß Gott sich um unfre Bege bekummere, und unsrer am mei-

sten auf frummen wartete und hütete. Er fuhr darüber so auf, daß ich ihm unbegreisliche und unverständliche Einfälle vorsagte, daß ich mich freuete, mit gesunden Gliedern die Treppe herunter zu kommen. — Bei einem solchen haß und erbitterten Gemüthe über die unschuldigsten Worte, die mir in der Angst entfahren, kann mir, liebster Freund, freilich bei seinem Umgange nicht gut zu Muthe sein. Ich muß aus Furcht die Thüre meines herzens verschließen, und meinen Mund hüten und versiegeln lassen, als wenn er das Grab eines Betrügers und Verführers wäre."

Diefes zweideutige Berhaltniß zu Berens, bei bem er nicht wußte, ob er ihn als Freund oder Feind betrachten sollte, war Samann unerträglich, und er munichte nichts febnlicher, ale die Sade ju einer bestimmten Entscheidung ju bringen. Die Maste ber Freundschaft, Die ersterer annahm, nothigte Samann fich ebenfalls einer Maste zu bedienen. Lindner hatte ihm geschrieben, er hoffe nicht, daß B. hart gegen ihn fein werbe. Darauf erwiberte hamann: "Ich muniche nichts mehr, ale bag berr B. bart gegen mich mare, und die Daste ber Freundschaft nieberlegen wollte, daß ich nach ben Gefeten der Masterade nicht langer unter meiner schwigen durfte. 3ch werde aufhoren fein Biberfacher ju fein, sobald er ben Glang eines Engels bes Lichts ausziehen wird. So lange wir aber unter unfrer Berkleibung bleiben, ift es gut, daß wir uns einander meiben, und gang natürlich, daß ich Rohlen rebe, und er fanft faufelnde Wahrheiten und Sittenspruche, ich einen Pferdefuß, balb bes Bucephali, bald bes Pegafi, ju meiner Rolle borge, er hingegen mehr Gefallen ale Ariftoteles an feinem eignen Beine haben tann. Wenn er fo hart gegen mich fein wollte, als ich gegen ihn gewesen, so hatten wir und icon lange einander ertannt, und wir murden ichon im funften Acte unferes Luftfpiels fein. Ale ein Engel bes Lichte fann er mir feine Gewaltthätigfeit thun, so große Luft er unter bem Theaterfleide auch öfters bagu hat; unterbeffen mich bas meinige ju allem nothigen Unfug berechtigt."

"Er befuchte mich febr lange 1) — ich weiß bie Zeit nicht, daß ich ihn gesehen — mit dem herrn Magifter Rant, burch ben er meine Bekehrung, wie burch Sie, versuchen wollte. Es war eben Feiertag für mich, an bem ich meine Daste nicht brauchen wollte; und die Wahrheit zu sagen, ich hatte auch nichts weniger nothig, benn die feinige war fo zerlumpt, daß ber weiße Engel beinahe von bem burchschlagenden fcwarzen Schatten eclipfirt wurde. Ich versprach, mich bei seinem neuen Freunde in der Zeit von zwei Tagen zu einem Colloquio einzustellen. Anstatt felbst zu kommen, rief meine Muse ben Kobold bes Socrates aus bem Monde herab und schickte ihn mit einer Granate, die aus lauter Schwärmern bestand." Treffender batte hamann seinen Brief vom 27. Juli an Rant nicht bezeichnen tonnen. "Beil ich seinen kleinen Magister so fehr liebe und bochschate ale Ihr Freund; fo machte ich ihm bies Schreden, um zu verhindern, bag er fich nicht weiter einlaffen follte. Sie fagen gang recht: Mund gegen Mund; bann ift freilich bie britte Person nicht nothig. Und bies gab ich auch bem fleinen Socrates und großen Aleibiades" (bie Cpitheta beziehen fich ohne 3meifel auf die torperliche Beschaffenheit beiber; von Rant ift wenigstens eine folche befannt) "fo gut zu verstehen als ich tonnte. Beshalb hamann diese Fiction gewählt bat, geht aus einer andern Stelle feiner Briefe hervor. Er ergahlt nämlich bereits am 22. Juni turg nach der Ankunft Berens in Konigsberg : "3ch fand bier von ungefähr eine Uebersetzung eines platonifchen Gesprächs zwischen Socrates und Alcibiades, bas ich ihm zu lefen gebracht, weil bie jetigen Conjuncturen darin fehr genau mitgenommen find. Alle meine Sirenentunfte find umfonft; mein Ulpffes bort nicht, bie Dhren voll Bache und am Mastbaum angebunden." Diefer Auffolug, ben une hamann über seine Abficht bei diesem Briefe an Rant giebt, ift eine wesentliche Beibulfe gum Berftandniß besselben,

<sup>1)</sup> Diefer Brief ift am 18. August geschrieben und ber Brief an Kant ben 27. Juli, also fallt ber Befuch beiber auf ben 29. Juli.

das mitunter feine großen Schwierigkeiten bat, denn fein Bucephalus ergeht fich in so wilden Sprüngen, daß es gewiß nicht leicht ift, immer die Fahrte ju behalten. Uebrigens ift ber Brief voll von erhabenen und tieffinnigen Stellen, die uns um fo mehr in Berwunderung fegen, wenn wir bebenten, daß er gur Abfaffung nur zwei Tage Zeit gehabt hat, wie er uns eben felbft ergablt. Er ift ber Borlaufer ber Socratischen Dentwürdig. feiten, und beibe werfen gegenseitig in vielfacher hinficht ein erflarendes Licht auf einander. Insoweit er die perfonlichen Berbaltniffe betrifft, find bie nachfolgenden ausgehobenen Stellen gewiß nicht ohne Intereffe: "Sochst zu ehrender Berr Magister. 3ch lege es Ihnen nicht jur Laft, daß Sie mein Rebenbuhler find, und Ihren neuen Freund gange Bochen genießen, unterbeffen er fich bei mir auf einige zerftreute Stunden wie eine Luftericheinung ober vielmehr wie ein ichlauer Rundschafter feben lagt. Ihrem Freunde aber werde ich diefe Beleidigung nachtragen, daß er fich unterstanden, Sie in meine Ginfiedelei selbst einzuführen; und daß er mich nicht nur ber Berfuchung, Ihnen meine Empfindlichkeit, Rache und Giferfuct merten ju laffen, fondern Sie fogar diefer Gefahr ausgefest, einem Menfchen fo nabe gu tommen, bem bie Rrantheit feiner Leibenschaften eine Starte gu benten und ju empfinden giebt, die ein Gefunder nicht befitt. Dies wollte ich Ihrem Buhlen ine Ohr fagen, ale ich Ihnen für bie Ehre Ihres erften Besuches bantte."

"Sind Sie Socrates und will Ihr Freund Alcibiades sein: so haben Sie zu Ihrem Unterricht die Stimme eines Genii nothig. Und diese Rolle gebührt mir, ohne daß ich mir den Berdacht des Stolzes dadurch zuziehe." — —

"Auf unseren lieben Better wieder zu kommen. Aus Reigung konnen Sie biesen alten Mann nicht lieben; aus Eitelteit oder Eigennutz. Sie hatten ihn kennen sollen zu meiner Zeit, da ich ihn liebte. Damals dachte er wie Sie, höchstzuehrender herr Magister, über das Recht der Natur, er kannte nichts als großmuthige Reigungen in sich selbst und mir."

"Sie treffen es, diese schielende Berachtung ift auch ein Rest von Liebe gegen ihn. Lassen Sie sich warnen und mich der Sappho nachgirren:

> At vos erronem tellure remittite nostrum Nisiades matres, Nisiadesque nurus Neu vos decipiant blandae mendacia linguae: Quae dicit vobis, dixerat ante mihi 1).

"Ich glaube, Ihr Umgang ist noch unschuldig, und Sie vertreiben sich blos die langen Sommer- und Augustabende. Können Sie mir nicht die Berwirrung und die Scham eines Mädchens ansehen, das ihre Ehre ihrem Freunde aufgeopfert, und der mit meinen Schwachheiten und Blößen, aus denen ich ihm unter vier Augen kein Geheimniß gemacht, seine Gesellschaft von gutem Ion unterhält?"

"Frantreich, das Hosleben und sein jesiger Umgang mit lauter Calvinisten sind an allem Unglud schuld. Er liebt das menschliche Geschlecht, wie der Franzmann das Frauenzimmer, zu seinem bloßen Selbstgenuß und auf Rechnung ihrer Tugend und Ehre. In der Freundschaft wie in der Liebe verwirft er alle Geheimnisse. Das heißt den Gott der Freundschaft gar läugnen, und wenn Ovid, sein Leibbichter, ad amicam corruptam schreibt, ist er noch zärtlich genug, ihr die Bertraulichseit eines dritten vorzurüden über ihre Liebeshändel:

Haec tibi sunt mecum, mihi sunt communia tecum In bona cur quisquam tertius ista venit<sup>2</sup>)."

"Daß er anders benkt, als er rebet, anders schreibt, als er rebet, werde ich bei Gelegenheit eines Spazierganges Ihnen einmal näher entbeden konnen. Gestern sollte alles öffentlich sein, und in seinem letten Billetdoux schrieb er mir: ""Ich bitte mir aus, daß Sie von alle dem, was ich Ihnen als ein redlicher Freund schreibe, nicht den geringsten Mißbrauch zu unserm

<sup>1)</sup> Ovidii Heroldes Ep. XV. 53.

<sup>2)</sup> Ovidii Amer. II. 5, 31.

Gelächter machen. — Unsere Haussachen geben Sie gar nichts wehr an — wir leben hier ruhig, vergnügt, menschlich und driftlich." Ich habe mich an diese Bedingung so ängstlich gebalten, daß ich mir über unschuldige Worte, die mir entsahren und die Keiner verstehen konnte, ein Gewissen gemacht. Jeht soll alles öffentlich sein. Ich halte mich aber an seine Handschrift. Es wird zu keiner Erklärung unter uns kommen. Es schickt sich nicht für mich, daß ich mich rechtsertige, weil ich mich nicht rechtsertigen kann, ohne meine Richter zu verdammen, und dies sind meine liebsten Freunde." —

"Bie man ben Baum an ben Früchten erkennt, so weiß ich, bag ich ein Prophet bin, aus bem Schicksal, bas ich mit allen Zeugen theile, gelästert, verfolgt und verachtet zu werden."

"Ein zärtlicher Liebhaber läßt sich bei dem Bruche einer Intrigue niemals seine Unsosten gereuen. Wenn also vielleicht nach dem neuen Naturrecht alter Leute die Rede von dem Gelbe wäre, so sagen Sie ihm, daß ich jetzt nichts habe, und selbst von meines Baters Inade leben muß; daß ihm aber alles als eigen gehört, was mir Gott geben will — wonach ich aber nicht trachte, weil ich sonst den Segen des vierten Gebots darüber verlieren könnte. Wenn ich sterben sollte, so will ich ihm obenein meinen Leichnam vermachen, an dem er sich, wie ein Negyptier, pfänden kann, wie in dem angenehmen Happelio<sup>1</sup>) Griechenlands, dem Herodot, geschrieben stehn soll."

So hoch hamann nach dem Bisherigen in intellectueller hinsicht über seine beiben Freunde, Berens und Lindner, steht, so weit überragt er sie auch an hoheit der Gesinnung und Edelmuth des herzens. Lindner hatte ihm in Bezug auf Berens gerathen, geschiedene Leute zu sein, wenn er nicht an einem Joche mit ihm ziehen wolle. Darauf antwortet hamann: "So

<sup>1)</sup> hamann fcreibt an Jacobi: "Bie Kant noch Magifter war, pflegte er oft im Scherz zu erzählen, baß er immer Happelli relationes euriosas lefen muffen vorm Schlasengeben." Jacobi's Berte 1V. 3. S. 100.

klug bin ich alle Tage, und es ift kein Freund dazu nöthig. Der Weg ist eben so leicht. Ich wurde aber der niederträchtigkte und undankbarste Mensch sein, wenn ich mich durch seine Kaltstinnigkeit, durch sein Misverständnis, ja selbst durch seine offenbare Feindschaft so bald sollte abschrecken lassen, sein Freund zu bleiben. Unter allen diesen Umständen ist es desto mehr eine Bflicht, Stand zu halten, und darauf zu warten, bis es ihm gefallen wird, mir sein voriges Bertrauen wieder zu schenken."

Diese eble Ausdauer ist denn auch mit einem erwünschten Erfolge gekrönt. Er schreibt den 30. October an seinen Bruder: "Mein Freund ist Sonntags abgereist und schickte gestern den Magister Kant, uns nochmals grüßen zu lassen. Ich preise Gott für alle die Gnade, die Er mir erwiesen. Herr B. hat mir alle die Achtsamkeit, Redlichkeit und Järtlichkeit erwiesen, die gute Freunde sich schuldig sind, wenn sie sich gleich genöthigt sehen, nach verschiedenen Entwürsen zu leben. Ich kann ihm nichts darin zur Last legen, muß aber die Ehre davon auch dem Geber aller guten Gaben, worunter auch das tägliche Brod der Kreundschaft, allein zuschreiben."

Das Mittel, welches hamann nun erwählte, sowohl dem Andringen der beiden Freunde, ihn zu neuer Autorschaft zu bewegen, entgegen zu treten, als auch sie auf den Standpunkt zu verweisen, den er jetzt eingenommen habe, waren die Socratischen Denkwürdigkeiten, deren nähere Erwägung wir indessen noch so lange verschieben mussen, bis wir zuvor Einiges nachzgeholt haben, was wir, um den Gang der Erzählung nicht zu unterbrechen, vorläufig übergehen mußten.

Wegen seines Bruders, der sich jest zu seinem theologischen Examen vorbereitete, schöpfte hamann nun wieder mehr hossnung. Er schreibt ihm am 5. Mai 1759: "Deine Briefe haben mir ungemeine Zufriedenheit gegeben, da ich Deinetwegen eine Zeitlang recht schwermuthig gewesen und im Schützen-Garten gestern an Dich am meisten gedacht. Wie ich zu hause kam, wurde ich von meinem Bater mit einer Rachricht von Dir erfreut. Gott lasse den Tisch des herrn an Deiner Seele gesegnet sein und Deinen Glauben an Liebe und guten Werken, — die in Gott geschehen, fruchtbar sein. Er wird Dir Gesundheit, Eiser und Weisheit schenken und wolle Dich an Erfahrung, Geduld und Hoffnung reich machen. Zu dem bevorstehenden Examen wünsche ich Dir herzlich Glück. Wenn Du eine Rede zu halten hast, so rede so, daß Dich die Kinder verstehen können und sieh mehr auf den Eindruck, den Du ihnen mittheilen kannst, als auf den Beifall gelehrter und wisiger Maulassen."

"Ich werde meine Briefe mit ber Zeit so nutbar als moglich für Dich einzurichten suchen und es foll Dir an Auszügen nicht fehlen."

Dies Bersprechen hat er getreulich gehalten und ber Bruber empfängt mitunter so inhaltreiche Briefe, daß man sich wunbern muß über das Bertrauen, welches Samann zu seines Brubers Empfänglichkeit für so gedankenreiche Mittheilungen hat.

Seines alten türkischen Freundes Bassa, der nicht mehr in Grünhof, wo er ihn zuerst kennen gelernt, sondern in Riga sich aushielt, gedenkt er noch immer in Liebe und erinnert sich dankbar des Freundschaftsdienstes, den er ihm durch ein Geldbarlehn erwiesen hat, und wünscht, ihm denselben auf ähnliche Weise zu vergelten. Er schreibt über ihn an seinen Bruder: "Baut herr A. Berens? Wenn Bassa gewiß Johanni sein haus verläßt, so laß ihn kein anderes wählen als das Vertrauen zu ihm hat und ihn schäßen und vergelten kann. Ich denke selbst an ihn zu schreiben, vertritt meine Stelle und erzeige ihm alle Gefälligkeit, die Du im Stande bist:"

"Du machst Complimente, mein lieber Bruber, wegen ber 11 fl. und beschwerst Dich boch in Ansehung bes Postgelbes. Barum hat die Frau Confistorial-Rathin Deinen Brief einschließen muffen, wo fr. Memel aufgestanden? Ich habe Bassa eine Kleinigkeit vorgeschoffen, benkt er daran, so nimm das Geld, hat er es vergessen, so habe ich es auch vergessen."

Im Juli fchreibt indeffen hamann wieder mit vieler Be-

sorgniß an Lindner und ermahnt seinen Freund, die Rachsicht gegen ihn nicht zu weit zu treiben. "Ich weiß, herzlich geliebtester Freund," heißt es in dem Briefe, "daß ich Ihnen noch eine Antwort in Ansehung meines Bruders schuldig bin. Da Sie jetzt selbst auf die Spur kommen, ist es mir lieb, mit wenigem mich zu erklären. Um Geduld Sie zu bitten, würde vielleicht jemanden, der Sie kennte, lächerlich vorkommen; gleichwohl habe ich es im letzten Briefe gethan, und thue es noch."

"Da Sie Amtswegen und aus Gewissenspflicht, ja selbst aus hausvater-Recht und Freundschaft, so frei und rund mit ihm reden können, als Sie es für nöthig sinden, da sie ein Augenzeuge seiner Nachlässigkeiten und Nebenwege sind, und im Stande, ihn alle Augenblicke auf der That zu ertappen; da Sie übrigens die gute Weinung der Mäßigkeit und Lindigkeit sur sich haben, so werden Sie es mir um so viel weniger verdenken, wenn ich Sie ersuche, sich gegen ihn ernsthaft zu erklären und ein wenig Gewalt dazu zu brauchen, um ihn zur Selbsterkenntniß und Selbstprüfung zu bewegen."

"Ich werde fortsahren aufrichtig gegen ihn zu sein und Ihnen für alle die Binke herzlich zu danken, die Sie mir von seiner Aufführung geben, solche auch zum Besten ohne jemandes Nachtheil anzuwenden suchen. Sein Psiegma und kalt Blut ist nichts als eine falsche Brustwehr seines Stolzes und seiner Bequemlichkeit — und so gut Blendwerk als meine aufwallende hise."

hamann sah zu seiner Betrübniß aus den Briefen seines Bruders 1) immer mehr bessen zunehmende geistige Erschlaffung, woraus er ihn aufzurütteln sich die unverdrossenste Mühe gab. Auch Lindner's schwaches, nicht ohne einen Anstrich von Selbstgefälligkeit sich kundgebendes Berhalten gegen ihn, und gutmüthiges Bemänteln seiner Schwäche reizt ihn zur Ungeduld, und

<sup>1)</sup> Schriften I, 455 ift und ein folder Brief mitgetheilt mit Damann's foarfer Rritit beffelben.

er unterläßt nicht, auf etwas ironische Beise sie zu rügen. "Trene ist da; heißt es in einem Briese v. 8. August, ich sage nein und leugne rund aus, daß Sie so wenig im Tummeln und herumschweisen, noch lassen händen und schlassen Knien besteht. Bas Sie Treue nennen, ist für mich ein unbekanntes Bort, ein ens Ihrer Bernunft und guten herzens. Bo Treue ist, da hört nicht nur eine gewisse, sondern auch alle Lässigkeit, Schlenbrian und Vergessenheit auf. Der Geist der Wahrheit erinnert uns an alles."

"Ein Fonds von Misanthropie und ein steifes Wesen kann nicht gut sein bei einem Schulmann, besonders bei einem öffentlichen. Ein Menschenfeind und Freund dieser Welt ist beibes ein Feind Gottes."

"Ich lache Sie dafür aus, daß Sie ihm mehr Bequemlichkeit einräumen, als Sie selbst haben, oder ich glaube Ihnen auch nicht. Du sollst Deinen Nächsten lieben als Dich selbst. Ein Gemisch von Pathos und Schwulst ist nicht die erhabene Moral unseres Fürsprechers."

"Sie verderben ihn durch Ihre Gefälligkeit; lassen Sie ihn felbst für sein Gramen und eine Grammatik sorgen. Wir mussen nicht allein dienen, sondern als unnütze Knechte thun, was uns besohlen ist."

"Durch ben Diebstahl kleiner nothiger Ausgaben sich bie Strafe größerer zuziehen, heißt in Ihrer Sprache eine zu ge-kunstelte Sparsamkeit; bei mir eine dumme und nachtheilige."

"Daß unsere Urtheile nicht übereinkommen, ist sehr gut und baran kehre ich mich nicht. Ich prophezeie Ihnen aber, baß sie am Ende unsers Briefwechsels und unserer Reise übereinstimmen werben."

Auch in Betreff bes Lindner in Grünhof scheint zwischen Hamann und dem Rector eine kleine Meinungsverschiedenheit eingetreten zu sein und letzterer scheint ihm das Berhältniß als ein Einmischen in fremde Sachen fast zum Borwurf gemacht zu haben. Den muthmaßlichen Anlaß erzählt Hamann seinem

Freunde in dem Briefe vom 20. Juli: "Ich habe mich herzlich gewundert, daß man dort (in Grünhof) ein ander Wort in meinem Briefe, das nicht weit vom Adel gestanden, für Canaille gelesen, und darüber so böse geworden; und muß Ihren herrn Bruder für seine Treuherzigseit ein wenig auslachen, daß er sich dieser Einfalt so heftig angenommen. Ich bin dergleichen Wissverständnisse schon gewohnter als er. Es war ein tiglicher Wissin meinen Briefen, den weder Eltern noch Kinder verstehen konnten, der aber freilich am meisten auf ihren hofmeister gemünzt war, wie er es auch selbst bemerkte, und wodurch seine Eitelseit des wißigen Studiums und die unterlassene Anwendung davon zur Hauptsache, nämlich der Erziehung, ein wenig gestrast werden sollte."

hamann hatte dies Berfahren gegen Lindner's Bruder dem Rector mitgetheilt; um diesen dadurch zu ähnlichen Maaßregeln gegen seinen, hamann's Bruder, anzuspornen. "Thun Sie an meinem Bruder, schreibt er ihm, "was ich an Ihrem gethan. Sie haben mehr Recht zu meinem Bruder, als Untergesetzem, wie ich zu Ihrem, als bloßem Freund und Nachsolger. Warum waren Sie damals auf meine Briefe empfindlich, bitter, lasen sie halb mit einem Schalksauge, halb mit einem Auge der Freundschaft und des Geschmads? Warum rückten Sie mir vor, daß ich mich in fremde händel mischte, und weissagten mir mit Frohlocken den Undank der Eltern?"

"Ihres herrn Bruders Gemüthsverfassung, damals und jetzt, seine Lage in dem hause, worin ich ihn gebracht, sein künftig Glück, sein künftig Gewissen, zu dem seine gegenwärtige Einsicht und Treue eine Stuse ist, sind keine fremde handel für mich. Wenn Sie dies an Ihrem leiblichen Bruder für fremde handel ansehen, wie kann ich Ihnen meinen leiblichen Bruder, und Ihrem Urtheile und unverhohlenen und liebreichen Ermahnungen vertrauen. Gott hat mir Gnade gegeben, den Gögen in seinem herzen anzugreisen, dem Sie nicht das herz haben, nahe zu kommen, weil er Ihr eigner Abgott ist."

Bie abweichend von einander die Anfichten der beiben Freunde über das unter solchen Umftanden zu beobachtende Berfahren waren, bavon haben wir bereits eine Probe gehabt. Bir tonnen es indeg nicht unterlaffen, noch eine Stelle aus Samann's Briefen an Lindner anzuführen, worin er feine Gigenthumlichkeit febr icharf hervortreten läßt: "Bas hat aber die Freundschaft mit lehren, unterrichten, umtehren und befehren gu fcaffen? Ich fage nichts. Was hatte ich Ihrem Bruber lehren tonnen, was er nicht felbst gewußt batte; was tann ich meinem lehren, bas er nicht ebenso gut wiffen mag, als ich? Ich glaube, baß keiner ben Ratechismus so schlecht weiß, wie ich, und daß, wenn es aufs Wiffen ankame, ich die wenigste Ursache hatte, aufgeblahet ju fein. Gin Lugner weiß beffer als ich es ihm überführen tann, daß er lügt; er weiß ebenfo gut als ich, daß er nicht lugen foll. Ift bier die Rebe von Lehren und Unterrichten? Guter Freund, sei so gut, lug nicht, und schneid nicht auf, und thue dies und jenes nicht, was du nicht laffen tannft. - -Sieh, fieh die Folgen bavon haartlein - bore, mas ber und jener bavon urtheilt, mas Bernunft, Gewiffen, Belt zc. bavon sagt. Rede Folianten mit Deinem Freunde, widerlege ihn, Du zeigst, daß Du ein gelehrter, vernunftiger, wißiger Mann bift, aber mas hat die Freundschaft an allen diefen Sandlungen für Antheil. Eine Empfindung feines Gemiffens predigt überzeugender als ein ganz Syftem. Ift Lehre also nicht das Augenmert der Freundschaft, mas benn? Lieben, empfinden, leiden. -Bas wird Liebe, Empfindung, Leidenschaft aber eingeben und einen Freund lehren ? Gefichter, Mienen, Bergudungen, Figuren, redende Sandlungen, Stratagem — Schwärmerei, Gifersucht, 20utb. — "

Es ist früher bemerkt worden, daß Lindner die Besorgniß begte, sein Freund möge sich zu ausschließlich dem theologischen Studium hingeben, und wie Hamann ihn darüber beruhigte. Eine ähnliche Beruhigung glaubt er ihm in Beziehung auf die Dichtkunst schuldig zu sein. "Lesen Sie denn", schreibt er ihm in

ber Mitte bes Jahres 1759, "gar keine Dichter mehr? werden Sie mir zulächeln. Ja, liebster Freund, ich lese sie nicht nur, sondern gehe auch jetzt mehr als sonst mit Poeten um. Bon 7 bis 10 heute mit Herrn Trescho, und von 10 bis 12 mit Lauson zugebracht."

Die beiden genannten gehörten wohl eben nicht zu ben Dichtern ersten Ranges, und namentlich stand der erstere wohl schon damals bei ihm in nicht sehr hohem Ansehen, denn er schreibt an Lindner in einem früheren Briese: "Ich habe einigen Umgang mit ihm, der aber, wie es scheint, blos in einer Art von Handwerlsvertraulichteit bleiben wird." Er war mehrere Jahre jünger als Hamann und scheint vielmehr ein Altersgenosse und Freund seines Bruders, durch den wahrscheinlich die Bekanntschaft vermittelt wurde, gewesen zu sein. Gewiß ahndete ihn damals wohl noch nicht, daß aus dem Hause dieses Mannes drei Jahre später ihm ein Jüngling werde zugeführt werden, mit dem ihm von da an dis ins späteste Alter ein sast ununterbrochener reger Geistesverkehr und innige Freundschaft entstehen solle. Des Lehrers Glanz wurde aber durch den seines berühmten Schülers Herber später völlig eclipsirt.

Charakteristik Hamann's als Autors. Systeme und Ansstellung derselben. Kant über Hamann. Jussons Ausspruch 10 stille c'est l'homme. Hamann's Streben in's Allgemeine. Vorliebe su's Concrete. Leidenschaften, namentlich in Vezug auf geistige Erzeugnisse. Autor-Unhu und Kunstrichter-Veisall. Autorschaft als Gewissenssache. Soll ein Autor auf Viele oder Wenige wirken? Goethe über die Pibel und deren tieseers Verständnis. Schubert's Parallele zwischen Hamann und Kant. Hamann mit Vico verglichen von Goethe. Colletta über Vico.

Bevor wir une nun zu ben Socratischen Denkwürdigkeiten, mit benen hamann ben eigentlichen Anfang feiner Autorschaft batirt,

wenden, mögen, als Einleitung zu derfelben überhaupt, einige Bemerkungen zur Charakteriftik feiner schriftstellerischen Eigenthumlichkeit hier ihre Stelle finden.

Biewohl Hamann sich selbst hierüber mehrsach ausspricht, so ist es gewiß bennoch immerhin eine sehr schwierige Ausgabe, ein vollständiges Bild davon zu entwersen, weil seine Autorschaft in unser ganzen Literatur nichts Analoges sindet, und mit seiner so schwer zu ergründenden Bersönlichkeit im engsten Zusammenhang und in ungetrübter Harmonie steht. Eine Trennung zwischen Mensch und Autor ist bei ihm unmöglich. Er hat es mie darauf angelegt, ein Schriftseller ex prosesso zu werden, sondern die Umstände haben ihn jedes Mal dazu gemacht. Findet sich doch schon in einer seiner ersten Schriften, den Anmerkungen zum Dageuil, der Bunsch ausgesprochen: "Mein Name möge niemals zunstmäßig werden."

hamann hat nie ein philosophisches System entweder selbst entworfen ober bas eines Anbern fich angeeignet. Daraus hat man hin und wieder ben Schluß gezogen, daß ihm das Talent dazu gemangelt habe. Allein follte dies richtig fein? Konnten nicht andere Grunde hierfur obgewaltet haben? Benn hamann von der Wahrheit des Spruches: All' unser Wiffen ift Studwert; auf's Lebhafteste überzeugt war, konnte nicht bies schon ihn veranlassen, weder selbst ein System zu schaffen, noch ein anderes zu bem seinigen zu machen? Konnte nicht auch bie Zeit vielleicht das ihrige dazu beigetragen? Ift es nicht verdienftlicher bann, wenn Syfteme wie Bilge aus ber Erbe machsen, eber für ihre Ausrottung zu forgen als ihre Bahl zu vermehren? Daber scheint es, daß man ber Sache leichter auf ben Grund getommen ware, wenn man untersucht hatte, ob Samann die Fahigteiten, die gur Bilbung eines Suftems erforberlich zu fein icheinen, abgeben ober nicht.

In Schlichtegroll's Biographie Sippel's 1) fommt folgende

<sup>1) ©. 349.</sup> 

hamann, Leben I.

merkwürdige Stelle vor: "Da sagte Rant bei der Tafel, der verstorbene hamann, habe eine folche Babe gehabt, fich die Sachen im Allgemeinen ju benten, nur batte er es nicht in feiner Gewalt gehabt, Diese Principien felbft beutlich anzuzeigen, am wenigsten aus diefem en gros-bandel etwas ju detailliren, ben Montesquieu hatte er gar nicht verfteben tonnen. - Bie boch bas tommt, bemertt hippel, bag die beften Ropfe Sachen nicht faffen fonnen: 1) fie find vielleicht zuweilen feelenfaul; 2) achten bergleichen Sachen nicht, ober geben nicht barauf Acht; 3) bie Sachen find auch von ber Art, daß fie naturlich auseinanderfolgen. — Sollte bies ber fall mit Montesquieu fein? faft glaub' ich es, benn er scheint mir nicht von Brincipiis ausgegangen zu fein, sondern fich welche erschrieben zu haben. Er ging vielleicht im Schreiben auf Brincipien-Jagb; und machen es nicht viele Schriftsteller fo? Wo Gott und mein Pferd bin will, sagte ein Feldprediger; und follte nicht mancher Schriftfteller fagen tonnen: Bo Gott und meine Feber bin will?"

Soweit die Rotiz hippels, welche uns ein Urtheil des berühmten Philosophen über hamann mittheilt, den er nicht nur aus seinen Schriften, sondern aus langjährigem perfönlichen Umgang kannte.

Es ist interessant, damit ein Urtheil eines spätern berühmten Philosophen über denselben zu vergleichen. Er sagt: 1) "Bon jener Aufflärung (der damaligen Berliner) ist er nicht nur durch den Inhalt geschieden, sondern auch aus dem Grunde, aus dem er von Kant getrennt ist, weil ihm das Bedürsniß der densenden Bernunft fremd und unverstanden geblieben ist!"

Es läßt sich wohl nicht verkennen, daß beide Urtheile mit einander eben nicht im Einklange stehen; benn ohne die denkende Bernunft wird man sich schwerlich die Sachen sehr gut im Algemeinen denken können, wenn man es auch nicht in seiner Gewalt hat, die Principien beutlich anzuzeigen.

<sup>1)</sup> Det. 1828, Begel in ben Sahrbudern für miffenschaftliche Rritif.

Bon Kant ift, so viel wir wissen, das obige Urtheil nicht zurud genommen oder beschränkt, dagegen kann Hegel nicht umbin, einige Ausnahmen selbst anzugeben.

So fagt er z. B.: "Den andern Fall, deffen wir noch erwähnen wollen, wo hamann sich auf Gedanken einläßt, ist in dem Aufsate gegen Kant die Metakritik über den Purismum der reinen Bernunft." (Der andere nicht gedankenlose Aussat; ist nach hegel Golgatha und Scheblimini). Die Scheidewand, welche nach dem obigen hamann von Kant trennt, ist mithin nun plöglich durch eine Schrift gegen ihn gehoben worden. Es würde zu weit führen, wenn wir nachweisen wollten, daß hegel in seiner Recension so viele Ausnahmen von seinem obigen Urtheil über hamann macht, daß nach seiner eignen Darstellung die Regel zur Ausnahme wird und umgekehrt.

Ja man kommt fast beim Durchlefen der ganzen Recension, welche abgeschen von der einseitigen Beurtheilung hamann's manches Interessante enthält, zu der Bermuthung, daß der scharfstinnige Recensent in diesem Punkt von "der denkenden Bernunste" mitunter selbst im Stiche gelassen und in einen homerischen Schlummer gesunken sei, oder man möchte bei solchen Resultaten der Hegelschen benkenden Bernunst sich kaum noch veranlaßt fühlen, den Mangel derselben bei hamann zu beklagen.

Wer hamann's Schriften auch nur oberflächlich kennt, wird ihm eine ungemeine Combinations-Gabe nicht absprechen können. Er versteht es, auf eine überraschende Art die dem Anscheine nach heterogensten Gegenstände unter einen gemeinschaftlichen Gesichtspunkt zu bringen, und zwar dergestalt, daß man sich gestehen muß, es liege hier nicht blos eine äußere willkürliche Berknüpfung vor, sondern es sei uns nunmehr ein vorher unserem Auge verborgen gebliebenes Band wie durch einen Zauberschlag sichtbar geworden.

Eben so wenig läßt sich ihm eine fehr feine Unterscheibungsgabe absprechen. Wie manche bis in ben verborgensten Schlupfwinkel verkrochene Sophistereien hat er auf diese Weise an's Licht gezogen. Man bente nur an Golgatha und Scheblimini, wo er die Taschenspielerkunfte des judischen Weltweisen aufs unbarmherzigste aufdeckt.

Er weiß die philosophischen Spsteme sehr scharf aufzusassen, und andern ihre Irrthumer in der Auffassung derselben genau und bestimmt nachzuweisen. hierzu liefert nun auch Golgatha und Scheblimini die besten Belege, indem hamann Mendelssohn die irrige Auffassung der Philosophie von Leidnitz und hobbes unwidersprechlich zeigt.

Er selbst weiß die Schwächen der philosophischen Systeme aufzusinden und treffend darzuthun, wie er dies namentlich bei der Kantschen Kritik der reinen Bernunft auf das Glänzendste bewährt hat. 1)

Bir überlaffen es bem Lefer felbst zu entscheiden, ob man berechtigt ist, bei bem Borhandensein aller eben angeführten Fähigkeiten hamann das Talent für System-Bildung abzusprechen?

Nun noch einige Aussprüche hamann's über Syfteme, die uns vielleicht in den Stand setzen werden, uns klar zu machen, warum er sich in diesem Fache nicht versucht hat.

Es läßt sich nicht verkennen, daß er im Ganzen auf die Systeme nicht gut zu sprechen ist. Er nennt sie Spinnengewebe, schilt die Eitelkeit, gleich Systeme zu machen, und den verstuchten Mechanismus unserer neueren Philosophie und die Ungeduld seine Eier auszuhrüten, und den Termin des Sigens auszuhalten, der zur Reise und Zeitigung der Ratur gehört, nennt die "spstematische Gründlichkeit," die jedes Compendium der neuen Scholastik auf dem Titelblatt verspricht, Illusion, und meint, daß die Systeme meistens, je consequenter auch desto willkürlicher seien. Daher glaubt er, ein System aufführen und behaupten, sei ein eben so poetisches Meisterstück als saxa movere sono tostudinis. <sup>2</sup>) "System ist schon an und für sich ein hinderniß

<sup>1)</sup> S. Rofentrang, Gefch. b. Rantiden Philosophie in Rant's fammtlichen Berten. XII. Th. S. 373.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hor. ad Pis. 395.

der Bahrheit," schreibt er an Jacobi, "wie Gewohnheit der Ratur widerspricht."

In dem fliegenden Briefe läßt er sich über derartige Schriftftellerei aus, und wie eine solche seine Sache nicht sei. "Giebt es Opernmaschinen von Schriftstellern, Insecten, die klüger sind als die Weisen ), die Systeme wie die Spinnen und Theorien wie Bogelnester bauen, ämsige Bienenschwärme, die für den Geschmack des Publicums und desselben Aufklärung mit einer automatischen Industrie arbeiten, welche die Nachahmung menschlicher Bernunft und Kunst übertrifft, so habe ich nie gewünscht mit der Ehre solcher verklärter Delgößen überkleidet zu werden, oder nach ihren Lorbeeren, Kränzen und hörnern gezielt für meinen kahlen Scheitel." Wenn er daher von sich behauptet: "Wahrheiten, Grundsähen, Systemen bin ich nicht gewachsen. Broden, Fragmenten, Grillen, Einfällen," so ist dies wohl mehr ironisch als im Ernst gemeint.

Dagegen schildert er uns ben Beruf und Zielpunkt achter Autorschaft in folgender Stelle:

"Ein Schriftsteller, ber in artis severae effectus verliebt

— — prius — — more Frugalitatis lege palluit exacta.

Petron. 2)

Artis severae, si quis amat effectus Frugalitatis lege palleat exacta.

<sup>1)</sup> Spr. Sal. 30, 24. Hiob 27, 18.

<sup>(</sup>Anführung Samann's.)

<sup>3)</sup> Die Stelle aus Petron. cap. V. lautet bollständig:

Dierzu macht hamann IV. 461 folgende auch hierher gehörige Anmerkung: "Eine heilige Sparfamkeit der Worte giebt mehrentheils eine gunftige Bermusthung für eine Baarschaft der Gedanken und für einen verborgenen Schat des herzens ab; weil Reichthum und Verschwendung, Tieffinn und Schwahhaftigkeit schwerlich mit einander bestehen können. Ueberhaupt find alle Phanomene des Styls mehr subjective als objective Berhaltniffe, welche sich ohne die Dekonomie des Plans eben so wenig, als Farben ohne Licht schaften; benn das kunftlichte und nüchternste Gefühl eines Blindgebornen bleibt bei einer

giebt dem Gewande seiner Blose und Nothdurst eine Prācision, daß keine Be- noch Berschneibung ohne Gewalt möglich ist. Ueberschrift seines Werkes ist zugleich Unterschrift seines Ramens, beides ein Abdruct des Siegelringes am Gottessinger der schönnen Natur, welche alles aus einem Keime und Minimo eines Senstornes entwickelt, alles wiederum in den nämlichen genetischen Typum zurücksuhrt und verzüngt, durch die Kräste entgegengesehter Elasticität. Ein solcher Titel ist ein mikrokosmischer Saame, ein orphisches Ei, worin die Muse Gezelt und hütte für ihren Genius bereitet hat, der aus seiner Gebärmutter herauskommt, wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, und sich freut wie ein Held, zu lausen nach dem Ziele seines gestügelten Sinnes, welcher auf Stirn und Nabel seiner Rolle geschrieben sieht, in einer Sprache, deren Schnur fortgeht bis an's Ende der Rede, daß alles von Licht und Wärme durchbrungen wird."

Das ist das Schaffen und Weben des Genies, die Erzeugung lebendiger Geburten mit Fleisch und Bein, indessen uns der mechanische Systematiker fünstliche Gerippe vorführt, die im besten Fall zwar ausgestopft und überkleidet sind, doch so, daß der schwerfällige Knochenbau allenthalben durchblickt und das Machwert verräth.

An seinen Sohn schreibt hamann: "Laß Dir doch, mein liebes Kind, das evangelische Gesetz der Sparsamkeit in Reden und Schreiben empfohlen sein. Rechenschaft von jedem unnüten, müßigen Worte und — Dekonomie des Styls. In diesen beiden mystischen Wörtern liegt die ganze Kunst zu denken und zu leben. Alles was Demosthenes sich in der dreimaligen Wie-

differentia specifica ber Oberfläche ftehen, und biefe heterogenität eines einzigen Urbegriffes verfällicht das ganze Syftem seiner optischen Urtheile, ohne daß er den Grund seines Irrthums zu erkennen, geschweige zu verbeffern im Stande ist. Das Licht der Wahrheit liegt also im anschauenden Auge, und die Offensarung der Gegenstände geschieht durch einen unmittelbaren Actum gefunder Empfänglichkeit, die nach ähnlichen Gesehen den Plan der Mittheilung außer fich vollzieht. Mündliche und schriftliche Mittheilung sind daher noch verschiedenser als Fresco- von Miniatur-Malerei.

berbelung eines einzigen Runftwortes 1) bachte, bas find bie beiben Worter Detonomie und Styl für mich."

Buffons Ausspruch Le stile c'est l'homme war auch sein Grundsat; er nennt sich daher einen andern Lavater in der Physiognomis des Styls. "Das Leben des Styls" bemerkt er, "hängt von der Individualität unserer Begriffe und Leidenschaften ab." Er ist der Meinung, daß der Styl ein bloßes vediculum hoch- wohl- und edelgeborner und keiner pobelhaften Einfälle sein musse. Er tadelt es, wenn das ganze Berdienst des Styls zu einer wässerichten Deutlichkeit der Rede oder klaren Durchschtigkeit der Predigt vereitelt wird, und glaubt vielmehr, daß Gedanken durch die Deutlichkeit einen großen Theil ihrer Reuheit, Kühnheit und Bahrheit verlieren können.

Schriften, in denen er "keine Adlersblide, keinen Sonnenstug, nichts von dem hohen Geruche des Königs unter den Bögeln, sondern nur das Detail subalterner Berhältnisse, für die ein Myops gehöre," wahrnahm, widerstanden ihm.

Trot biefer Richtung aufs Gange und Allgemeine, von ber er an herber schreibt: "Dein Ropf scheint nichts so gut als im Gangen zu faffen, " zeigt fich wiederum eine entschiebene Reigung ju dem Concreten und Individuellen bei ihm. "Das provingielle gehört wie das individuelle, " fcbreibt er eben bemfelben, sum Character meines baroden Gefcmade, ben ich wohl nicht ju verandern jemals im Stande fein werbe. " löft une bas Rathsel dieser coincidentiae oppositorum in folgender Stelle: "Warum foll ich Ihnen, nach Stand, Ehr und Burben unwiffende Lefer! Gin Bort burch unendliche umschreiben, da Sie die Erscheinungen ber Leibenschaften allenthalben in der menschlichen Gefellschaft felbft beobachten tonnen; wie alles, was fo entfernt ift, ein Gemuth in Affect mit einer besondern Richtung trifft, wie jede einzelne Empfindung fich über ben Umfreis aller außern Gegenftanbe verbreitet; wie

<sup>1)</sup> Bergleiche S. 9.

wir die allgemeinsten Fälle durch eine persönliche Anwendung uns zuzueignen wissen, und jeden einheimischen Umstand zum össentlichen Schauspiel Himmels und der Erde ausbreiten. — Jede individuelle Wahrheit wächst zur Grundsläche eines Plans, wunderbarer als jene Kuhhaut 1) zum Gediete eines Staats; und ein Plan, geraumer als das hemisphär erhält die Spize eines Sehpunkts — turz die Bollsommenheit der Entwürse, die Stärke der Aussührung — die Empfängniß und Geburt neuer Ideen und neuer Ausdrücke; — die Arbeit und Kuhe des Weisen, sein Trost und sein Etel daran liegen in dem fruchtbaren Schoose der Leidenschaften vor unseren Sinnen vergraben."

Aus diesem fruchtbaren Schoofe der Leidenschaften find benn auch Samann's Schriften hervorgegangen, wie Minerva aus bem Saupte Jupiter's. Wenn bie Elemente auch jumeilen gegen einander toften, wie bei ber Gunbfluth, fo wußte boch aulett sein Genius mit einem Quos ogo - ihnen Rube au gebieten. Bis hierher und nicht weiter, bier follen fich legen beine ftolgen Wellen. Er schildert une diefen Buftand, den er balb ben Geburtswehen vergleicht, bald einem Parozismus, bald eine Rrankheit nennt, mit febr lebhaften Farben: "Richt eine bloße δομη, sondern ein furor uterinus hat mich zu den meisten Auffaten getrieben." "Ihr alter Freund und Diener hamann, ber alles Schreiben für bas schaalfte, elenbefte, jammerlichfte Ding bes menschlichen Lebens halt - nicht mehr Liebhaber biefer Furie, weiland Muse!" "Ich werbe also frisch barauf losarbeiten muffen, wenn Gott mir Rrafte und Gesundheit giebt und erhalt. Unterdeffen man in Munfter Wiegenlieder anstimmen wird, werde ich freiffen, um mit meinen tablen Maulwurfsarbeiten fertig zu werden. " "Dag ich auch an ber Autorschaft frank liege, "

<sup>1)</sup> Anspielung auf die Bift der Dido, welche fich bei ihrer Ankunft in Afrika so viel Land kaufte, als fie mit einer Auhhaut umspannen konne. Diefe, in die feinsten Streifen geschnitten, erwarb ihr dann das Gebiet ihres nachherigen Staates.

schreibt er an Wizenmann, "ist Ihnen kein Geheimniß;" und an einer andern Stelle spricht er von seinen Autorkrämpsen. "Was meine Autorschaft betrifft, so habe ich zwar über die vier abgedrucken Bogen "(bes sliegenden Briefes)" den Stab gebrochen, aber die Sache selbst liegt mir mehr am Herzen als jemals, und ich habe alle die Feuer- und Wasserproben nicht umsonst ausgestanden, sondern din desto mehr gestählt worden in meinem Borsatze." "Das Thema und Problem meiner kleinen Autorschaft wird mir blutsauer."

"Aber ich habe selbst nichts thun können, weil ich ein Non possum non — zum Reden und Schreiben nöthig habe, ein — dem lächerlichen Sturm und Drang — ähnliches Interesse wie ein brennend Feuer in meinen Gebeinen verschlossen, daß ich's nicht leiden kann und schier vergehe, Jer. XX, diese Schäferstunde will nicht kommen."

"Hypochondrische und mikrologische Aengstlichkeit macht mich untüchtig, das Ganze meines Ibeals zu fassen und festzuhalten, und jeder Theil drängt sich und will das Ganze sein, daß ich mit der Subordination nicht fertig werden kann. Weder meine Tenne noch Kelter haben Borrath genug; Materie hängt von Umständen ab und Form von Schäferaugenblicken, die eben so wenig in meiner Gewalt sind."

Indessen ruht hamann nicht, bis der ganze Läuterungs-Prozeß beendigt ist. Fällt das Resultat nicht befriedigend aus, so unterwirft er sich lieber noch einmal einer solchen Erisis, ehe er ein Produkt gelten läßt, das die Schladen ungeläuterter Leidenschaft an sich trägt. Er hat einzelne Stellen vierzehnmal als mißrathen wieder dem Schmelztiegel übergeben, und ist dennoch nicht mit dem Endresultat zufriedengestellt gewesen 1). Ungeachtet des gewaltigen Impulses seiner Leidenschaft ging er nur sehr langsamen Schrittes vorwärts. "Ich habe diese ganze Woche

<sup>1)</sup> Goethes Werte XLIX, 91: "in einem gewissen Paragraphen, ben er aber, weil er ihm unzulänglich erschien, bierzehnmal bariirte und sich boch immer wahrscheinlich nicht genug that."

umsonst gearbeitet," schreibt er an Jacobi, und an einer anbern Stelle: "Und das ware ber rechte Spiritus für meine Rachtlampe. Sie verloscht nicht, wenn sie auch matt und langsam brennt. Weber mir felbst noch meinem Freunde zu Gefallen werde ich mich übereilen, sondern alles soll seinen bedächtigen Gang fortgeben. " Sein Grund. fat war : "Richt ber Beifall bes gegenwärtigen Jahrhunderte, bas wir feben, sondern das funftige, das unfichtbar ift, foll uns begeistern. Wir wollen nicht nur unsere Borganger beschämen, sonbern Mufter für die Rachwelt werden." "Gin Schriftsteller, der eilt, beute und morgen verftanden ju werben, lauft Gefahr übermorgen vergeffen zu sein. Quod cito fit, cito perit." Deffen ungeachtet macht er fich auf die Sterblichkeit feiner Autorschaft gefaßt. "Go febr ich auch die Dauer meiner Schriften munichen wurde, wenn ein Autor-Rame mir wichtig genug schiene, so schwebt mir boch bas Memento mori bei allen Ahndungen ber Unsterblichkeit vor Augen." Die Dubseligkeiten der Autorschaft scheinen ihm oft fo überwiegend, daß er nicht begreifen tann, wie noch Jemand fic baju entschließen tonne. Die Schwierigkeiten ber Cenfur und bie Menge der Druckfehler, womit feine Schriften überhäuft waren, verleideten ihm zuweilen alle hirngespinfte der Autorschaft, fo daß er mitunter im Ernft gefonnen war, alle Autorgrillen fich ganglich aus bem Sinn ju fchlagen. "Unter allen Gitelfeiten, die Salomo begangen, weiß ich feine größere, ale feine Schwachheit Autor zu werben." Doch sett er schelmisch hinzu: "wenn die seche Wochen vorüber sind, treibt man das Spiel ärger, als vorher. Siehe, das ist auch eitel!" Er wünscht Herder, "Gott möge ihm auch nach verrichteter Arbeit Ruhe und etwas befferes als Autor-Auhm und Runftrichter-Beifall fchenten, andachtige, erkenntliche, zufriedene, erbaute Lefer; denn über den sympathetischen Einflug bes Geiftes und bie fügen Eindrude bes Gefühls geht Er verhalt fich zur Frauenliebe wie ber fanfte, ftille Mondschein zum urit fulgore suo 1)." Allein Hamann rechnete

¹) Hor. 2, Ep. I, 13.

bei seinen Schriften nicht auf viele solche Lefer. Des Philosogen (Berf. der Kreuz. eines) Publikum, seine Welt von Lesern scheint jenem Hörsaal ähnlich zu sein, den ein einziger Plato füllte. "Plato mihi Unus instar omnium 1)." Dennoch schmeichelt ihm, wie er gesteht, die Eroberung eines neuen Lesers; "denn," sagt er, "jeder Schriftsteller ist hierin ein schöner Geist, und ein wenig Buhlerei scheint zum Handwerk zu gehören, oder vielmehr zum Beruse — nec enim mihi cornea sibra est 2)."

Wie strenge Forderungen er dann aber auch an sich als Autor stellte, und wie sehr ihm seine Autorschaft Gewissenssache war, davon sinden sich in seinen Schriften vielfache Beweise.

"Die Furcht best größten Kunftrichtere, ber Bergen und Rieren pruft, ift die wahre Muse." "Selbsterkenntniß ist und bleibt bas Bebeimniß achter Autorschaft. Gie ift ber tiefe Brunnen ber Bahrheit, die im Bergen, im Geifte liegt, von da in die Bobe fleigt und fich wie ein bankbarer Bach burch Mund und Feber ergießt, wohlthatig ohne Gerausch und Ueberschwemmung. Den größten Prufungen ber Gelbstverläugnung ift wohl ein Autor - im weitläuftigften Berftande - ausgesett. Gebort nicht eine große Selbstverläugnung baju, ein Stud ju liefern, bas durch so feine Empfindungen, durch so flüchtige Gedanken, burch fo schnelle Bewegungen ber Seele, burch so unmerkliche Beziehungen verbunden ift, daß es gang ohne Berbindung und besonders für diejenigen ohne Berbindung ju fein scheint, die nicht baju gemacht find, in ben nämlichen Umftanben bas namliche ju empfinden? Seine Arbeit ift fur 99 Lefer verloren; fur biefen Berluft aber wird er burch ben Gewinn des hundertften getroftet. Bas für eine Blindheit gebort bagu, 99 gegen 1 aufjuopfern!" Bohl une, daß hamann mit diefer Blindheit geschlagen war! Diefe, seine feingebachte Bemerkung macht es uns begreiflich, woher manche Klagen über seine Dunkelheit und Unverftandlichkeit ihren Ursprung haben und erflart und ben Schluß

<sup>1)</sup> Cicero in Bruto (Anführung Hamann's). 2) Persis Sat.

der Recension der Kritit der reinen Bernunft: "Rach Abt Terrason besteht das Glück eines Schriftstellers darin, von einigen gelobt und allen bekannt — Recensent setzt noch als das Maziemum ächter Autorschaft und Kritik hinzu — und von blutwenigen gehaßt zu werden."

Bu ber eben vorher angeführten Stelle fügt Samann aber noch hingu: "Es fallt mir aber ein, liebster Freund, bag biejenigen nicht so einfältig hanbeln, die für Benige, ale die, so für Biele schreiben; weil es bas einzige Mittel ift, die Bielen zu gewinnen, wenn man die Benigen erft auf seiner Seite hat; fo wie auch berjenige Beifall, ju bem man Zeit und Arbeit, Gefchid und Rlugheit nothig gehabt, ein langeres Leben mehrentheils verspricht, als der Ephemeriden ihrer, von dem es oft beißt: So gekommen, so zerronnen." Die Autorschaft war ibm, von Seiten des Gewiffens und ber Leibenschaft betrachtet, teine Rleinigkeit. Ale feine Ueberfetung von hume's Dialogen über bie natürliche Religion wegen bes Erscheinens ber Plattnerschen nicht gebrudt murbe, schreibt er erfreut barüber: "Im Grunde ift es mir auch immer lieber, wenn ein anderer bie Dube und Gefahr über fich nimmt, ber Ueberfeger eines verführerischen Buches zu fein 1). " Die Autorschaft zur Selbstrache zu migbrauchen, war ihm ber Beweis ber fleinsten und schwächsten Autorfeele. Beil er nur Lefer munichte, die ihn verstehen, so ift es gewiß fein voller Ernft, wenn er fagt: "es murbe ihn eben fo febr bemuthigen, Bewunderer, Nachahmer und Copiften zu haben, als felbst einer ju fein." Die wenig Werth er auf feine Schriften legte, geht theils baraus hervor, daß er fie taum noch zusammen bringen konnte, ale er barum von mehreren Seiten, namentlich der Fürstin Galligin dringend gebeten wurde, theils aus seinen unverstellten Meußerungen über biefelben. "Wie fauer mir aber

<sup>1)</sup> Und bennoch hatte die feinige nach eines Kenners Urtheil fo bedeutende Borzüge, daß noch nach Hamann's Tode der Drud berfelben wünschenswerth erschien. Bergl. Kant's Leben von Schubert in des erstern Werke. XI. Th. 2. Abth. S. 165.

die Durchsicht aller dieser Disgeburten geworden, tann sich niemand vorstellen. Ich verstehe mich selbst nicht und begreife nicht, wie es möglich ist, diese Misthaufen — aber den Saamen von allen, was ich im Sinne habe, sinde ich allenthalben."

Da hamann's Schriften alle burch besondere Beranlafungen seines Lebens hervorgerusen sind, so giebt ihnen eben dies eine eigenthümliche Frische und Ursprünglichkeit. Wenn manche seine Aussprüche und Gedanken, ganz abgesehen von dem Jusammenhange, in dem sie vorkommen, höchst ansprechend und ihre Wahrheit und Tiese auch so schon einleuchtend ist; so werden sie dies in noch weit reicherem Maaße und höherem Grade, wenn wir die Beranlassungen und die Umstände, unter denen sie zur Welt gekommen, und klar machen können; wenn wir gleichsam an ihre Geburtsstätte geführt werden.

Mancher Ausspruch gewinnt eben badurch erst seine eigentliche und wahre Bedeutung. Sie bilden aber auch wichtige
. Momente seines Lebens, oder sind, wie er sich ausdrückt, als so
viel Ohren in das Exemplar desselben gezeichnet. Was bei
anderen durch eine äußere Wirksamkeit hervorragenden Individuen
Begebenheiten sind, wobei sich ihre ganze Thatkraft entwickeln
konnte, das sind bei Hamann die innern Erlebnisse des Geistes,
die ihn die volle Energie desselben zu offenbaren nöthigten. Er
schreibt daher an Jacobi: "Meine Autorschaft steht mit meiner
äußerlichen Lage in so genauer Berbindung, daß jede ein Theil
des Ganzen ist" und an Herder: "Mein Gedrucktes besteht aus
bloßem Text, zu dessen Berstande die Roten sehlen, die aus zufälligen auditis, visis, lectis et oblitis bestehen; und eine
stumme Mimit war das ganze Spiel meiner Autorschaft."

"Es ist für mich wirklich eine herkulische Arbeit gewesen, was ich von 59 bis 83 geschrieben, durchzugehen, weil sich alles auf die wirkliche Lage meines Lebens bezieht, auf Augenblicke, falsche, schiefe, verwelkte Eindrücke, die ich mir nicht zu erneuern im Stande bin. Ich verstehe mich selbst nicht mehr, ganz anders als damals, manches besser, manches schlechter. Was man

nicht versteht, läßt man lieber ungelesen und selbst auch ungeschrieben sein, und noch weniger als geschrieben wieder aufgelegt werden."

Gesett auch, man wollte diese Behauptung, die "falschen, schiefen, verwelkten Eindrucke" betreffend, so allgemein gelten lassen, obgleich sie doch nur für einzelne Fälle begründet sein dürfte, so würde damit doch nicht jenen Schriften das Todes, urtheil gesprochen werden, benn nicht die Eindrucke sind es — deren Richtigkeit uns sogar in den meisten Fällen gleichgültig sein kann — welche uns interessiren, sondern die durch sie hervorgerusenen Ideen und Gedanken. "Unsere besten Kenntnisse und Leidenschaften," schreibt er, "hangen oft von Misverständnissen ab; sie gehören also zum Ganzen und zum Wohle desselben." Ia manche Beranlassungen, die uns den tiesen und reichen Schacht seines Geistes geöffnet haben, sind geradezu trivial zu nennen.

Goethe macht in den Banderjahren die Bemerkung: "Ich bin überzeugt, daß die Bibel immer schöner wird, je mehr man sie versteht, d. h. je mehr man einsieht und anschauet, daß jedes Wort, das wir allgemein auffassen und im Besonderen auf uns anwenden, nach gewissen Umständen, nach Zeit- und Ortsverbältnissen einen eignen besondern, individuellen Bezug gehabt hat."

Dies Wort findet auch in feinem Mage auf hamann's Schriften Anwendung.

In der Biographie Kant's von Schubert wird folgende Parallele zwischen diesem Philosophen und hamann gezogen:

"Die besonnene Ruhe, die Klarheit des Geistes, das grundliche Durcharbeiten der einmal ernst unternommenen Studien, welche Kant's Auftreten als Schriftsteller und Lehrer, wie im bürgerlichen Leben bezeichnen, vermochten nicht sich zu vereinigen mit der springenden Auffassungsmanier des genialen Glaubensphilosophen, der überall mehr kostete, als vollständig auffaste, oft im enthusiastischen Rausche von dem Genossenen sich begeisterte, und dann wieder mit wegwerfender Kälte das früher hoch Erhobene verhöhnte und von sich stieß."

Daß hamann und Kant zwei ganz grundverschiedene Raturen waren, kann auch dem blodesten Auge nicht entgehen. Ob aber der charakteristische Unterschied beider in der vorstehenden Gegeneinanderstellung richtig getroffen sei, möchte doch sehr zweiselhaft erscheinen. Goethe bemerkt, wenn er des in Deutschland entstandenen Zwistes gedenkt, wer größer sei, er oder Schiller, man solle doch vor allen Dingen sich zunächst darüber freuen, daß Deutschland zwei solche Kerle besitze. Eine ähnliche Warnung dürfte auch in Bezug auf Kant und hamann nicht ohne Nugen sein.

Daß hamann überall mehr tostete, als vollständig auffaßte, ift gewiß eine irrige Behauptung. Schon der bei ihm feststehende Grundsat, tein einmal angefangenes Buch unbeendigt zu lassen, scheint dem zu widersprechen.

Er urtheilte auch nicht leicht über ein Buch, beffen Ende er noch nicht tannte. Er brang bei feinen Freunden und Boglingen auf ein ernstes und gundliches Studium und er felbst rubte nicht, bis er jeden Gegenstand, den er ju erforschen suchte, auf die umfaffendfte Beife ergrundet hatte. 218 er g. B. ben Borag las, feste er eine Ehre barin, bag in Konigsberg feiner ju finden fein follte, ber ihn grundlicher ftubirt habe. "Dhne eigennütige Erwartung eines Macens habe ich fein Ueberbleibsel mit so emfigem Gefchmad ale bee Boratiue auf meine alten Tage ftubirt und bie eitle Reugierde gehabt, feine meiften Ausleger nebst einigen Uebersetern und ben besten Rachahmern tennen ju lernen." "Bahrheiten," schreibt er an Lindner, "find Metalle, die unter der Erbe machfen, und fie and Tageslicht ju bringen, erfordert gewiß Arbeit im Schweiße bes Angesichts." Eine bloge Genuffucht liegt überhaupt nicht in feinem Character; fo war er auch in feinem Amteberufe hochst treu und gewiffenhaft, ein Ruhm, ben, fo viel wir wiffen, felbst feine Feinde angutaften nicht gewagt haben. Er tann mithin aus voller Ueberzeugung und aus eigner Erfahrung bazu ermuntern: "Lagt uns nicht die Wahrheit der Dinge nach der Gemächlichkeit, uns felbige porftellen ju konnen, ichagen." Er bat bochft mahrscheinlich auf

eine lebhaftere Beise als Kant seine Freude ausgesprochen, wenn er frästige Nahrung für seinen Seist sand, weil er leidenschaftlicher war, aber darf man deswegen die Behauptung wagen, er habe mehr gekostet als vollständig aufgefaßt? Den letten Theil der obigen Charakteristik wollen wir so lange auf sich beruhen lassen, bis die Beweise dafür beigebracht sind. Wie sauer sich hamann seine Autorschaft wenigstens werden ließ, haben wir oben gesehen.

Inbem Goethe Samann in ber befannten Stelle feiner italienischen Reise mit Bico vergleicht, charafterifirt er beibe fo: "es wollte mir icheinen, bier feien Sibpllinische Borahnungen bes Guten und Rechten, bas einft tommen foll ober follte, gegrundet auf ernfte Betrachtungen bes Ueberlieferten und bes Lebens." Es ift intereffant, hiermit bie Charafteriftit Bico's, von einem geiftreichen Italiener entworfen, ju vergleichen, die fich auch auf hamann in vieler hinficht wurde anwenden laffen. Colletta in seiner storia del reame di Napoli giebt fie mit biesen Worten: E viveva Giovan Battista Vico, miracolo di sapienza e di fama postuma, però che da nessuno pienamente inteso, da tutti ammirato e coll'andar degli anni meglio scoperto e più accresciuto di onore, dimostra che in lui era forse volontaria l'oscurità o che le sentenze nel suo libro aspettano per pale sarsi altri tempi ed ordine di studii più confacente alle dottrine di quello ingegno.

Das dem feinfühlenden Genie Goethes nicht entgangene Divinations-Vermögen Hamann's zeigt sich auf sehr verschiedene Weise. Bald ist es ein Anticipiren von Wahrheiten, die erst die Zukunft völlig enthüllen soll, bald ein Borahnden derselben, noch ehe er sie in den Schriften anderer so ausgesprochen sindet, als ob sie seinem Geiste entwandt seien. Daher macht er auch mitunter die Erfahrung, daß er einen Schriftsteller ausgeschrieden habe, ehe er ihn gelesen. Von Reichel's Jesaias schreibt er an J. G. Lindner: "Wenn ich diese Werke und Männer, welche ich kennen gelernt, vor meiner Reise nach England gelesen hätte,

so würde ich immer die Furcht haben, meine Erkenntnis als eine blose Frucht einer menschlichen Belesenheit anzusehen oder wenigstens in ungleich mehr Zweisel zu ziehen. Jest sind alle meine Betrachtungen vor ihnen gewesen, ohne daß ich gewußt, daß sie meine Borgänger waren." "Hohe Zeit, liebster Freund! Ich hätte den Plato halb ausschreiben können, ohne ihn gelesen zu haben. Wundern Sie sich darüber nicht. Gestern sagte Crathlus, daß Socrates ihm alle seine Meinungen gestohlen hätte, noch ehe er den Mund ausgethan."

In Bezug auf die Berliner Jesuitenriecherei gegen Stark konnte hamann von den hierophantischen Briefen rühmen: "Sie sagten damals als das Uebel noch dahinnen war, vor der Thür und Rase lag, sast alles und vielleicht noch mehr als was zwölf Jahre hernach bis zum Berdruß und Etel ausposaunt worden ist." hamann selbst verkannte nicht, daß er in mancher hinsicht nur Samen ausgestreut habe, von dem er aber für die Zukunstsich Früchte versprach. Er schreibt an hartknoch: "Es ist wahr, einige meiner Samenkörner scheinen sich durch herbers Fleiß und Feder in Blumen und Blüthen verwandelt zu haben; ich wünschte aber lieber Früchte und reise." Welche Keimtrast diese Samenkörner hatten, wenn sie auf einen empfänglichen Boden sielen, davon giebt unter andern der Pontius Pilatus Lavaters einen auffallenden Beweis. Auch Goethe ersuhr die befruchtende Wirkung von hamann's Geist, wie er selbst gesteht.

Daß folche Aperçus, Gebanken, die wie ein Blitftrahl feine Schriften burchzucken,

Brief as the lightning in the collied night That (in a spleen) umfolds heav'n and earth And ere man has power to say: Behold! The jaws of darkness do devour it up

nicht in systematischer Breite ausgeführt werden können, versteht sich von selbst. "Gewisse Schriftsteller," meint hamann, mussen sich nicht schämen, die Dichtersprache so gut sie können nachzu-lallen, die am hofe des Gottes zu Delphi eingeführt war, nach hamann, Leben I.

dem bekannten Sprüchwort: ούτε λεγει ούτε πρύπτει άλλα σημαινει i. e. neque dicit neque occultat sed significat."

"Bandlung, fagte Demofthenes, ift bie Seele ber Berebfamteit und auch ber Schreibart. Gin Autor, ber Sand. lung liebt, muß daber teinem Runftrichter noch Zeitungeschreiber ine Wort fallen und die Spielleute nicht irren, wenn er in feinen Sandlungen ungestört bleiben will; doch einem Schriftfteller, ber ins Gras beißen muß, ift ber Rund geftopft genug." Darin ftimmte Samann bem Demofthenes von gangem Bergen bei und baber widerftrebt feiner Ratur "bas Wortreiche, bas Abgezirkelte, bas Runftmäßige, bas über und über Rebenbe." Desmegen mar der Ausspruch des hamburgischen Rachrichters, welcher ihn im vollen Born mit Thespis 1) verglichen hatte, Baffer auf feine Duble und er acceptirte diefes Compliment mit vielem Danke. Er begnügte fich oft mit Andeutungen, Binten, beren Ausführung er bem Lefer überließ. So beißt es in ben Bermischten Anmerkungen: "Lefer, Die nicht nur basjenige einsehen, worüber man fchreibt, sondern auch was man zu verstehen geben will, werben gegenwärtige Anmertungen leicht und gern ohne fernere Sandleitung - fortsepen tonnen." "Für Rinder, benen man den Brei fertiger Biffen in den Rund ichieben muß, gehoren Schriftsteller, die grundlichere Lehrmeister find, als ein Rotenschreiber fein barf. Rennern und Liebhabern, Die felbst Anmerkungen zu machen wiffen, fehlt es nicht an ber Gabe anderer ihre anzuwenden und an der Behendigkeit, Die Ellipsis einer Abhandlung ohne einen Lambertus Bos 2) aufaulosen."

Colletta bemerkt über Bico, daß er fich vielleicht in ein absichtliches Dunkel gehüllt, ober daß seine Ansichten auf andere Zeiten ober einen anderen, der Gelehrsamkeit dieses Geiftes an-

<sup>1)</sup> Hor. Ep. ad Pis. 300.

<sup>2)</sup> Ein hollanbifder Gelehrter, beffen Gloffarium über bie elliptifchen Rebensarten ber griechifchen Sprache auf Schulen befannt ift.
(Unmert. Damann's.)

gemeffeneren Bang ber Studien, ju ihrer Enthullung gewartet hatten. Auch in biefer hinficht ift eine Uebereinstimmung mit hamann nicht zu verkennen. Diefer fcreibt nämlich an Lindner: "Der Philosoph, der gar ju flar von der größten Bahrheit, namlich ber Unsterblichkeit ber Seele, redete, brachte ben Entfolug bes Selbstmorbes, bes größten Lafters, in feinen Buborern ju Bege. Benn man fich alfo nichts anderes, als eine verkehrte Anwendung deutlicher Bahrheiten versprechen tann, so erfordert es die Rlugheit, fie lieber einzukleiden und ben Schleier der Falfcheit, wie Thamar 1), auf Untoften feiner Ehre ju brauchen, und fie mit ber Beit befto nachbrudlicher ju rachen." "Durch Wahrheiten thut man mehr Schaden als durch Irrthumer," beift es an einer andern Stelle, .. wenn wir einen widerfinnigen Gebrauch von den erften machen und die letten durch Routine und Glud zu modificiren wiffen." "Erst muß man ins Dhr reben und hernach bas Dach zur Kanzel machen." "Die Bedürfniffe meiner Dunkelheit werden vielleicht von selbst aufhoren." Auch ju ber Beibehaltung feiner Anonymitat bis ju feiner letten Schrift, bem fliegenden Briefe, in dem er ohne alle Berkleidung por bas Publikum ju treten beabsichtigte, bewogen ihn wohl ahnliche Grunde, wenigstens war er fich babei einer gang bestimmten Abficht bewußt.

Wenn Colletta noch erwähnt, daß mit dem Laufe der Jahre Bicos Berständniß und die Berehrung gegen ihn zugenommen habe, so zeigt sich freilich in diesem Punkt eine große Berschiedenheit zwischen ihm und Hamann. Bei den Italienern und den andern Nationen herrscht in dieser Hinsicht eine andere Sitte als in Deutschland; sie wissen ihre großen Männer wenigstens nach ihrem Tode anzuerkennen und pstegen stolz darauf zu sein. Möge nicht bei uns in Erfüllung gehen, was hamann von Cervantes weissagt: "Wehe dem Publico, das sich an den Original-Geist eines Schriftstellers versündigt, denn von ihm gilt eben das, was von David geschrieben steht. Du bist als

<sup>1)</sup> Schr. I, 390 ff.

wenn unser Zehntausend wären, 2. Sam. XVIII, 3, oder wie der ehrliche Hamlet sagt: — — to be one man picked out of ten thousend 1).

fortsehung der Charakteriftik. Ahrze der Schreibart. Anwendung der mathematischen Methode auf die Philosophie, Sein Scepticismus und Kinderglaube. Beine Belbfiverspottung. Scherz. Neigung zu individualificen. Eitel seiner Schriften, Lesesucht. Hamann, der größte Indifferentiff.

Rürze ist nach hamann ein wesentliches Merkmal des Genies. "Daher gehört es mit zur Güte eines vorzüglichen Werkes, alles Unnütze so viel als möglich abzuschneiden, die Gedanken in den wenigsten Worten und die stärksten in den einfältigsten zu sagen. Daher ist die Kürze ein Charakter eines Genies, selbst unter menschlichen hervorbringungen, und alle Menge, aller Ueberslus eine gelehrte Sünde." Gegen die Ansicht, daß Weitschweisigkeit Deutlichkeit befördere, protestirt er sehr entschieden. Er schreibt: "Alle großen und starken Genies scheinen einigermaßen jenem fremden Volke ähnlich zu sein, von dem Woses und die Propheten geweissagt, daß es wie ein Abler sliegt und ein Bolk von tieser Sprache ist, die man nicht vernehmen kann und von lächerlicher Zunge, die man nicht versteht."

Auch die Anlage und der Plan eines Kunstwerks, je mehr sie dem gemeinen Auge verborgen sind, desto vorzüglicher sind sie. "Die Einbildungstraft der Dichter," bemerkt er, "hat einen Faden, der dem gemeinen Auge unsichtbar ift und den Kennern ein Meisterstüd zu sein scheint. Alle verborgene Kunst ift bei

<sup>1)</sup> Shatespeare, Samlet II, 2. Wer fich zu überzeugen wünscht, bis zu welcher Ungeschliffenheit, Schmähfucht und Seichtigkeit unsere Reitik hie und ba herabgesunken ift, bem empfehlen wir Gervinus Reuere Geschichte ber poet. Nationals Biteratur ber Deutschen, Th. I, S. 436 ff.

Sollte ihn babet ein unüberwindlicher Etel überfallen, fo moge er fich bas Wort bes großen Dichters jur Erklarung folder Migbentungen bienen laffen:

hor ben Rath, ben bie Leber tont; Doch er nubet nur, wenn bu fahig bift. Das gludlichfte Wort, es wird verhöhnt, Wenn ber hobere ein Schiefohr ift.

ihm Ratur. Die heilige Schrift ist in diesem Stud das größte Muster und der seinste Probestein aller menschlichen Kritik." Solche seine Fäden ziehen sich auch durch hamann's Schriften und sein Genius ist im vorzüglichen Grade besähigt, sie in den Werken der Natur und Kunst zu ahnden und auszuspüren. "Wie ein Leichnam die Adler sammelt und an sich zieht, so riechen die großen Genies ein ungenanntes: Wo Da? und sahren auf mit Flügeln wie Adler." Daher kümmern ihn auch solche Wahrbeiten nicht, die man in Augenschein sehen kann, "denn Prüsfung kehrt die Urtheile des Augenscheins nur zu oft um."

hamann eifert wie Goethe gegen bie Ueberschätzung und ben Migbrauch ber Mathematik und die Anwendung ihrer Methode auf die Philosophie. "Benn sich die Mathematit, " meint er, "wegen ihrer Bestimmtheit, einen Borgug bes Abels anmagen tann, mußte auch bie menfcliche Bernunft bem Inftintt ber Inselten nachstehen." "Ohne mathematische Figuren findet teine mathematische Bahrheit Statt, und bas ift für mich eine mathematische Bahrheit, gleich ber, daß jede Große sich felber gleich ift: aus Worten und Erklärungen läßt fich weber mehr noch weniger herausbringen, als jeber barin legen will ober gelegt hat. Die ganze Gewißheit der Mathematik hangt von der Natur ihrer Sprache ab, die Rothwendigkeit aller Beweise von ber poetischen Licenz, metaphysische Buntte, Linien und Rlachen gu denken, die physisch unmöglich find." "Ihm (Hofpr. Schulz) ift Kant's Kritik Baffer auf seine Mühle, wegen seiner Borurtheile für die Mathematit und ihre Lehrart, beren Evideng ich mir aus gang anderen Gefichtspunkten erklare. Es icheint mir, bag es den Mathematikern wie ben Samaritern geht: ihr wiffet nicht, mas ihr anbetet." An anbern Stellen fpricht er bann vom Augenschein der mathematischen Lehrart, ber mathematischen Erbfunbe u. f. w. Gin grundlicher Unterricht im Latein, fagt er, biene nach seinem Urtheile weit mehr Aufmerksamkeit, Urtheil und Scharffinn ju icarfen, ale irgend ber Mathematit jugeichrieben merben tonne."

Einen andern, bei den Philosophen häufig vorkommenden Fehlgriff oder Irrthum, rügt er ernstlich: "Die Philosophen haben nämlich von jeher der Wahrheit einen Scheidebrief gegeben, daß sie dasjenige geschieden, was die Natur zusammengefügt hat, und umgekehrt" und an einer anderen Stelle: "Analysis und Symthesis muß nach ganz ähnlichen Gesehen geschehen: Analysis nicht zerstören, sondern zergliedern, Symthesis nicht vermischen, sondern zusammensehen, beide nach den Kennzeichen und Gesehen der Natur, deren Nachahmung und Composition die Kunst sich zum Muster nehmen muß."

Wizenmann bewundert an Hamann seinen Rinderglauben und Scepticismus, zwei Eigenschaften, die fich einander aufzuheben scheinen, dennoch aber sehr wohl neben einander bestehen tonnen. Deswegen eignete er fich vorzüglich ju bem Geschafte, welches er in der nachfolgenden Stelle von einem Runftrichter ausgeführt municht: "Welcher Runftrichter bat bas leichte Bert ber Barmbergigfeit übernommen, den von philosophischer und tritischer Beiligkeit aufgeblasenen Schriftgelehrten auf der Stelle zu überführen, wie manche Bahrheiten er als ein Ripper und Bipper behandelt und wie manche Lugen er trot einem Dungjuden gangbar ju machen fuche." Gegen das Ende feines Golgatha und Scheblimini fpricht er fich über diefe Materie ausführlicher fo aus: "Glaube und 3meifel wirten auf bas Ertenntnifvermogen bes Menfchen; wie Furcht und Soffnung auf feinen Begehrungetrieb. Bahrheit und Unwahrheit find Berkzeuge für den Berftand: (mabre und unwahre) Borftellung bes Guten und Bofen find Wertzeuge für ben Willen. Alles unfer Biffen ift Studwert und alle menschlichen Bernunftgrunde bestehen entweber aus Glauben an Bahrheit und 3meifel an Unmahrheit oder aus Glauben an Unmahr heit und Zweifel an Bahrheit. Diefer (theile negative, theils positive) Glaube ift früher ale alle Systeme. Er hat sie erft hervorgebracht; um ihn zu rechtfertigen, haben wir fie erfunden, fagt der verehrungewürdige Freund bee Berrn Mofes

Menbelssohn 1). Wenn ber Berftand aber an Lugen glaubt und Gefchmad findet, an Wahrheiten ju zweifeln und fie ale eine lose Speise mit Etel verschmäht: so ist das Licht in uns Finsterniß, bas Salz in und tein Gewürz mehr — Religion, reine Rirchenparabe — Philosophie, leeres Wortgepränge, verjährte Meinungen ohne Sinn, überjährte Rechte ohne Rraft! 3meifelsucht an Bahrheit und Leichtgläubigkeit des Selbstbetrugs find daher ebenso ungertrennliche Symptome, wie Frost und hipe bes Fiebers." hieraus erflart fich die Ansicht hamann's von dem handfesten Glauben eines Boltaire und hume in folgender Stelle: "Ein anderer mag es magen, an den Offenbarungen eines Galilai, Repler, Remton, ju zweifeln: mir wenigstens bat ber handfefte Glaube eines Boltaire und hume an diefe Theorie ihre evangelische Gewißheit mehr als einmal verdächtig gemacht." Daher rührt hamann's Scepticismus gegen philosophische Demonftration. "Ich muß beinabe," fcreibt er an Rant, "über die Bahl eines Philosophen zu bem Endzwed, eine Sinnesanderung in mir hervorzubringen, lachen. Ich febe bie beste Demonstration wie ein vernünftig Madchen einen Liebesbrief, und eine Baumgart'sche Erklärung wie eine witige Fleurette an." An einer andern Stelle heißt es: "Jeder Tagedieb, ber Ruchenlatein und Schweizerbeutsch mit genauer Roth verfteht, beffen Rame aber mit ber gangen Bahl M. 2) oder ber halben bes acabemischen Thiere 3) gestempelt ift, bemonstrirt Lugen, daß Bante und bie barauf fitenben Rlote, Gewalt! fcreien muffen, wenn jene nur Ohren hatten und diese, wiewohl fie der leidige Spott Buborer nennt, mit ihren Ohren gu boren geubt waren." "Unter allen Secten, die für Bege jur Gludfeligfeit, jum himmel ober jur Gemeinschaft mit dem Ente Entium ober dem allein weisen Encyclopabiften bes menfclichen Gefchlechte ausgegeben werben, waren wir die elendeften unter allen Menfchen, wenn die Grundveste unfere Glaubene in dem Triebsande fritischer Modegelehr-

<sup>1)</sup> Garbe. 2) M, 1000. Magifter. 8) D, 500. Doctor.

samkeit bestände. Rein, die Theorie der wahren Religion ift nicht nur jedem Menschenkinde angemessen und seiner Seele eingewebt oder kann darin wieder hergestellt werden, sondern eben so unersteiglich dem kühnsten Riesen und himmelosturmer, als unergrundlich dem tieffinnigsten Grubler und Bergmannchen." Diese Worte sind gleichfalls an Kant gerichtet.

hamann's Schriften zeugen von einem großen Bilberreichthum, ber theils seiner eignen lebhaften Phantasie entsprang, theils ihm durch seine ungeheure Belesenheit zugeführt wurde, die ihn durch das weite Reich der alten und neuern Literatur geleitet hatte. Das wunderbar wechselnde Farbenspiel seines Geistes hat oft etwas Blendendes und der Leser bedarf der Muße, um das Auge daran zu gewöhnen und die gehäuften Anspielungen zu sondern. "Der Klagdichter" (Hamann als Bersasser des Klaggedichts über die Kirchenmusit) schreibt er, "nimmt so viele historische Züge zusammen, als das holländische Bappen Pfeile in seiner Tate, oder der Bogel Jupiters Strahlen in seiner Klaue trägt. Die reichste Quelle war ihm in dieser hinsicht" die Bibel, die, wie er an Lavater schreibt, zu modiis terminis und Gleichungen unbekannter, unendlicher Größen ergiebiger ist, als alle Systeme und hypothesen alter und neuer Philosophie."

Ironie, Sathre, humor und Bis find in hamann's Schriften mit vollen banden ausgestreut und oft in so überraschender Abwechslung mit Ernstem und Erhabenem, wie in Shatespeare's Dramen.

Er sagt von Socrated: "die Analogie war die Seele seiner Schlüsse und er gab ihnen die Jronie zu ihrem Leibes und an einer andern Stelle nennt er ihn: "ce grand Original de la bétise ironique."

Mit eben der Feinheit und dem Attischen Salze wußte et sich derselben gegen die Sophisten seiner Zeit zu bedienen. "Ungeachtet ich sehr gern das Lied singe," schreibt er an seinen Bruder, "worin vorkommt:

Die falschen Gögen macht zu Spott und die Jronie, die in den Kindern des Unglaubens herrscht mtr sehr schwach gegen den Gebrauch, den die Propheten von dieser Figur machen, vorkommt, so kann ich doch nicht läugnen, daß mir meine Schreibart manchmal Angstschweiß und glühend Gesicht macht, und ich wie ein Bodagrist diesen Wein eben so sehr liebe, als fürchte. Diese Figur, bemerkt er in einem Briese an Lindner, "ist die erste in seiner (des Teusels) Redetunst gewesen und mit dieser Figur führte Gott die ersten Eltern zum Paradiese heraus, nicht sie, sondern ihrem Versührer damit zu spotten. Don der damit verwandten Persistage sührt er in einer Rote solgende Desinition an: "Le persistage est à mes youx la decomposition des objects imposants et reduits à leur juste valeur."

Ihrer weiß er sich gleichfalls mit großem Erfolg zu bedienen. Folgende Stelle aus dem Fliegenden Briefe 1) über bas Schidsal, welches Mendelssohn's Jerusalem durch Golgatha und Scheblimini erfahren bat, moge ale Beleg bienen: "benn aus welcher Macht hatte wohl ein fleinlauter Prediger2), ber je und je nicht beredt (eloquens) gewesen ist, wagen tonnen, mit einer schweren Aussprache und ber Eloquenz einer fcmeren Bunge 3), ohne Feuer bes Golbichmieds, noch Seife ber Bafcher, dem größten von allen, die vom Beibe geim Eliaseifer nachzuspotten? die enormwindige find, Loquacität babylonischer Pyrgothekten 4) zu reizen? Mauern einer punischen Palmftabt im Monde 5) durch das ftille, fanfte Saufen einer Berfiftage, ohne Sturm und Erdbeben, ohne Ball ber Bosaunen und Felbgeschrei, in ben Staub ju Boben zu werfen?" Kaft das ganze Golgatha und Scheblimini ist mit Mendelssohn's Worten geschrieben, aber fo, dag feine Aussprüche

<sup>1) 3</sup>cht. VII, 99.

<sup>2)</sup> Er nennt fich auf bem Titel: "Prebiger in ber Bufte."

<sup>3)</sup> Man erinnert fic, daß S. diefe Rorperfehler befaß.

<sup>4)</sup> Thurmbauer. 1 Mof. 11.

<sup>9)</sup> Palmftabt — Berico. 5 Mof. 34, 3, punifche Palmftabt im Monbe Menbelssohn's Berufalem.

bier in eine Berbindung gebracht worden, wo fie Dinge fagen, an die der Berfaffer des Jerusalem nicht im Traum gebacht hat, und die fich ungefähr ju bem Sinne feiner Schrift verhalten, wie die in den Worten des Kaiphas: "Es ift uns beffer, ein Menfch fterbe fur bas Bolt, benn bag bas gange Bolt verderbe;" liegende tieffinige Prophezeiung zu dem von Raiphas felbst intendirten Sinn. Gine abnliche, aber nicht fo fein und consequent burchgeführte Parodie hatte er schon früher bei der Recension der Kreuzzüge durch die Litteratur-Briefe versucht (II, 505). Er bemüht fich, den Nicolaiten darüber Aufschluß ju geben, moburch es ihnen fo fcmer werbe, ihn zu verfteben und fo leicht, ihm nachzuahmen. Die Stelle lautet: "Rach Maaßgabe Dbigen läßt fich nunmehr von felbst ermeffen, warum es ben berühmtesten Speculanten eben so schwer wird, ihn zu verfteben und zu errathen, ale es bem mimifchen Schriftsteller vielleicht blutsauer werden mag, ihre Männchen in omni scribili nachzuahmen; und eben baber fließt auch jene Leichtigkeit, nachzuahmen, weil sie in der That nichts als ihr eigen Werk thun, ohne es zu miffen, fich felbst burch bie britte band affen und ben fünftlichen Unfinn feiner Schreibart fich gu ihrer naturlichen Denkungeart verhalt, wie die Rarbenfeite gur Masfeite feiner Ginkleidung in ihre Felle."

hamann erzählt uns in den bekanntlich vor seiner Reise nach London geschriebenen Anmerkungen zum Dangeuil: "Es ist der erste Zeitvertreib meiner Bernunft gewesen, den Thoren und Bösewichtern wie die jungen Spartaner dem Schauspiel ihrer trunkenen Sclaven zuzusehen. Spott, Berachtung und Abscheu erfüllten meine Seele bei ihrem Anblick! er gereichte mir zu einem Hülfsmittel, den Anstand der Tugend zu erkennen, und zu einem Bewegungsgrund, ihre Seligkeit mir anzueignen." Benn er nun später in einem Briefe an seinen Bruder bemerkt, daß er früher an der Läusesucht des satyrischen Wißes siech gelegen habe, und ihn davor warnt, so war wohl eine aus der vorher beschriebenen Gemüthsstimmung hervorgegangene Satyre gemeint;

enn bag er beffen ungeachtet ihren beilfamen Gebrauch gu baben wußte, geht aus feinen fpatern Schriften genugfam berot. Er schreibt baber an Lindner: "Ich weiß, daß meinen freunden ekelt vor der lofen Speife, die fie in meinen Briefen nben. Bas lefe ich aber in ihren? nichts als bie Schluffe reines eignen Fleisches und Blutes, bas verberbter ift, ale ihr ignes, nichts als bas Murren und die heuchelei meines eignen tten Abams, ben ich mit meiner eignen Satyre geißle und die itiemen davon eher als fie felbst fühle, länger als sie selbst ebalte und mehr barunter brumme und girre als fie, weil ich tehr Leben, mehr Affect, mehr Leidenschaft besite, nach ihrem innen Gestandnig. "Berfius und Betron," fcpreibt er, "maren ie erften claffischen Quellen, die ich mit Durft und Geschmad elefen habe, ungeachtet der unbarmbergigen Urtheile über die Absinnige Dunkelheit des einen und die schmutige Leichtfertigit bes andern." Spater wurde Horag fein Bertrauter, ben er nige Jahre lang alle Tage las. Obgleich er mit einer eben fo ermischten und zweideutigen Laune, ale poetischem Gefühl iftorischer Wahrheit auch bisweilen ausrufen mußte:

> 0! — —! — ! ut mihi saepe Bilem, saepe Jocum vestri movere tumultus

gewann doch das ridendo dicere verum immer wieder ie Oberhand. Indessen begeisterte ihn die "Muse indignatio" dater noch manches Mal und zwingt ihn zu der Satyre, wie simson zu seinen Eselstinnbaden gegen die Philister seine Zuucht zu nehmen und er versteht dann diese Wasse, wie hertules ine Reule mit großer Behendigkeit und Nachdruck zu führen.

Am liebenswürdigsten zeigt sich aber seine Laune in den umoristischen Ergießungen, worin er sich selbst am allerwenigsten i schonen pflegt. Ueber den Pans-Kopf auf dem Litelblatte zu en Kreuzzügen und Essays à la Mosaïque läßt er sich gegen indner so aus: "Aber sehen Sie doch den Pan, das allerliebste besicht recht an, und vergleichen Sie auf der Goldwaage Zug ir Zug, ob er nicht nach dem Leben getrossen ist. Ja, werden

Sie sagen, c'est le pere tout craché. Nun was wollen Sie mehr?" In der Borrede ju den Kreuzzügen heißt es: "Doch falls der Holzschnitt des Titelsblatts den Philologen in effigie oder seine schöne Ratur etwa vorstellen soll; dann muß er sich bei den Antipoden seine Maintenon aussuchen, die mit gleicher Innbrunst eine komische Mißgeburt und den allerchristlichsten Eulenspiegel zu lieben im Stande ist." Bon dem Geschenk Buchholzens für seine Kinder an Reichhardt berichtend, schreibt er, daß er "in Erstaunen und Berehrung der göttlichen Borsehung und ihrer Individualität, die sich auf Spatzen und Eulen erstreckt, vergehen möchte."

Es sinden sich in Hamann's Schriften manche humoristische Züge und Andeutungen, die sich auf ganz individuelle Erlebnisse und Situationen seines Lebens beziehen und die uns in Ermangelung der Kenntniß dieser unverständlich erscheinen; allein ähnliche Beispiele solchen subjectiven Humors kommen bekanntlich bei allen vorzüglichen Satyrikern vor. Auch Shakespeare dürfte sich schwerlich davon ganz frei erhalten haben und es läßt sich wohl kaum bezweiseln, daß uns bei genauerer Kenntniß seines Lebens und der Umstände, unter denen seine Schauspiele entstanden sind, noch manches Licht über dieselben ausgehen würde. Die Behauptung aber, daß man bei hamann nur ober doch vorzugsweise diesen subjectiven Humor sindet, zeugt von keiner ausreichenden Bekanntschaft mit seinen Schriften.

"Die Gelegenheit zum Scherz," meint hamann, "wüchse an jedem Zaun" und er versäumt es daher nie, sie rechtzeitig beim Schopf zu sassen. Er macht sich eben so wenig ein Gewissen daraus, mit seinem Wiß zu scherzen, als Isaac mit seiner Rebecka. Bei seinen Schriften erscheint er jedes Mal unter einer andern Maste. Bald tritt er als Liebhaber der langen Weile, bald als kreuzsahrender Philosoge, bald als Schulmeister Aristobules, bald als Oberzöllner Zachäus, der mit dem Philosophen Appollonius (Kant) ein Zwiegespräch führt, bald als ein Prediger in der Wüste, bald als ein Geistlicher in Schwaben,

bald als eine Sibylle u. f. w. u. f. w., und am baufigsten als ber Magus in Rorden auf. Da diefer Titel ber bekanntefte ift, fo werben über feine Entftehung hier einige Borte nicht überfluffig fein. Samann hatte in einer Rote ju ben vermischten Anmertungen über bie Wortfügung in der frang. Sprache eine etwas icharfe, aber im Bangen wohlbegrundete Rritit des beruhmten Mofer'fchen Buches: "Berr und Diener," gegeben. Die Litteratur-Briefe, welche biefes Buch früher febr gunftig beurtheilt hatten, nahmen die Samann'iche Recension mit bem Bemerten: "In feiner Art ift es (bas Urtheil) vortrefflich, wenn auch ber herr von Mofer in einigen Studen bagegen tonnte vertheibigt werben," auf und machten fie gleichsam zu ber ihrigen. Dies veranlaßte Mofer zu feiner Bertheidigung "Treuberziges Schreiben eines Laienbruders im Reich an den Magum in Norden ober boch in Europa, 1762," in die Briefe einruden ju laffen, worin er mit edler Aufrichtigfeit und Selbstverleugnung Samann in der Sauptfache Recht giebt. Berr von Mofer ift also ber erfte, wie hamann mehrere Male bemertt, ber ihn Magus in Rorden genannt hat, dagegen wird jener in hamann's Schriften bäufig der Lapenbruder titulirt. Diese Berkleidungen indessen, worin hamann ale Schriftsteller erschien, hatten nicht ben einzigen Zwed, seine Anonymität zu behaupten, sondern fie dienten ihm gur Erreichung viel wesentlicherer Absichten. Es ift freilich nicht zu leugnen, daß die oft fehr funftliche und baber bas Berftandniß in gewiffer hinficht erschwerende Maschinerie ober. wie er es felbft nennt, "bas gange Gerathe feiner Mummerei" nicht nur eine bewundernswürdige Rurge, sondern auch eine große Lebendigteit und braftische Anschaulichteit hervorbrachte. Sehr baufig muß fie aber auch seinem Muthwillen jum Dedmantel bienen. Um feine Gegner in ihrer gangen plumpen Unbehülflichkeit erscheinen zu laffen, waren folche Proteus-Runfte ihm allerdings von wesentlichem Nugen.

hamann liebt es, die jedesmaligen Berhaltniffe, worin er ju befreundeten Personen steht, nach abnlichen, entweder aus

ber Geschichte ober aus Dichtwerken, zu benennen und sie gleichsam zu individualisiren und idealisiren. So ist Katharina Berens seine Aspasia, Buchholtz nennt er seinen Alcidiades, Jacobi ist ihm sein Jonathan Ariel, der junge Lindner Raphael, weil er unter dessen Geleit eben so sicher zu reisen glaubt, wie Todias in der englischen Begleitung u. s. w. Auch deutet er scherzweise sehr oft bei seinen Unterschriften auf seine jedesmalige Lage, körperliches oder geistiges Besinden hin. Zuweilen, wenn er aus der Amtöstube seinen Brief datirt, ist seine Unterschrift Magus in teloneo, als er an einem kranken Fuß litt: Dedipus oder Mephidoseth, ein ander Mal Oedipus Brutus, und ein Mal sogar: Dein großer Heiliger mit dem Lindwurm (man denke an seinen Bornamen), wahrscheinlich in Anspielung darauf, daß Jacobi ihn in seinen Schriften einen großen heiligen Mann nennt.

hamann war ein großer Freund von Wortspielen. Eine von ihm aus Cicero de oratore angesührte Stelle bezeichnet die eigenthümliche Beschaffenheit derselben am treffendsten. Sie lautet: ex ambiquo dicta vel argutissima putantur, sed non semper in joco, saepe etiam in gravitate versantur — Ingeniosi enim videtur vim verbi in aliud atque ceteri accipiant, posse ducere.

Diese Wortspiele kommen dem Bestreben hamann's, sich so kurz wie möglich auszudrucken, auf eine bewundernswürdige Beise zu hülfe, verursachen aber auch, wenn uns der Sinn entgeht, Dunkelheit und mitunter völlige Unverständlichkeit. Einige Beispiele mögen die Sache heller ins Licht sehen. Am Schluß der Borrede zu den Kreuzzügen eines Philologen heißt es: "Leser, die an solcher Denkungsart einigen Theil nehmen; — wie auch allen denjenigen, die an der Zueignungsschrift oder Borrede schon genug gelesen haben, empsiehlt sich bestens der Herausgeber." Hier liegt das Wortspiel in den Worten "empsiehlt sich," indem darin die doppelte Bedeutung enthalten ist: 1) des Empsehlens im wahren Sinn des Worts, d. h. zum weitern geneigten Andenken, und 2) des Abschiednehmens. Die erstere

Bebeutung bezieht fich auf die erste und die zweite auf die andere Glaffe ber Lefer. Auf bem Titelblatt bes Lateinischen Exercitiums liest man von einem verlornen Sohn U. 2. F. Albertina, und hamann entschuldigt fich gegen Lindner wegen des hierin enthaltenen Bortspiele. Lindner hatte nämlich eine Unftellung in Riga betommen und beshalb Ronigsberg verlaffen muffen, war daber damale ber Universität, ber Alma mater Albertina verloren gegangen. Ein ander Mal nennt Samann die Pucelle d'Orleans die allerchriftlichste Antithese ber Belena, barauf binbeutend, daß jene bie Urfache eines enbenben und biefe bie Urfache eines beginnenden großen Krieges gewesen fei. In bem Ausspruch vox populi vox Dei nimmt er einmal das Wort vox in der Bedeutung Sprache und bemerkt, daß auch in diesem Sinne der Spruch mahr sei, weil Gott in feiner herablaffung ju bem Menfchen fich ber Sprache bee Bolte ju feiner Offenbarung bedient habe. Auf biefe Beife werben ibm Die Worte oft ju Diamanten, Die er in eine Beleuchtung ju bringen weiß, wo fie nach ben verschiedensten Seiten bin ihre Strahlen werfen und ihr Farbenfpiel glangen laffen. Am baufigften ift dies bei ben Titeln ber Fall, die meiftens als Rathsel ju betrachten find, beren Auflofung in ber Schrift felbst ju fuchen ift. Wie bedeutsam find namentlich die Titel: Kreugguge bes Philologen, und Golgatha und Scheblimini, wie er benn auch an den Titel bes Menbelssohn'ichen Jerufaleme einen großen Theil ber Betrachtungen über basselbe knupft. "Der Titel ift mir das Geficht und die Borrede der Ropf, bei benen ich mich immer am langsten aufhalte und beinahe physiognomire." "Der Titel jeder Schrift ift ein Rathsel, wo nicht immer ihres Inhalts, doch allemal ihres Werthes." "Entspricht Inhalt und Baluta dem Titel, so wird aus bem a parte ante ausgeftellten Wechsel und Schulbbriefe a parte post, ein Quitbrief und Beleg baar geleisteter Bezahlung; turg ein zweischneibiges Instrument, bas fich felbst legitimirt und liquibirt, eine Sphinx bitrons, die am Eingange, in ber Geftalt einer Blume und

Bluthe, die Geschlechtsmerkmale der Autorschaft hervortreibt und beim Ausgange in der Gestalt einer Frucht erscheint, welche außer der Fülle eigner Substanz, die Hülle neuer Generationen ähnlicher Gewächse und gleichartiger Systeme innigst verschließt und bewahrt." "Der Tifel ist für mich tein Schild zum blosen Aushängen, sondern der nucleus in nuce das Senstorn des ganzen Gewächses."

"Hinc illae lacrimae, über biese Kleinigkeit erst mit mir felbft einig zu merben. Entwidelung und Ausfüllung überlaffe ich den Gaften des Lebens und Ginfluffen ber Witterung und bes himmels. Aus lecta potenter re fließt von selbst facundia und lucidus ordo" 1). Desmegen war hamann auch fo eiferfüchtig darauf, daß seine Titel nicht verstummelt wurden. Er macht baber bem Berliner Recenfenten feines Golgatha und Scheblimini es jum Borwurf, daß er die auf dem Titel befindlichen, freilich fehr ichlagenden Bibelftellen aus Mofes und Jeremias, die er die putidissimi testiculi feiner Autorschaft nennt, bei ber Anzeige feines Buches weggelaffen habe. "Ich habe mich biefe ganze Woche umfonst gemartert," schreibt er an Jacobi, "bei ber Entfleidung und Bertlarung ber Auffchrift ben Berlinifchen Recenfenten ju einem Flacius Fulbert 2) ju verfiaren, dag er sich erfrecht, sich an dem doppelten Motto aus Mose und Jeremia mit feinem Cultollo Flaciano ju vergreifen, weil diese zwei Zeugnisse die wahren testiculi meiner Autorschaft und ber Achillis ihrer Beweiskraft find."

Man hat bemnach bei Auslegung ber hamann'schen Schriften ganz vorzüglich auf die Titel sein Augenmerk zu richten; benn man barf annehmen, daß man bei ben meisten berselben

<sup>1)</sup> Hor. ad Pis. 41.

<sup>3)</sup> Flacius-Fulbert, eine humoristische Zusammenstellung und Bereinigung zweier Namen zu einem einzigen, wobon ber erste fich daburch berühmt gemacht hat, daß er in den Bibliotheten, die er befuchte, mit seinem Weffer die ihn interessenden Stellen aus ben Buchern berausgeschnitten und bei Seite gebracht hat. Fulbert, der Oheim der Heloise, ift durch die Rache berühmt geworden, die er an Abalard genommen hat.

auch bas Wesentlichste bes Inhalts mit bem Berftandniß bes Titels gefaßt habe.

hamann's Schalkheit kommt häufig bei ben Epithetis, womit er Personen belegt, wenn er z. B. von dem weisen helvetius, dem seligen Boltaire u. s. w. spricht, zum Borschein.

Mit Herder scherzt er darüber, daß dieser Hamann einmal ohne Epitheton blos als einen Schriftsteller citirt habe. Er rügt bei bem Ueberseter des Cervantes die Auslassung des Beiworts zum Ariost in folgender Stelle: "Sollte auch die Auslassung besselben, S. 78 (el Christiano posta Ludevico Ariosto) vorsählich und aus Achtsamseit für schwache Leser begangen worden sein, so überlasse ich dem Teutschen Merkur das Strasamt des Apolls, für die frevelhaste Unterdrückung eines so treffenden, bedeutungsvollen und scharfsinnigen Beiworts, dem berühmten Uebersetzer das Ohr zu zupsen".

Hamann's Streben ins Allgemeine und hinwiederum seine Borliebe fürs Concrete und Individuelle bleiben auf seine Ausdrucksweise nicht ohne Einstuß. Daher bedient er sich häusig der Eigennamen statt der Appellativen, z. B. Zoilus, Orbilius, Sotades, Eulenspiegel u. s. w. Daher rühren auch die häusig bei ihm vorsommenden Metonymien und Synecdochen. Die Kunst des communia propris dicers war ihm im hohen Grade eigen. Dadurch erhalten alltägliche Segenstände unter seiner Behandlung einen besonderen Reiz und bei Wiederholungen sast immer einen neuen durch veränderten Gesichtspunkt. Auch den Sinnen wußte er wieder zu ihrem Rechte zu verhelsen und ihren natürlichen Gebrauch von dem unnatürsichen Gebrauch der Abstraction zu läutern.

Der Trieb zu lesen, der sich in späterer Zeit zu einem förmlichen heißhunger steigerte, zeigte sich, wie wir gesehen haben, bei hamann schon sehr früh. In einem Briefe an Lavater beißt es: "So ein großer Bücherwurm ich auch bin, so hängt

<sup>1)</sup> Cynthius aurem vellit. Virg. Samann, Leben I.

doch meine Lesesucht von Umftanden ab und seit langer Zeit genieße ich einen Schriftsteller blod, fo lange ich bas Buch in ber Sand habe. Sobald ich es jumache, fließt alles in meiner Seele zusammen, ale wenn mein Gedachtniß Lofchpapier ware. Ungeachtet ich von Jugend auf nicht habe Borter behalten können, so habe ich mich doch ziemlich spat auf tobte Sprachen gelegt, und ließ mich bunten, ben Jordan mit meinem Munde auszuschöpfen. Gin Collectaneen - Mann bin ich auch nicht. 3ch liebe, mir bie Titel von Buchern, die ich gelesen habe ober noch zu lefen muniche, aufzuschreiben und mehrentheils auf verlorene Blatter" 1). Bas er uns gelegentlich von feiner Lecture erzählt, grenzt zuweilen beinahe ans Unglaubliche. "Den Pausanias," schreibt er, "habe ich in ungefähr zehn Tagen burchgelefen. Sie konnen leicht benten wie? Da bie alte Geschichte Griechenlands für mich bas liebe Ein mal Eins ift, fo habe ich blos auf die Geschichte ber Runft und Litteratur und auf bie Ibiotismen bes Schriftstellers mein Augenmert gehabt." In dem vierten hierophantischen Briefe beißt es: "Ohne der dreiseitigen Bollfreiheit etwas ju vergeben, will ich nur noch anführen, daß ich seit dem Dato meines erften Briefes (himmelfahrt 1774) mir die Duge geschafft, die altesten Rirchenväter nach ber Reihe bis ins vierte Jahrhundert hinein burchaugeben und nunmehr bem vorgestedten Biele ber Laufbahn fehr nahe bin (ber fiebente und lette Brief ift vom grunen Donnerstage 1775).

Buchholt hat Hamann einmal den größten Indifferentisten genannt und richtig verstanden, gewiß mit vollem Rechte. Keine Rücksichten vermochten ihn, das Gute und Wahre da nicht anzuerkennen, wo er es fand, es sei Freund oder Feind. Aus eben diesem Grunde behielt er auch für die Schwächen seiner

<sup>1)</sup> Gin großer Theil folder verlorenen Blatter befindet fich in dem Befis bes Berfaffers diefer Biographie. hamann bat fich aber nicht immer auf Angabe bes Titels befchrantt, fondern febr oft auch ausführliche Ausguge aus ben Schriften gemacht.

Freunde unter allen Umftanden ein offenes Auge und nie hat er ihnen mehr seine Liebe bewiesen, als durch freie Ausbedung derselben, wenn auch mit möglichster Schonung. Er setzte sie oft in Erstaunen und sie konnten sich in ihm nicht sinden, wenn er zuweilen in sonst verrusenen Autoren Dinge entdeckte, die ihn förmlich begeisterten. Auch gesteht er in Bezug auf Predigten: "ich höre öfters mit mehr Freude das Wort Gottes im Runde des Pharisäers, als eines Zeugen wider seinen Willen, als aus dem Runde eines Engels des Lichts."

Wir fürchten fast durch die vorstehende Charakteristik die Geduld des Lesers zu sehr auf die Probe gestellt zu haben. Indessen haben wir hoffentlich dadurch uns den ferneren ununterbrochenen Fortgang der Erzählung in vieler hinsicht erleichtert, indem sie uns bei den einzelnen Schriften manche Bemerkungen erspart, die mehrsach zur Anwendung kommen und daher schon in dieser allgemeinen Aussührung enthalten sind. Obgleich noch viele einzelne Züge diesem Gesammtbilde hinzuzusügen wären, so kehren wir dennoch, um nicht zu ermüden, zu unserer Erzählung zurück.

Bocratische Penkwürdigkeiten. Neber dieselben an Sindner und feinen Pender. Necension derselben in den Litteratur-Priesen, Hamburger Correspondenten und Hamburger Nachrichten.

Die außere Beranlassung jur Abfassung der Socratischen Denkwürdigkeiten erfahren wir von hamann selbst aus einem Briese an Jacobi: "Meine Autorschaft hebt sich," schreibt er diesem, "mit 1759 und den Socratischen Denkwürdigkeiten an. Die zween, welche mich feierlich besuchten, um mich jur Autorschaft zu verführen, sind der jetige Rathscherr Johann Christoph Berens in Riga, ber an ben Schidsalen meines Geschmads und Lebens ben größten Antheil hat und Prof. Kant." Bir haben bereits im Borbergebenden biefe Busammenfunfte und Berhandlungen vielfach besprochen und es burfte nun noch erforderlich fein, ju untersuchen, in welcher hinficht die Socratischen Denkwürdigkeiten damit in Beziehung fteben. Samann bemertt, beide Freunde batten die Absicht gehabt, ihn "zur Autorschaft zu verführen." Er bedurfte baber eines Abwehrungemittels und bies bat er in der vorliegenden Schrift trefflich gefunden und benutt, um ihnen auf indirectem Bege Bahrheiten ans Berg zu legen, die er ihnen schwerlich auf andere Beife so eindringlich hatte machen können. Er mablte die Memoiren bes Philosophen, ber von der Gottheit für ben größten ertannt wurde, weil er lebendig überzeugt war, daß er nichts wisse und der es verschmäht hatte, felbst Autor ju werben. Wir haben bereits aus bem Briefe an Rant ersehen, wie hamann über das Bekenntniß hume's in Betreff ber menfchlichen Unwiffenheit bachte. Aber wie verschieben war dieselbe von der Socratischen! "Die Unwissenheit des Socrates war Empfindung. Zwischen Empfindung aber und einem Lehrsat ift ein größerer Unterschied, als zwischen einem lebenden Thier und einem anatomischen Gerippe besfelben. Die alten und neuen Sceptifer mogen fich noch fo fehr in bie Lowenhaut der Socratischen Unwissenheit einwickeln, so verrathen sie sich doch durch ihre Stimme und Ohren. Wissen sie nichts, was braucht die Welt einen gelehrten Beweis davon? Ihr Beucheltrug ift lacherlich und unverschämt. Wer aber fo viel Scharffinn und Beredsamkeit nothig hat, fich felbit von feiner Unwiffenheit ju überführen, muß in feinem Bergen einen machtigen Biderwillen gegen die Bahrheit berfelben begen."

Auch hume's Theorie vom Glauben hatte fich hamann zu eigen gemacht, wie wir aus demfelben Briefe gesehen haben. Deshalb fährt er fort: "Unser eigen Dasein und die Existenz aller Dinge außer uns, muß geglaubt und kann auf keine andere Art ausgemacht werden. Was ift gewisser als des Men-

schen Ende, und von welcher Bahrheit giebt es eine allgemeinere und bewährtere Erkenntniß. Riemand ist gleichwohl so kug, solche zu glauben, als der, wie Moses zu verstehen giebt, von Gott selbst gelehrt wird, daß er sterben müsse 1). Was man glaubt, hat daher nicht nöthig bewiesen zu werden, und ein Sat kann noch so unumstößlich bewiesen sein, ohne deswegen geglaubt zu werden."

"Es giebt Beweise von Wahrheiten, die so wenig taugen als bie Anwendung, die man von den Bahrheiten felbft machen fann 2); ja man fann ben Beweis eines Sages glauben, ohne bem Sat felbst Beifall ju geben. Die Grunde eines hume mogen noch so triftig sein, und ihre Widerlegungen lauter Lehnfate und 3meifel: so gewinnt und verliert ber Glaube gleich viel bei bem geschickteften Rabuliften und ehrlichsten Sachwalter. Der Glaube ift fein Bert ber Bernunft und fann daber auch teinem Angriff berfelben unterliegen; weil Glauben fo wenig burch Grunde geschieht, als Schmeden und Seben." Dag Rant ein großer Berehrer hume's war und felbst da, wo er ihn widerlegt, mit großer Achtung von ihm spricht, geht aus feinen Schriften beutlich bervor. Begen ber Uebereinstimmung ihrer Systeme in ben wesentlichsten Buntten nennt hamann ihn oft ben preußischen hume. Auch Berens ift mahrscheinlich ein Unbanger beefelben gewefen.

Die Socratischen Denkwürdigkeiten haben eine zwiesache Dedicationsschrift. Hamann schreibt darüber an Lindner: "Beil ich den Anfang des Persius: O curas hominum — Quis leget haec? vel duo vel nomo zum Motto gewählt, so habe ich zwei Zuschriften an Niemand und Zween dazu gemacht." Diese Zueignungsschriften sind voll des körnigsten Witzes. Nemo, der Kundbare, ist niemand anders als das Publikum, vor dem

r) 90f. 90, 12.

<sup>9)</sup> Ein Philosoph las über die Unsterdlichkeit der Seele fo überzeugend, daß feine Buborer vor Freuden Selbstmorder wurden, wie uns Bactang ergablt. (Anmert. Hamann's.)

hamann, wie wir bereits im Borhergehenden gesehen, damals nicht allzu großen Respett hatte, und die duo sind seine beiden zudringlichen Freunde. Da aus beiden Zuschriften das Berhältnis der drei Freunde zu einander sowohl, als auch ihre Beziehung zu Riemand, dem Kundbaren, zu errathen ift, so scheint eine unverkürzte Mittheilung derselben hier am Platze zu sein:

"An bas Publitum oder Niemand, den Rundbaren."

"Du führst einen Ramen und brauchft teinen Beweis Deines Dafeins, Du findeft Glauben und thuft teine Zeichen benselben zu verdienen, Du erhälft Ehre und haft weder Begriff noch Gefühl bavon. Bir miffen, bag es teine Gogen in der Welt giebt. Ein Mensch bist Du auch nicht; doch mußt Du ein menfchlich Bild fein, das der Aberglaube vergottert hat. Es fehlt Dir nicht an Augen und Ohren 1), die aber nicht feben, nicht boren; und bas funftliche Auge, bas Du machst, bas kunstliche Dhr, bas Du pflanzest 2), ift gleich bem Deinigen blind und taub. Du mußt alles wiffen, und lernft nichts; Du mußt alles richten und verstehft nichts. Du bichtest 3), haft ju schaffen, bift über Feld ober schläfft vielleicht, wenn Deine Priester laut rufen und Du ihnen und ihre Spotter mit Feuer antworten follteft. Dir werben täglich Opfer gebracht, bie Andere auf Deine Rechnung verzehren 4), um aus Deinen ftarten Dahlzeiten Dein Leben mahrfcheinlich ju machen. Go etel Du bift, nimmst Du boch mit allem fürlieb, wenn man nur nicht leer 5) vor Dir erscheint. Ich werfe mich wie ber Philosoph zu den erhörenden Füßen eines Lyrannen 6). Meine

<sup>1)</sup> Pf. 115, 5. 6. 2) Spr. 20, 12. Pf. 94, 9.

<sup>3) 1.</sup> Ron. 18, 27. 4) Bel ju Babel. 11. 4) 2. Mof. 23, 15.

<sup>6)</sup> Der Philosoph Aristippus hatte bem Thrannen Dionysius fich ju Fühen geworfen, um etwas von ihm ju ersiehen. hierüber wurden ihm von einem andern Philosophen Borwurse gemacht. Er erwiderte, dies sei nicht seine Schuld, sondern bes Dionys, der die Ohren an den Füßen habe. Baco de dign. et augm. seient. 1. I.

Gabe besteht in nichts als Rüglein, von benen ein Gott wie Du, einst barft 1). Ueberlaß sie baher einem Baar Deiner Anbeter, die ich durch diese Pillen von dem Dienst Deiner Eitelkeit zu reinigen wünsche."

"Beil Du die Züge menschlicher Unwissenheit und Reugierde an Deinem Gesichte trägst, so will ich Dir beichten, wer die Zween sind, denen ich durch Deine hände diesen frommen Betrug spielen will. Der erste arbeitet am Stein der Weisen, wie ein Menschenfreund, der ihn für ein Mittel ansieht, den Fleiß, die bürgerlichen Tugenden und das Wohl des gemeinen Besens zu befördern. Ich habe für ihn in der mystischen Sprache eines Sophisten geschrieben, weil Beisheit immer das verborgendste Geheimniß der Politik bleiben wird, wenn gleich die Alchymie zu ihrem Zweck kommt, alle die Menschen reich zu machen, welche durch des Marquis von Mirabeau fruchtbare Maximen <sup>2</sup>) bald! Frankreich bevölkern müssen. Rach dem heutigen Plan der Welt bleibt die Kunst Gold zu machen also mit Recht das höchste Project und höchste Gut unserer Staatsklugen."

"Der andere mochte einen so allgemeinen Weltweisen und guten Munzwardein abgeben, als Rewton war 3). Kein Theil ber Kritik ist sicherer, als die man für Golb und Silber erfunden hat. Daber kann die Berwirrung in dem Munzwesen Deutschlands so groß nicht sein, als die in die Lehrbücher eingeschlichene, so unter und gang und gebe sind."

"Beil diese Rüglein nicht gefaut, sondern geschluckt werden muffen, gleich denjenigen, so die Cosmische Familie in ihr Bappen 4) aufnahm, so sind sie nicht für den Geschmad gemacht. Bas ihre Birkungen anbetrifft, so lernte bei einem ahnlichen

<sup>1)</sup> Drache ju Babel 26.

<sup>2)</sup> Der Marquis von Mirabeau, Bater des später so berühmt geworbenen Comte de Mirabeau, schrieb L'ami des hommes ou traité de la population à Paris 1758.

<sup>3)</sup> Er murbe im Jahre 1696 daju ernannt.

<sup>4)</sup> Die in dem Blorentinifden Bappen befindlichen Rugeln murben bon Spottern Dillen genannt, f. Repfler's Reife 42. Br.

Sefühl derselbe Bespasian zuerst das Glud Deines Ramens erkennen, und soll auf einem Stuhl, der nicht sein Thron war, ausgerufen haben: Uti puto Dous sio! 1)."

## "Un die 3ween."

"Das Publikum in Griechenland las die Denkwürdigkeiten bes Aristoteles über die Raturgeschichte der Thiere und Alexander verstand sie <sup>2</sup>). Wo ein gemeiner Leser nichts als Schimmel sehen möchte, wird der Affect der Freundschaft Ihnen, meine herren, in diesen Blättern vielleicht ein mikroskopisch Wäldchen entbeden."

"Ich habe über den Socrates auf eine socratische Art geschrieben. Die Analogie 3) war die Seele seiner Schlüsse und er gab ihnen die Ironie zu ihrem Leibe. Ungewißheit und Zuversicht mögen mir so eigenthümlich sein, als sie wollen, so müssen sie hier doch als ästhetische Nachahmungen betrachtet werden."

"In den Werken des Tenophon herrscht eine abergläubische, und in Platons eine schwärmerische Andacht; eine Aber ähnlicher Empfindungen läuft daher durch alle Theile dieser mimischen Arbeit. Es würde mir am leichtesten gewesen sein, den Griechen in ihrer Freimuthigkeit hierin näher zu kommen; ich habe mich aber bequemen müssen, meiner Religion den Schleier zu borgen, den ein patriotischer St. John 4) und platonischer Shastesbury für ihren Unglauben und Mißglauben gewebt haben.

<sup>1)</sup> Diese merkwürdige Berspottung der Apotheose von einem sterbenden Kaiser erzählt Baco in Serm. fidel. II. de Morte. Vespasianus cum scommate; exonerans enim se super sella: ut puto, Deus flo.

<sup>2)</sup> Un Lindner fcreibt er: "Ich habe mich auf das Erempel des Ariftoteles bezogen, der eine Schrift ausgab, bon ber er gestand, daß fie fo gut als nicht ausgegeben mare; bin also nicht der erste, der bas Publikum afft."

<sup>\*)</sup> hamann ift der Anficht, "daß die Bernunft nichts als Analogien auffaffen tann, um ein fehr undeutlich Licht zu erhalten."

<sup>4)</sup> Bolingbrote forieb Briefe bom Geifte bes Patriotismus als Georg I. ben Thron beftieg.

"Socrates war, meine herren, kein gemeiner Kunstrichter. Er unterschied in den Schriften des heraklitus dasjenige, was er nicht verstand, von dem, was er darin verstand, und that eine sehr billige und bescheidene Bermuthung von dem Berständlichen auf das Unverständliche. Bei dieser Gelegenheit redete Socrates von Lesern, welche schwimmen könnten. Ein Jusammenstuß von Ideen und Empsindungen in jener lebenden Elegie von Philosophen machte desselben Sätze vielleicht zu einer Menge kleiner Inseln, zu deren Gemeinschaft Brücken und Fähren der Methode sehlten."

"Da Sie beide meine Freunde find; so wird mir Ihr partheilsches Lob und Ihr hartheilscher Tadel gleich angenehm sein. Ich bin 2c."

Wenn die erste dieser beiden Zueignungsschriften den Zweck hatte, ein paar Anbeter des Publikums von dem Dienste seiner Eitelkeit zu reinigen, so gab die zweite ihnen wichtige Winke darüber, wie sie seine Schrift auszusassen hätten und warnt sie zum voraus, manche Charakterzüge des Socrates so anzusehen, als seien sie in sein Bild von Hamann nur willkurlich übertragen, indem sie diesem eigentlich angehörten. Dahin gehört namentlich was er von der Analogie und Ironie, der Ungewisheit und Zuversicht und den Brücken und Fähren der Methode sagt.

Auf dem Titel ist bemerkt, daß die Socratischen Denkwürdigkeiten für die lange Beile des Publikums zusammengetragen
seien von einem Liebhaber der langen Beile. hier läßt er gleich
anfangs, wie es scheint, in einem Wortspiel seiner satyrischen
Laune den Zügel schießen. Daß er nicht anders erwartet, als
daß seine Schrift Niemand, dem Kundbaren, lange Weile machen
würde, giebt er schon durch die Frage: Quis leget haec? zu
erkennen. Sich selbst nennt er aber wahrscheinlich einen Liebhaber der langen Weile in einem etwas andern Sinn. Er genießt jest, wie wir wissen, in dem Hause seines Baters einer
fröhlichen Wuße, bei der er sich aber wahrlich nicht langweilt;
wenn auch seine Beschäftigungen den großen Nemo davor nicht
schüßen würden.

Bir gehen jett zu ber Schrift selbst über, von der Samann seinem Freunde Lindner in dem Briefe vom 11. Sept. 1759 1) ein so vollständiges Skelett gegeben hat, daß eine übersichtliche Inhaltsangabe hier überstüssig ist. Er bemerkt in der Einleitung: "Weine Absicht ist es nicht, ein Historiograph des Socrates zu sein; ich schreibe bloß seine Denkwürdigkeiten, wie Duclos dergleichen zur Geschichte des XVIII. Jahrhunderts für die lange Weile des schönen Publikums herausgegeben."

Es lag also keineswegs in dem Plan Hamann's, eine vollständige Biographie des Socrates zu schreiben; er beschränkt sich vielmehr nur auf einzelne Greignisse aus seinem Leben und einzelne Charakterzüge desselben, an die er allgemeine Restexionen knüpft. Er hat bei der Auswahl derselben natürlich immer den ihm vorschwebenden Zweck im Auge.

Unter allen Beisen bes heibnischen Alterthums fand ihm Socrates am bochften, bennoch warnt er febr bringend vor Ueberschätzung beffelben. Er schreibt an Lindner: "Mein Socrates bleibt ale beibe groß und nachahmungewurdig. Das Chriftenthum wurde feinen Glang verdunkeln." Er gehort beswegen auch nicht zu benjenigen, welche ihn gegen alle Anschuldigungen rechtfertigen wollen, obgleich er barauf bringt, bag babei bie Reiten und Umftande, unter benen er lebte, um ein gerechtes Urtheil ju fallen, nicht unberudfichtigt bleiben burften. Er ift ber Anficht, "bag es gottliche Menschen unter ben beiben gab, bag wir die Wolke diefer Zeugen nicht verachten follen, daß fie der himmel ju feinen Boten und Dollmetschern falbte, und ju eben bem Beruf unter ihrem Gefchlecht einweihte, ben bie Propheten unter ben Juden hatten." Bu biefen auserwählten Sendlingen gahlt er benn auch Socrates. Einige Auszuge aus ber Schrift selbst mogen ben Leser in ben Stand feten ex ungue leonom ju ahnen und auf bas Gange begierig ju machen.

In ber Ginleitung beißt es:

<sup>1)</sup> Sor. I, 476 ff.

Benn kein junger Sperling ohne unsern Gott auf die Erde fällt, so ist kein Denkmal alter Zeiten für uns verloren gegangen, das wir zu beklagen hätten. Sollte seine Borsorge sich nicht auch über Schriften erstreden, da Er selbst ein Schriftskeller geworden, und der Geist Gottes so genau gewesen, den Berth der ersten verbotenen Bücher auszuzeichnen, die ein frommer Eiser unserer Religion dem Feuer geopfert? die ein fromdern es an Pompejus als eine kluge und edle Handlung, daß er die Schriften seines Feindes Sertorius aus dem Beg räumte, warum nicht an unserm herrn, daß er die Schriften eines Celsus untergehen lassen? Ich meine also nicht ohne Grund, daß Gott stür alle Bücher, woran uns was gelegen, wenigstens so viel Ausmerksamkeit getragen, als Cäsar für die beschriebene Rolle, mit der er in die See sprang, oder Paulus für sein Pergamen zu Trada 2).

"Socrates besuchte öfters die Werkstätte eines Gerbers, der sein Freund war, und Simon hieß. Der Handwerter hatte den ersten Einfall, die Gespräche des Socrates auszuschreiben. Dieser erkannte sich vielleicht in denselben besser, als in Platon's, bei deren Lesung er gestutt und gefragt haben soll: Was hat dieser junge Mensch im Sinne, aus mir zu machen?——"

"Benn ich nur so gut als Simon ber Gerber meinen helb verstebe!"

Aus bem erften Abichnitt :

"Socrates wurde vermuthlich ein Bildhauer, weil sein Bater einer war. Daß er in dieser Kunst nicht mittelmäßig geblieben, hat man daraus geschlossen, weil zu Athen seine drei Bildsaulen der Grazien aufgehoben worden. Man war ehemals gewohnt gewesen, diese Göttinnen zu kleiden 3), den altväterischen Gebrauch hatte Socrates nachgeahmt und seine Grazien wider-

<sup>1)</sup> Apoftelgefd. XIX, 19. (Anführung Samann's.)

<sup>\*) 2,</sup> Tim. IV, 13. (Desgl.)

<sup>3)</sup> Rach den Anfichten neuerer Runfthiftorifer wich Gocrates durch Be- fleibung ber Gragien nicht bon ber damals noch geltenden Sitte ab.

sprachen dem Costum des damaligen Götterspstems und der sich darauf gründenden schönen Kunste. Wie Socrates auf die Reuerung gekommen, ob es eine Eingebung seines Genius oder eine Eitelkeit, seine Arbeiten zu unterscheiden, oder die Einfalt einer natürlichen Schamhaftigkeit gewesen, die einem andächtigen Athenienser wunderlich vorkommen mußte — weiß ich nicht. Es ist aber nur gar zu wahrscheinlich, daß diese neugekleideten Grazien so wenig ohne Ansechtung werden geblieben sein, als die neugekleideten Grazien unserer heutigen Dichtkunst.

"hier ist der Ort, die Uebersichtlichkeit einiger gegen das menschliche Geschlecht und dessen Auskommen gar zu witig gesinnter Patrioten zu ahnden, die sich die Berdienste des Bildhauers in Socrates so groß vorstellen, daß sie den Weisen darüber verkennen, die den Bildhauer vergöttern, um desto füglicher über des Zimmermanns Sohn spotten zu können. Wenn sie im Ernst an Socrates glauben, so sind seine Sprüche Zeugnisse wider sie. Diese neuen Athenienser sind Rachkommen heiner Ankläger und Gistmischer, abgeschmaattere Verläumder und grausamere Mörder denn ihre Väter."

"Ueberdies wurden Schönheit, Stärke bes Leibes und Geiftes nebst dem Reichthum an Kindern und Gütern, in dem jugendlichen Alter der Welt für Sinnbilder göttlicher Eigenschaften und Fußtapfen göttlicher Gegenwart erklärt."

"Ihre gesunde Bernunft, woran es den Juden und Griechen so wenig fehlte, als unsern Christen und Muselmannern, stieß sich daran, daß der Schönste unter den Menschenkindern binnen jum Erlöser versprochen war, und daß ein Mann der Schmerzen 3), voller Bunden und Striemen, der held ihrer Erwartung sein sollte."

"Bon folchem Widerspruch finden wir ein Beispiel an dem

<sup>1)</sup> Buc. 11, 48. 2) Pf. 45, 3. 3) Icf. 53, 3.

delphischen Orakel, das denjenigen für den weisesten erkannte, der gleichwohl von sich gestand, daß er nichts wisse. Straste Socrates das Orakel Lügen, oder das Orakel ihn? Die stärksten Geister unserer Zeit haben für diesmal die Priesterin für eine Wahrsagerin gehalten, und sich innerlich über ihre Aehnlichkeit mit dem Bater Socrates gestreut, der es sür gleich anständig hielt, einen Idioten zu spielen oder Göttern zu glauben. Ist übrigens der Berdacht gegründet, daß sich Apoll nach den Wenschen richte, weil diese zu dumm sind, sich nach ihm zu richten: so handelt er als ein Gott, dem es leichter fällt, zu philippisiren 1) oder zu socratissen als uns, Apollo's zu sein.

Aus bem zweiten Abschnitt:

"Socrates scheint von seiner Unwissenheit so viel gerebet zu haben, als ein hypochondrist von seiner eingebildeten Krantheit. Wie man dieses Uebel selbst kennen muß, um einen Milzfüchtigen zu verstehen und aus ihm klug zu werden; so gehört vielleicht eine Sympathie der Unwissenheit dazu, von der socratischen einen Begriff zu haben."

"Erkenne Dich felbst! sagte die Thur jenes berühmten Tempels allen denen, die hereingingen, dem Gott der Beisheit zu opfern und ihn über ihre kleinen händel um Rath zu fragen. Alle lasen, bewunderten und wußten auswendig diesen Spruch. Man trug ihn wie den Stein, in den er gegraben war, vor der Stirn, ohne den Sinn davon zu begreisen. Der Gott lachte ohne Zweisel unter seinem güldenen Bart, als ihm die kigliche Ausgabe zu Socrates Zeiten vorgelegt wurde: Ber der weiseste unter allen damals lebenden Menschen wäre? Sophokles und Euripides würden nicht so große Muster für die Schaubühne, ohne Zergliederungskunst des menschlichen herzens, geworden sein. Socrates übertraf sie aber beibe an Beisheit, weil er in der Selbsterkenntniß weiter, als jene gekommen war, und

<sup>1)</sup> Demofthenes beschulbigte bie Pothia bei ben für Konig Philipp gunftigen Oratelfpruchen, bag babei tonigliches Gelb im Spiele fei.

wußte, daß er nichts wußte. Apoll antwortete jedem schon vor der Schwelle: wer weise wäre und wie man es werden könne? jest war die Frage übrig: "Wer sich selbst erkenne? und woran man sich in dieser Prüfung zu halten hätte? Geh' Chärephon, lern es von deinem Freunde. Kein Sterblicher kann die Achtsamkeit und Entäußerung eines Lehrmeisters sittsamer treiben, als womit Apoll seine Andeter zum Berstande seiner Geheimnisse gängelte. Alle diese Winke und Bruchstücke der ältesten Geschichte und Tradition bestätigen die Beobachtung, welche Paulus und Barnadas den Lykaoniern vorhielten, daß Gott auch unter ihnen sich selbst nicht unbezeugt gelassen, auch ihnen vom himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben 1)." Wit wie viel Wahrheit singt also nicht unsere Kirche:

"Bohl une bee feinen herrn!"

"Ein sorgfältiger Ausleger muß die Raturforscher nachahmen. Wie diese einen Körper in allerhand willkürliche Berbindungen mit anderen Körpern versetzen, und künstliche Ersahrungen erstinden, seine Eigenschaften auszuholen, so macht es jener mit seinem Texte. Ich habe des Socrates Sprüchwort 2) mit der delphischen Ueberschrift zusammen gehalten, jest will ich einige andere Bersuche thun, die Energie desselben sinnlicher zu machen."

"Ich weiß für des Socrates Zeugniß von seiner Unwissenheit kein ehrwürdiger Siegel und zugleich keinen bessern Schlüssel, als den Orakelspruch des großen Lehrers ber Beiben:

"So jemand sich dünken läßt, er wisse etwas, der weiß noch nichts, wie er wiffen soll. So aber jemand Gott liebt, der wird von ihm erkannt — 3) — — als Socrates von Apoll für einen Beisen. Bie aber das Korn aller natürlichen Beisheit verwesen, in Unwissenheit vergehen muß und wie aus diesem Tode, aus diesem Richts, das Leben und Wesen

<sup>1)</sup> Apostelgefd. XIV, (Anführung Samann's).

<sup>3)</sup> Ich weiß nichts.

<sup>3) 1.</sup> Cor. VIII, (Anfahrung hamann's).

einer höheren Erkenntniß neu geschaffen hervorkeime; so weit reicht die Rase eines Sophisten nicht."

"Die Athenienser waren neugierig. Gin Unwissender ift ber befte Argt für diese Luftseuche. Sie waren wie alle Reugierigen geneigt, mitzutheilen; es mußte ihnen alfo gefallen, gefragt ju werben. Sie befagen aber mehr die Babe ju erfinden und vorzutragen, ale ju behalten und ju urtheilen; baber batte Socrates immer Gelegenheit ihr Gedachtniß und ihre Urtheilstraft ju vertreten, und fie fur Leichtfinn und Gitelfeit ju marnen. Rurg Socrates lodte feine Mitburger aus bem Labyrinthe ihrer gelehrten Sophisten ju einer Bahrheit, die im Berborgenen liegt, ju einer beimlichen Beisheit !) und von den Gogenaltaren ihrer andachtigen und ftaateflugen Priefter jum Dienft eines unbefannten Gotte & 2). Plato fagte es den Athenienfern ins Geficht, bag Socrates ihnen von ben Gottern gegeben mare, fie von ihren Thorheiten ju überzeugen und ju feiner Rachfolge in der Tugend aufzumuntern. Ber ben Socrates unter ben Propheten nicht leiden will, ben muß man fragen: Ber der Propheten Bater fei? und ob fich unfer Gott nicht einen Gott ber Beiben 3) genannt und erwiesen?"

Aus bem britten Abichnitt :

"In Bergleichung eines Kenophons und Platons würde vielleicht der Styl des Socrates nach dem Meißel eines Bildhauers ausgesehen haben und seine Schreibart mehr plastisch als malexisch gewesen sein. Die Kunstrichter waren mit seinen Anspielungen nicht zufrieden, und tadelten die Gleichnisse seines mündlichen Bortrages bald als zu weit hergeholt, bald als pobelhaft. Alcibiades aber verglich seine Parabeln gewissen heiligen Bildern der Götter und Göttinnen, die man nach da-

<sup>1)</sup> Pf. 50, 8. 2) Np. 17, 23. 8) Nom. 3, 29.

maliger Mobe in einem kleinen Gehäuse trug, auf bem nichts als die Gestalt eines ziegenfüßigen Satyrs 1) zu sehen war."

"Hier ist ein Beispiel davon. Socrates vergleicht sich mit einem Arzte, der in einem Gemeinwesen von Kindern die Kuchen und das Zuckerbrod verbieten wollte. Wenn diese, sagt er, den Arzt vor einem Gericht verklagen möchten, das aus lauter Kindern bestände, so wäre sein Schicksal entschieden. Man machte zu Athen so viel Anschläge, an der Ruhe der Götter Theil zu nehmen, und gleich ihnen weise und glücklich zu werden, als man heut zu Tage macht nach Brod- und Ehrenstellen. Jeder neue Göhendienst war eine Finanzgrube der Priester, welche das öffentliche Bohl verwahren sollten; jede neue Secte der Sophisten versprach eine Encyclopädie der gesunden Bernunst und Ersahrung. Diese Projecte waren die Räschereien, welche Socrates seinen Mitbürgern zu verleiden suchte."

"Athen, das den homer als einen Rafenden zu einer Gelbbufe verdammt haben foll, verurtheilte den Socrates als einen Missethäter zum Tode."

"Sein erstes Berbrechen war, daß er die Götter nicht geehrt und neue hatte einführen wollen. Plato läßt ihn gleichwohl in seinen Gesprächen öfter bei den Göttern schwören, als ein verliebter Stußer bei seiner Seele, oder ein irrender Ritter bei den Furien seiner Ahnen lügt. In den letzten Augenblicken seines Lebens, da Socrates schon die Kräfte des Gesundbrunnens in seinen Gliedern fühlte, ersuchte er noch aufs inständigste seinen Kriton, einen Hahn zu bezahlen und in seinem Ramen dem Aesculap zu opfern. Sein zweites Berbrechen war, ein Berführer der Jugend gewesen zu sein durch seine freien und anstösigen Lehren."

"Socrates antwortete auf diese Beschuldigungen mit einem Ernst und Muth, mit einem Stolz und Kaltsinn, daß man ihn

<sup>1)</sup> Zwei Schriften hamann's find mit einem gehörnten Panetopf auf dem Titel erschienen.

nach feinem Gefichte eber fitr einen Befehlshaber feiner Richter, als für einen Beflagten hatte ansehen sollen."

"Ein Fest zu Athen, an bem es nicht erlaubt war, ein Tobesurtheil zu vollziehen, legte bem Socrates die schwere Borbereitung eines dreißigtägigen Gefängnisses zu seinem Tode aus."

"Plato macht die freiwillige Armuth des Socrates zu einem Zeichen seiner göttlichen Sendung. Ein größeres ist seine Gemeinschaft an den letzten Schicksalen der Propheten und Gerechten 1). Eine Bildsaule des Lysippus war das Denkmal, das die Athenienser seiner Unschuld und dem Frevel ihres eigenen Blutgerichts sehen ließen."

## "Solugrede."

"Wer nicht von Brosamen und Almosen, noch vom Raube zu leben und für ein Schwert alles zu entbehren weiß, ist nicht geschickt zum Dienste der Wahrheit; der werde frühe! ein vernünftiger, brauchbarer, artiger Mann in der Welt oder lerne Bücklinge machen und Teller lecken: so ist er für Hunger und Durft, für Galgen und Rad sein Lebenlang sicher."

"Ift es wahr, daß Gott Selbst, wie es in dem guten Bekenntnisse lautet, das er vor Pilatus ablegte 2), . ist es wahr, daß Gott Selbst dazu ein Mensch wurde und dazu in die Welt kam, daß er die Wahrheit zeugen möchte 3), so brauchte er keine Allwissenheit vorher zu sehen, daß er nicht so gut wie ein Socrates von der Welt kommen, sondern eines schmählichern und grausamern Todes sterben würde, als der Batermörder des allerchristlichsten Königes, Ludwig des Bielgeliebten 4), der ein Urenkel Ludwig des Großen ist."

<sup>1)</sup> Matth. XXIII, 29. (Anführung Hamann's.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1. Tim. 6, 13. <sup>3</sup>) Joh. 18, 37.

<sup>4)</sup> Gegen Bubwig XV., welcher ben Beinamen le bien aime erhalten hatte, wurde von Damiens ein Mordversuch gemacht, welcher bafür auf die graufamfte Beise hingerichtet wurde.

Bamann, Leben I.

Ale hamann biese Arbeit vollendet hatte und das Manufeript dem Rector Lindner jur Durchficht überschickte, schreibt er bemfelben: "Ale einem Freunde tann ich Ihnen fagen, bag ich an dieser ganzen Abhandlung mit Luft gearbeitet und daß fie mir nach Bunsch gerathen. Da ich also mit mir felbst zufrieden fein tann, so ift mir an ber öffentlichen Aufnahme wenig gelegen." Er ergablt in fpaterer Beit an Scheffner, bag er die Dentwürdigkeiten geschrieben habe, "ohne andre Quellen ale bee Thomasii Uebersetung von Charpentier und Cooper's englische Lebensbeschreibung bes Socrates" 1). Balb barauf wandte er fich ber griechischen Literatur mit gangem Gifer zu und genoß fie in vollen Bugen. Er fahrt baber in dem Briefe fort: "Wie mir bei Lefung bes Plato zu Muthe gewesen, bavon ift hing mehr als ein mal Zeuge gewesen, geset, daß es mir auch wie ben Auslegern ber Physiognomie bes Socrates gegangen und ber halbe Plato eine Wibererinnerung meiner Socratischen hirngespinnste zu fein ichien." Er bachte spater mehrmals an eine neue Auflage ber Socratischen Denkwürdigkeiten, ba bie erfte bald vergriffen gewesen zu sein scheint, bem Motto aus dem Perfius jum Trop. Er wollte indeffen vor feinem 40. ober 50. Jahre nicht baran geben, wie er Lindner ungefähr 8 Jahre nach dem ersten Erscheinen schreibt. Als er fich endlich im Jahre 1782 bagu entschloß, schreibt er an herber: "eber an Beschneibung ale Ausbehnung ju benten."

Das Manuscript der Socratischen Denkwürdigkeiten hatte jedoch ein sehr widriges Schicksal zu bestehen. Er erzählt uns dasselbe in dem sliegenden Briese: "Der Verfasser genoß damals," heißt es da, "nach einigen, aus wechselsweiser Freundschaft unternommenen Versuchen und Reisen, der glücklichsten Muße und Ruhe in seinem väterlichen Hause, zu dessen nächsten Nachbarn ein junger Buchhändler gehörte, welcher die handschrift

<sup>1)</sup> hierüber bemertt er: "Bas Cooper herausgegeben, ift nichts als eine Shulubung, bie ben Etel fowohl einer Lob- als Streitschift mit fich fuhrt."

gur Leipziger Meffe mit fich nahm, unterwegs aber an einem hitigen Fieber ftarb. Die Sandlung, der wenig an einem Embryon von 4 Bogen in flein Octav gelegen fein konnte, erhielt, ohne vielleicht weiter daran zu benten, am beiligen Christabend 1759 die erften Abbrude ber Socratischen Denkwurdig. teiten 1) von einem Buchbrucker aus Salle, mit ber Rachricht, daß die Cenfur erft in Berlin bei der Afademie hatte gefucht werben muffen, wodurch die Arbeit ber Preffe verzögert worben ware." Ale er endlich bie erften Abbrude am beiligen Beibnachtsabend erhielt, wimmelten fie von Drud- und Schriftfehlern. "Bas für eine Laft, " schreibt er an feinen Bruber bei Ueberfendung eines Eremplars, "ift es ein Autor ju werden, und wie ift es möglich, bag wir einigen Ehrgeig, Gitelfeit und Luft baran finden." Unterbeffen erhoben fich im Publitum febr verfciedenartige Stimmen barüber. In ben Litteratur-Briefen murben fie von Mendelesohn, den Samann trot feiner Anonymität gleich für den Recensenten erfannte, febr fcmeichelhaft beurtheilt 2). Ungeachtet bes fast burchgängigen Lobes befriedigten fie ihn, ber lieber einen einfichtigen Tabel, ale ein fo tables Lob gefeben batte, feineswegs. Da inbeffen die fammtlichen Recenfionen gu ben Bolfen, einem Nachspiel ber Socratischen Dentwürdigkeiten Beranlaffung gegeben haben, fo tann auch erft spater bei biefer Schrift auf ihren Inhalt naber eingegangen werben. Die zweite Anzeige der S. D. findet fich im Samb. Correspondenten vom 25. Juni besfelben Jahres. Sie ift auch im Gangen gunftig und möchte wohl bem barin vorwaltenden humor zufolge von Bode fein, ber fich bamals in hamburg aufhielt und balb barauf auch die Redaction des hamburger Correspondenten übernahm. Indeffen auch hier findet fich tein tieferes Berftandnig, bochstens einige Winke, daß ber Berfaffer eine Ahnung bavon

<sup>1) (</sup>Amfterbam) 1759. In ber Sanbidrift ftand bie bloge Sahredjahl; ber verlogene Ort war ein Lappe ober Ginfall vielleicht bes Druders; wurde aber bem Berfaffer jur Laft gelegt. (Anm. Samann's.)

<sup>2)</sup> Litteratur-Briefe. Th. 6. S. 385 b. 19. Juni 1760.

gehabt habe. Beiden Recensionen setzt aber die von dem Herausgeber der Hamb. Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit, dem damals weit und breit bekannten Christian Ziegra, herrührende Anzeige vom Ende Juli 1760 die Krone auf. Sie sindet sich in den Wolfen ) vollständig abgedruckt und hat hamann zu einer der genialsten Productionen seiner schäumend übersprudelnden Laune Beranlassung gegeben. Wir können es uns nicht versagen, wenigstens ein kleines Pröbchen dieses naiven Schaugerichts dem Leser voraus zum Besten zu geben. Der Jorn des Rachrichters, wie ihn fortan hamann betitelt, beschränkt sich aber nicht blos auf den Autor, sondern auch die Recensenten, welche sich unterstanden, ihn zu loben, mussen es schmerzlich empsinden.

"Wie muß es in dem Kopf des herrn von der Langenweile aussehen? Wir glauben, die lange Weile hat ihn verwahrlost. Möchte man ihn doch, um sie ihm zu vertreiben, und
zum Besten seines tranken Körpers und Kopfes in ein
Spinn- oder Raspelhaus bringen! Das ware der beste Zeitvertreib für ihn; denn zum Denken ist er gar nicht; er möchte
sich und einen Theil der Welt mit seinen Schriften um den
gesunden Berstand bringen. Wer weiß, was schon mit gegenwärtigem in manchen Köpsen der Leser für Unbeil angerichtet
worden ist? Wenigstens muß sie bei gewissen Recensenten nicht
die beste Wirkung gethan haben, die bei Anzeigung derselben
solche Merkmale von sich geben, daß Wir wegen ihrer gesunben Beurtheilungskraft sehr in Sorgen sind" u. s. w. u. s. w.

Ueber die Aufnahme, welche die Socratischen Denkwürdigkeiten bei seinen beiden Freunden erfahren, sindet sich nur eine kurze Bemerkung in einem Briefe an Scheffner. "Bon den Zween" (Kant und Berens), schreibt er, "hat mich letzterer fast zu innig verstanden, wovon ich noch ein starkes schriftliches Dokument in händen zu haben glaube." "Daß alle gleich viel verstehen," fügt er dann hinzu, "ist unmöglich; aber doch jeder etwas und

¹) Sắt. II, 57 ff.

nach seinem Maaß, bas er selbst hat und das ich ihm weber geben kann noch mag."

Doch wir kehren zu der Erzählung der weitern Begebenheiten diefes für hamann fo verhängnigvollen Jahres zurud.

Correspondenz mit Aector Lindner. Einstweilige Anterbrechung derselben. Ermahnungen an seinen Pender. Wagners Griechische Grammatik. Prieswechsel zwischen Hamanu und Kant. Erster hellenistischer Pries. Jeginn des Jahres mit einem Friedensvorschlag an Verens. Iliade. Möser's Pries von Dr. Luther. Pengels Gusmon. Pritter hellenistischer Pries. Michaelis Schrist: "Veurtheilung der Mittel" n. s. w. Characteristik des Autors.

Der Briefwechsel mit Lindner hatte sich bis zur Ermüdung Hamann's sortgesponnen. Die Entgegnungen des erstern, so weit
sie sich aus den Antworten des letztern schließen lassen oder mit Anführungszeichen als seine Worte angedeutet werden, machen
einen solchen Ueberdruß sehr erklärlich. So scheint er z. B. ihm
den Unterschied zwischen "schriftgelehrt und schrifttoll" auseinander gesett zu haben. Hamann erwiderte darauf: "Sie üben
sich in Gottes Wort und sind ein Schristzelehrter, ohne "schristtoll" zu sein. Sie beweisen Ihren Glauben durch Tugend, und
in Ihrer Tugend Bescheidenheit und Mäßigkeit, und brüderliche und allgemeine Liebe. Sobald können die Armen
reich werden und die Hungrigen mit Gütern überfüllt. Hüten
Sie sich vor den Klippen, vor denen Sie mich so treuherzig
gewarnt."

Ferner macht er ihm ben Borfchlag in Armenschulen aufzutreten. Wenn hamann bei solchen Gelegenheiten seine Ironie nicht immer zu unterbruden im Stande ift, so wollen wir ihm

bas in der That nicht fehr verargen. Seine Freunde haben feine Geduld manchmal auf eine harte Probe geftellt. Benn man in bemfelben Briefe bie naive Ermahnung Lindners lieft: "Treiben Sie die Berläugnung Ihrer Bernunft und Phantafie ju weit. Bernunft und Phantafie find Gaben Gottes. man nicht verwerfen muß;" fo muß man die gehaltreichen Antworten Samann's um so mehr bewundern, da sie durch folche Trivialitäten hervorgerufen find. Es darf une daher nicht Bunder nehmen, daß er bei ben fich mehrenden Unwache feiner gelehrten Arbeiten eine Unterbrechung des Briefwechsels munichte. Er fundigt Lindner baber eine folche unumwunden an. "Da unfer Briefmechfel," fcbreibt er, "immer mehr ausarten möchte, und man weder auf die Schranten Acht geben fann und will, die ich mir fete; da ich die Grenzen ehre, vor benen fich die Wellen meines Stolzes legen muffen; ba mir meine Briefe Arbeit kosten, die Tage kurz und die Rächte lang für mich werden, ich Beschäftigungen sowohl ale Rebendinge nach dem Maage meiner Zeit und Krafte habe; fo wunschte ich, daß wir uns eine Beile ausruhten. Bollen Sie noch hierauf antworten, gut; lieber nicht, Doch wie Sie wollen. Haben Sie mir etwas aufzutragen ober zu melben, fo bin ich zum Ihrem Dienste ber nachste und schuldigste. Fallt mir etwas vor, so bediene ich mich gleicher Freiheit."

"Sie sind vielleicht zu bescheiden, mir einen Waffenstillstand unter der Bedingung eines gänzlichen Stillschweigens auszulegen; ich will mein Werk durch diese Grobbeit krönen. Da Ihre Antworten mehr aus einer gesetzlichen Gefälligkeit zu fließen scheinen, so sind dies keine Pflichten der Freundschaft, die alle Menschensatzungen, wie die Noth und die Liebe, bricht, und keine Gesehe kennt, sondern wie die Luft, der Othem unseres Mundes frei sein will. Ein natürlicher Hang zur Freiheit ist mir gewissermaßen mehr natürlich als Ihnen; ich liebe also auch in dieser Absicht das Christenthum als eine Lehre, die meinen Leidenschaften angemessen ist, die nicht eine Salzsäule, sondern

einen neuen Menschen verlangt und verspricht. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und die Wahrheit macht uns frei. Die Gerechtigkeit in Christo ist kein Schnürleib, sondern ein harnisch, an den sich ein Streiter, wie Mäcennas an seine lose Tracht, gewöhnt. So schrieb er Lindner um die Mitte Octobers und am Schluß desselben Monats wiederholt er seinen Entschluß gegen seinen Bruder: "Es bleibt," schreibt er, "bei meinem Borsak, unsern Brieswechsel zu unterbrechen auf eine Zeitlang. Außer vielen äußerlichen Gründen, an deren Erklärung niemand gelegen ist, hören die beiden innern Bestimmungen meines Brieswechsels auf. Meine Commission an ihm ist zu Ende; ich habe ihm nichts mehr zu sagen."

Auch bei dem Bruder blieben seine eindringlichen, wohlgemeinten Ermahnungen, wie es scheint, fruchtlos, wohl hauptsachlich mit aus dem Grunde, weil sein Principal Hamann's Geistesgaben zwar bewunderte, aber ihn als einen Schwärmer behandelte und seinen Worten kein Gehör gab. Der Bruder stimmte daher bald mit Berens und Lindner denselben Ton an und glaubte sich dieserwegen berechtigt, alle Ermahnungen seines Bruders in den Wind zu schlagen. Dieser ermüdete indessen nicht, ihn immer zu neuer geistiger Thätigkeit anzuregen. Er stattet ihm von seinem Thun und Treiben auf das Ausführlichste Bericht ab. "Weil ich diese Woche, "schreibt er ihm am 24. Okt., "mit dem R. T. fertig zu werden gedenke; so hosse ich künstig die Grammatik der griechischen Sprache mit allen möglichen Hülssmitteln anzusangen und den jungen Trescho 1) zu einem Mitarbeiter daran zu machen."

Dieses Studium wurde ihm durch eine Grammatik erleichtert, die ganz nach seinem Sinne war; der Berkasser hieß Johann Ehrenfried Wagner. Er schrieb darüber in seinem nächsten Briefe an seinen Bruder: "Ich habe gestern das griechische Testament Gott Lob wieder anfangen können und eine griechische Gram-

<sup>1)</sup> Dies icheint ein Bruber bes vorermahnten gewefen gu fein.

matik von ein paar Bogen gefunden, wie ich sie gewünscht. Man muß sie mit ein wenig viel Aufmerksamkeit lesen, wenn man ihren Ruten und Gebrauch einsehen will. Ein Grundris von der Art hat mir immer im Kopf gelegen. Es hat alle die Bollkommenheiten in sich, die ich an einem Schulbuch wünschte; kurz, rund, trocken. Es gehört aber beinahe eben so viel Mühe dazu, dergleichen Bogen zu lesen, als sie zu schreiben."

Dadurch scheint auch in dem Bruder die Lust erwacht zu sein, sich an das Studium des R. T. in der Ursprache zu machen. Hamann schreibt ihm darüber am 22. December: "Es freut mich herzlich, daß Du das neue Testament gleichfalls vorgenommen. Jeden Tag drei Capitel ist mein Pensum und Du kannst nicht glauben, wie ein langsamer anhaltender Fleiß fördert. Fahre nur fort, Du wirst den Rugen davon selbst erkennen."

Ferner berichtet er ihm ausführlich über die Lebensgeschichte bes berüchtigten Berends 1), über den heiligen Chrysostomus, dessen Characteristik er nicht nur entwirft, sondern auch Stellen aus seinen Schriften ihm in der Uebersetzung mittheilt und über Opitzens Büchlein von der deutschen Poeterei, woraus er einen aussuhrlichen Auszug 2) giebt.

Der Schluß dieses 1759. Jahres erhält durch einen Briefwechsel zwischen Hamann und Kant noch ein ganz besonderes
Interesse. Wir haben früher ersahren, daß Hamann während
seiner Universitätsjahre eine Zeitlang mit vielem Eiser das
Studium der Naturwissenschaften und namentlich der Physis
betrieben habe. Er genoß den Unterricht des berühmten Knutzen,
unter dem eine physiso-theologische Gesellschaft errichtet und
deren Mitglied er wurde, die aber nicht zu Stande kam. Er
erinnert sich außerdem mit Bergnügen des Unterrichts, den er
von einem minder berühmten Lehrer, Carl Heinrich Rappelt, erhalten hatte. Beide Männer waren auch Kant's Lehrer 3) gewesen

<sup>1)</sup> M. Abam Berends, geb. ju Breslau, ben 31. Marg 1676.

<sup>2)</sup> Er ift in die Schriften nicht mit aufgenommen.

<sup>3)</sup> S. Rant's fammtliche Werte. Th. II. Abtheil. 2. S. 26, 28.

und dies gleichartige Studium hatte wahrscheinlich in Kant, ben Bunsch entstehen lassen, in Gemeinschaft mit hamann eine Physik für Kinder zu schreiben. Ihm war ohne Zweisel das padagogische Talent desselben hinlänglich bekannt und er konnte hoffen, dadurch einen Mangel zu ersetzen, den er an sich selbst gewahr werden mußte. Hamann ging zwar bereitwillig auf seinen Borschlag ein, konnte es indessen nicht unterlassen, ihn auf die Schwierigkeiten des Unternehmens von vornherein aufmerksam zu machen. Die Berschiedenartigkeit in den philosophischen und religiösen Ansichten beider stellt sich auf eine für sie höchst characteristische Weise bei dieser Gelegenheit heraus.

Die beiden Briese an einen Lehrer der Weltweisheit, welche Hamann später der Gleichartigkeit des Inhalts wegen, mit den fünf hirtenbriesen, weil sich nämlich auch diese mit dem Kinderunterricht beschäftigen, unter dem Titel: "Jugabe Zweener Liebesbriese") verbunden hat, enthalten die erste Antwort auf den Antrag Kant's. Auf sie bezieht sich der I, 504 abgedruckte Brief.

In den beiden erstern Briefen sucht hamann auseinander zu sehen, in welchem Berhältniß der Berfasser einer Physik für Kinder zu diesen stehen musse und in dem dritten Briefe bemuht er sich, klar zu machen, wie das Berhältniß der beiden Mitarbeiter zu einander beschaffen sein musse.

Rant hatte gegen hamann bemerkt: "Der Titel ober Name einer Kinderphysik ist da, aber das Buch selbst fehlt." Dieser weist ihn nun auf die Schwierigkeiten hin, die in Kant's Perfönlichkeit lägen, um das zu leisten, was den Borgängern mißglückt ist. "Sie sind in Wahrheit," schreibt er, "ein Meister in Israel, wenn Sie es für eine Kleinigkeit halten, sich in ein Kind zu verwandeln, trotz Ihrer Gelehrsamkeit! Ober trauen Sie Kindern mehr zu, unterdessen Ihre erwachsenen Zuhörer Mühe haben, es in der Geduld und Geschwindigkeit des Denkens mit Ihnen auszuhalten?"

¹) Сфт. II, 443.

"Gelehrten zu predigen, ist eben so leicht, als ehrliche Leute zu betrügen; auch weder Gesahr noch Berantwortung dabei, für Gelehrte zu schreiben, weil die meisten schon so verkehrt sind, daß der abentheuerlichste Autor ihre Denkungsart nicht mehr verwirren kann. Die blinden Seiden hatten aber vor Kindern Chrerbietung, und ein getaufter Philosoph wird wissen, daß mehr dazu gehört, für Kinder zu schreiben, als ein sontenellischer Witz und eine buhlerische Schreibart. Was schöne Geister versteinert und schönen Marmor begeistert, dadurch würde man an Kindern die Majestät ihrer Unschuld beleidigen."

"Sich ein Lob aus dem Munde der Kinder und Säuglinge zu bereiten! — an diesem Ehrgeiz und Geschmack Theil zu nehmen, ist kein gemeines Geschäft, das man nicht mit dem Raube bunter Federn, sondern mit einer freiwilligen Entäußerung aller Ueberlegenheit an Alter und Beisheit, und mit einer Berläugnung aller Eitelkeit darauf ansangen muß. Ein philosophisches Buch für Kinder würde daher so einfältig, thöricht und abgeschmackt aussehen müssen, als ein göttliches Buch, für Menschen geschrieben. Nun prüsen Sie sich, ob Sie so viel Herz haben, der Berkasser einer einfältigen, thörichten und abgeschmackten Naturlehre zu sein? Haben Sie Herz, so sind sie auch ein Philosoph für Kinder. Vale et sapere auch 1)!"

In dem folgenden Briefe werden diese Betrachtungen auf eine so einfältige als erhabene, eine so innige als ironische, so tieffinnige als scherzende Weise fortgeführt, bis er zu dem Schlußtommt:

"Schämen Sie sich nicht, H. H., wenn Sie für Kinder schreiben wollen, auf dem hölzern Pferde der mosaischen Geschichte zu reiten 2) und nach den Begriffen, die jedes Christenkind

<sup>1)</sup> Hor. Ep. I. 2, 40.

<sup>2)</sup> Der Ronig von Sparta Agefilaus wurde bekanntlich von fremden Gefandten überrascht, als er seinen Rindern auf dem Stedenpferde ein Spielgefahrte war.

von dem Anfange der Ratur hat, Ihre Phyfit in folgender Ordnung vorzutragen:

- I. Bon Licht und Feuer.
- II. Bon der Dunstfugel und allen Lufterscheinungen u. f. w."

Ueber Rant schrieb Samann an Lindner: "Wir stehen fo mit einander, daß ich bald eine fehr nahe, bald eine fehr entfernte Berbindung mit ihm zu haben voraussehe." Da er von Rant lange Beit ohne Antwort auf feine beiden Briefe blieb, fo entschloß er fich noch einmal an ihn zu schreiben. Wir haben bereite im Borhergehenden gefehen, daß hamann bei ben Gocratischen Dentwurdigfeiten die Absicht hatte, ihn und Berens burch diefe Pillen, wie er fie nennt, von dem eitlen Dienfte des Publicume zu reinigen. Diesen Gebanken hielt er auch bei bem Briefe an Rant fest. Er versichert ihn, wenn er ihn "Geehrter Freund!" anredet, daß diefer Name tein leeres Wort fur ihn, fondern eine Quelle von Pflichten und Entzudungen fei, die fich auf einander beziehen. "Ich habe Luft," fagt er, "an dem Berte zu arbeiten, davon die Rede unter uns ift. Für einen einzigen ift es zu ichmer, und zwei find beffer ale brei. Wir mochten auch vielleicht von einigem Geschicke bagu fein, und von einem Bufdnitte, ber jufammen pagte. Wir muffen aber unfere Schwächen und Blogen fo genau tennen lernen, daß teine Eifersucht noch Digverständniß unter uns möglich ist. Auf Schwächen und Blogen grundet fich bie Liebe und auf diefe die Fruchtbarkeit."

"Wenn wir an Einem Joche ziehen wollen, so mussen wir gleich gefinnt sein. Es ist also die Frage, ob Sie zu meinem Stolz sich erheben wollen, oder ob ich mich zu Ihrer Eitelkeit herunterlassen soll? Ich habe Ihnen schon im Borbeigehen bewiesen, daß wir hindernisse sinden werden, denen die Eitelkeit zu schwach ist ins Gesicht zu sehen, geschweige sie zu überwinden."

- "Mein Stolz kommt Ihnen unerträglich vor; ich urtheile von Ihrer Eitelkeit viel gelinder."
- "Die Natur ist ein Buch, ein Brief, eine Fabel (im philosophischen Berstande) oder wie Sie sie nennen wollen. Geset, wir kennen alle Buchstaben darin so gut wie möglich, wir können alle Wörter spllabiren und aussprechen, wir wissen sogar die Sprache, in der es geschrieben ist. Ist das alles schon genug, ein Buch zu verstehen, darüber zu urtheilen, einen Character davon oder einen Auszug zu machen? Es gehört also mehr dazu, als Physik, um die Natur auszulegen. Physik ist nichts als das A. B. C. Die Natur ist eine Nequation einer unbekannten Größe; ein hebräisch Wort, das mit bloßen Mitlautern geschrieben wird, zu denen der Berstand die Punkte setzen muß."
- "Sie haben auf meine Einwurfe nichts geantwortet, und benten vielleicht auf einen neuen Plan. Der Plan, auf den ich gehe, gehört mir nicht, sondern ist das Eigenthum jedes Kindes und hat Mose zum Urheber, dessen Ansehen ich besser im Nothfall vertheidigen will, als mein eignes."
- "Ich sage es Ihnen mit Berdruß, daß Sie meinen ersten Brief nicht verstanden haben; und es muß doch wahr sein, daß ich schwerer schreibe, als ich es selbst weiß und Sie mir zugeben wollen."
- "Sehen sie immer meine Parrhesie für den Frevel eines Homeromastix 1) oder für eine cynische Unverschämtheit an. Sie sind herr, Dingen Namen zu geben, wie Sie wollen. Richt Ihre Sprache, nicht meine; nicht Ihre Bernunft, nicht

<sup>1)</sup> homer's Geißel. Go murbe Boilus genannt wegen feiner beißenben Rritit ber homer'ichen Gebichte.

meine; hier ift Uhr gegen Uhr; die Sonne aber geht allein recht, und wenn sie auch nicht recht geht, so ist es doch ihr Mittagsschatten allein, der die Zeit über allen Streit eintheilt."

"Beil ich Sie hochschäte und liebe, bin ich ihr Zoilus, und Diogenes gefiel einem Mann, der gleiche Reigungen mit ihm hatte, so ungleich die Rollen waren, die jeder spielte."

"Ber eine beste Welt vorgiebt, wie Rousseau, und eine individuelle, atomistische und momentane Borsehung läugnet, der widerspricht sich selbst. Giebt es einen Zusall in Kleinigkeiten, so kann die Welt nicht mehr gut sein, noch bestehen. Fließen Kleinigkeiten aus ewigen Gesetzen, und wie ein Säculum aus unendlichen Tagen von selbst besteht, so ist es eigentlich die Borsehung in den kleinsten Theilen, die das Ganze 1) gut macht."

"Ein solches Wesen ist der Urheber und Regierer der Welt. Er gefällt sich in seinem Plan und ist für unsere Urtheile unbesorgt. Wenn ihm der Pobel über die Güte der Welt mit klatschenden Händen und scharrenden Füßen Höslichkeiten sagt und Beisall zujauchzt, wird er, wie Phocion<sup>2</sup>), beschämt, und fragt den Kreis seiner wenigen Freunde, die um seinen Thron mit bedeckten Augen und Füßen<sup>3</sup>) stehen: ob er eine Thorheit gesprochen, da er gesagt, es werde Licht?<sup>4</sup>) weil er sich von dem gemeinen Hausen über seine Werke bewundert sieht."

"Ein eitles Wesen schafft deswegen, weil es gefallen will; ein stolzer Gott denkt daran nicht. Wenn es gut ist, mag es aussehen, wie es will; je weniger es gefällt, besto besser ist es. Die Schöpfung ist also kein Werk der Eitelkeit, sondern der De-

<sup>1)</sup> Kant hatte umgekehrt in seiner Schrift über ben Optimismus von ber Sate bes Ganzen auf die Theile geschloffen. Bgl. hamann's Schr. I, 491.

<sup>3)</sup> S. Plutard im Leben Phocion's. 3) Ief. 6, 2.

<sup>4)</sup> Die Erhabenheit biefes Ausspruchs murbe befanntlich von Longin be-

muth, ber herunterlaffung. Sechs Worte werben einem großen Genie so sauer, daß er sechs Tage dazu braucht und den fiebenten sich ausruht."

"Ich will meinen Beweis noch mit einem Dilemma schlie-Ben, und Sie badurch gur Freimuthigkeit und Offenheit gegen mich aufmuntern. Warum find Sie so zurudhaltend und blode mit mir? und warum tann ich fo breift mit Ihnen reben? 3ch habe entweder mehr Freundschaft für Sie, ale Sie für mich, ober ich habe mehr Einsicht in unsere Arbeit, ale Sie. Sie fürchten, fich felbst zu verrathen und mir die Unlauterkeit Ihrer Abfichten ober ben Mangel Ihrer Rrafte zu entblogen. Denten Sie an ben Bach, ber feinen Schlamm auf bem Grunde jedem zeigt, der in denselben fieht. 3ch glaube, barum rede ich. Ueberzeugen können Sie mich nicht, benn ich bin keiner von Ihren Buhorern, sondern ein Anklager und Widersprecher. Glauben wollen Sie auch nicht. Wenn Sie nur meine Ginfalle ertlaren fonnen, fo argwöhnen Sie nicht einmal, daß Ihre Erklarungen narrischer und munberlicher ale meine Ginfalle find. 3ch will gern Geduld mit Ihnen haben, fo lange ich hoffnung haben fann, Sie zu gewinnen und schwach fein, weil Sie fcmach find. Sie muffen mich fragen und nicht fich, wenn Sie mich verftehen wollen."

Und hiemit scheint diese ganze Angelegenheit ihr Ende gefunden zu haben, deren Zustandesommen uns gewiß mit einer der merkwürdigsten Schriften beschenkt haben würde, merkwürdiger als jene Meisterstücke des Pinsels, die aus der Bereinigung mehrerer bedeutender Künstler von den verschiedenartigsten Talenten hervorgegangen sind.

Haben wir hamann soeben als Padagoge unsere Bewunberung nicht versagen können, so erscheint er uns nun auch als Philologe nicht minder bewundernswerth. Er war es in dem umfassendsten Sinne des Worts. Die Sprache in ihrer weitesten Bedeutung suchte er zu ergründen, wobei so wenig die größten Reisterwerke des Genies, als die Regeln der Grammatik und die Orthographie seiner Ausmerksamkeit entgingen. Wir haben gesehen, wie emsig er das Studium des R. T. in der Ursprache tried. Er pslegte sich überhaupt bei seiner griechischen Lectüre der Beihülse eines Königsberger Gelehrten 1) zu bedienen, an den auch die hellenistischen 2) Briefe, welche diesen Gegenstand hauptsächlich berühren, gerichtet sind. Der erste derselben fällt noch in dieses Jahr und ist wahrscheinlich zwischen dem 20. Rov. und 22. Dec. geschrieben; denn in dem Briefe von ersterem Datum meldet er seinem Bruder, die Odysse angesangen zu haben und in dem letztern schon deren Beendigung. In dem ersten hellenistischen Briefe aber bemerkt er gleich ansangs: "Eine kleine Unpässichkeit verbietet mir heute in meinem Homer fortzusahren."

Obgleich es bei diesem Briefe besonders schwer halt, einzelne Stellen daraus hervorzuheben, ohne daß sie, so aus dem Zusammenhang gerissen, sehr an Bedeutung verlieren; so können wir uns das Bergnügen dennoch nicht versagen, weil ihr Inhalt so gehaltreich ist, daß selbst bei einigem Berlust noch immer des Schönen viel zurückbleibt. Wir schicken indeß die Erklärung voraus, welche Hamann selbst von der Bedeutung des Titels dieser Briefe giebt, veranlaßt durch die Frage darnach in den Litteratur-Briefen. Er sagt: "Ohne diese Briefe gelesen zu haben, weiß man, was im Lateinischen Trisolium bedeutet, und weil in den ersten beiden Briefen von der griechischen und im dritten von der hebräischen Sprache die Rede ist, so heißen sie alle drei hellenistisch, weil einige Gelehrte unter dieser Mundart ich weiß nicht was für einen Mischmasch der beiden Sprachen verstanden, von dem in diesem Reeblatt nämlich die Rede ist."

<sup>1)</sup> Im Befit bes Berfaffers biefer Biographie befindet fich ein Billet von Hamann's Sand mit verschiedenen Anfragen über Stellen aus dem Homer nebst ben Antworten bes Befragten, der fich aber leider nicht unterzeichnet hat. Auch fehlt die Abreffe. War es bielleicht Prof. Dr. Lilienthal? Bgl. III, 111.

<sup>3)</sup> Schr. II, 201 ff.

Man sieht, daß bei der Zusammenstellung dieser Briefe wiederum nicht die Zeitfolge, sondern die Gleichartigkeit des Inhalts entschieden hat. Der erste hellenistische Brief, welcher uns hier zus nächst beschäftigt, handelt also von dem Streit über die Sprace und Schreibart des Reuen Testaments.

"Es fällt mir sehr bequem zu glauben, daß die Bücher bes Neuen Bundes & βραϊςί, & λληνιςί, φωμαιςί geschrieben sind, wie der Titel des Kreuzes, Joh. 19, 20. Wenn es wahr ist, daß sie im jüdischen Lande unter der Hernschaft der Römer von Leuten, die keine literati ihres Seculi waren, ausgesetzt worden, so ist der Charakter ihrer Schreibart der authentikeste Beweis für die Urheber, den Ort und die Zeit dieser Bücher. Im widrigen Fall würde die Kritik unendlich mehr für sich haben, sich gegen die Zuverlässigkeit derselben ungläubig zu gebärden."

"Da diese Bücher nicht für Griechen geschrieben, 1. Kor. 1, 22. 23, und die Gelehrten, die für und wider die Reinigseit ihrer Sprache eingenommen sind, auch keine geborne Griechen, sondern wie Claudius Lysias, der Chiliarch, in Ansehung ihres kunstrichterlichen Bürgerrechts in dieser Sprache, bekennen müssen, es mit vielem Kopsbrechen erkauft zu haben (έγω πολλού κεφαλαιού την πολιτείαν ταύτην έκτησάμην, Apostelgesch. 22, 28), unterdessen sich Paulus in Ansehung ihrer auf seine längst zerrissenen Kinderschuhe berufen konnte; da serner keine Sprache aus Büchern allein übersehen werden kann und die Autorsprache sich als eine todte zur Sprache des Umgangs verhält: so sind dies Werkmale genug, daß mehr Wahn als Wahrheit in allen diesen Untersuchungen zum Grunde liege."

"Jede Denkungsart, die ein wenig Mode wird, jeder unmerkliche Uebergang der Leidenschaften tingirt den Ausdruck unserer Begriffe. Der Beg der Christen (der zu allen Zeiten eine Secte 1)

<sup>1)</sup> Ap. 24, 14.

gefcolten wirb) mußte bemnach gleichfalls eine neue Bunge und eine beilige Schreibart ju ihrem Unterfchied erhalten. Beben Sie in welche Gemeinde ber Chriften Sie wollen, bie Sprace auf ber heiligen Stätte und ihr Baterland und Genealogie verrathen, daß fie heidnische 3weige find, Hapa woow auf einen jubischen Stamm gepfropft 1). Je erbaulicher ber Redner fein wird, besto mehr wird une fein galilaifches Schiboleth 2) in die Dhren fallen. Je mehr Feuer, befto mehr von jenem Canariensect 3), über ben bie 38maeliten (Rinder unferer Rirche nach dem Fleisch) ihr Gespott treiben, wie geschrieben steht (χλευάζοντες έλεγον 'Οτι γλεύχους μεμεσωμένοι εισι4), defto mehr von jenem Thau der Morgenrothe 5), in beren Schof une bie Sonne ber Gerechtigteit b) aufgegangen mit Beil und ihren Flügeln - - turg, bas Drientalische in unserm Rangelftyl führt uns auf die Wiege unfere Gefchlechte und unferer Religion gurud."

"Es gehört zur Einheit der göttlichen Offenbarung, daß der Geist Goties durch den Menschengriffel der heiligen Männer, die von ihm getrieben worden, sich eben so erniedrigt und seiner Majestät entäußert, als der Sohn Gottes durch die Knechtsgestalt?), und wie die ganze Schöpfung ein Werk der höchten Demuth ist. Den alleinweisen Gott in der Natur blos bewundern, ist vielleicht eine ähnliche Beleidigung mit dem Schimps, den man einem vernünftigen Manne erweist, dessen Werth nach seinem Rock der Pöbel schätzt."

"Wenn also die göttliche Schreibart auch das alberne, — das seichte — das unedle erwählts), um die Stärke und Ingenuität aller Profanscribenten zu beschämen: so gehören frei-

6) Mal. 4, 2.

<sup>3)</sup> Canariensect für fußen Bein. Gine abnliche Spnecboche findet fich bei Samann febr baufig.

<sup>4)</sup> Ap. 2, 13. 5) Pf. 110, 3.

<sup>7)</sup> Phil. 2, 7. 8) 1. Cor. 1, 27. Samann, Leben I.

lich erleuchtete, begeisterte, mit Eifersucht gewaffnete Augen eines Freundes, eines Bertrauten, eines Liebhabers dazu, in solcher Berkleidung die Stralen himmlischer Herlichkeit zu erkennen. DEI Dialectus Soloecismus, fagt ein bekannter Ausleger. 1). — Es gilt auch hier: Vox populi vox DEI. 2). — Der Kaiser spricht Schismam 3) und die Götter der Erde bekümmern sich selten darum, Sprachmeister zu sein. — Das Erhabene in Cäsar's Schreibart ist ihre Rachlässigkeit.

"Wir haben diesen Schatz göttlicher Urkunden mit Paulo zu reden 1): ἐν ὀςρακίνοις σκεύεσιν Ενα ἡ ὑπερβολή της δυνάμεως ἤ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν und der Stylus curiae des himmelreichs bleibt wohl, besonders in Bergleichung affatischer höfe, der sanftmüthigste und demüthigste 5). Das äußerliche Ansehen des Buchstabens ist dem unberittenen Füllen einer lastbaren Eselin ähnlicher, als jenen stolzen hengsten, die dem Phaeton den Hals brachen; nec nomina novit equorum 6)."

"Das Französische ist zu unseren Zeiten so allgemein, als bas Griechische ehemals war. Wie sollte es aber möglich sein, als daß jenes zu London und Berlin ebenso ausarten muß, wie das Griechische im jüdischen Lande, zumal in Galiläa radgebrochen worden sein mag. Absicht, Zeit, Ort eines Autors sind alles Bestimmungen seines Ausdrucks. Hof, Schule, handel und Wandel, geschlossene Zünste, Rotten und Secten haben ihre eigenen Wörterbücher."

"Die Migrationen der lebenden Sprachen geben uns Licht genug über die Eigenschaften, welche die todten mit ihnen

<sup>1)</sup> Bengel?

<sup>3)</sup> Das Bortfpiel liegt hier in bem Borte vox, wie bereits bemertt S. 223.

<sup>3)</sup> Der Raifer Sigismund wollte auf dem Concil ju Roffnis die Einrede, baß schisma generis neutrius sei, nicht gelten laffen, weil er glaubte, ans faiferlicher Machtvollkommenheit wohl gar eine andere Grammatik machen zu konnen. S. Schr. VIII, 17.

<sup>4) 2.</sup> Cor. 4, 7. 5) Matth. 11, 22. •) Ovidii Metam. H. 192.

theilen, und über bas wandelbare Schema aller Sprachen überhaupt. Ich habe lange das Wort Salamaloc in den jüngeren Werken des Wițes gefunden, so in Frankreich auskommen, ohne es zu verstehen, dis ich unvermuthet in des Arvieux Reisebes schreibung antraf, daß Salamaloc einen morgenländischen Buckling oder Fußfall bedeute. — — "

So schloß benn Hamann bas erfte ber vier Jahre, die er zu den glücklichsten seines Lebens zählt, weil sie ihm hinreichende Muße boten, dem Trieb seines Geistes und dem heißen Berlangen seiner Seele ungehemmt zu folgen, so weit es häusliche Sorgen und der immer bedenklicher werdende Zustand seines einzigen Bruders erlaubten.

Im neuen Jahre war gleich wieder sein erster Gedanke sein Freund Berens. Am 1. Januar 1760 schreibt er an seinen Bruder: "Einlage befehle ich Dir, wo möglich, zur eigenhändigen Bestellung. Es ist ein Reujahrswunsch von Friedensvorschlägen darin; daß Du Dir keine Bedenken machen darsst, selbst hinzugehen. Wenn Du nicht so viel berz hast oder so viel Lust, mir einen Gesallen zu thun, so schiede es nur in Deiner Einschrift gerade ins haus. Es wäre mir aber sehr lieb, wenn Du es selbst thätest. Für den Inhalt sei so unbesorgt, als ich für die Wirkung und Folgen."

Wahrscheinlich beabsichtigte Hamann mit dieser Zuschrift einem nachtheiligen Eindruck vorzubauen, welchen die Dedication der Socratischen Denkwürdigkeiten auf seinen Freund machen konnte. Die Sache liegt ihm daher sehr am herzen und er schreibt schon am 9. Januar darüber wiederum an seinen Bruder: "Melde mir doch mit erster Post, ob Du den vorige Post überschickten Brief gleich abgegeben oder abgeben lassen. Es ist mir viel daran gelegen, daß derselbe zu rechter Zeit eingetrossen, um alle widrige Eindrück zu verlöschen, und daß Du ohne Reugierde und Mißtrauen gegen mich den Dienst der Bestellung mir erwiesen. Ich weiß, daß Du im Grunde Deines herzens es

mehr wiber mich, als mit mir haltft. Gieb mir also Rachricht bavon, ich bitte Dich barum."

Seine im vorigen Jahre begonnenen Studien setzte er in diesem mit gleichem Eiser fort. "Ich habe mir zum Beihnachtsgeschent," schreibt er demselben, "Bengel's kleine Ausgabe vom Neuen Testament, Hederich's griechisches Lexicon nach Ernesti's Ausgabe, Möride's Börterbuch attischer Borte, eine schöne holländische Ausgabe, die 11 fl. kostet, und einen ganzen homer ohne Uebersetzung, aber mit griechischen Glossen, gekauft. Gott wolle meine und Deine Arbeiten in diesem Jahr gesegnet sein lassen und und Enade geben, unsere Zeit nach dem Willen Gottes anzuwenden."

Bas zunächst seine griechische Lecture betrifft, so haben wir gesehn, daß er im vorigen Jahr die Odyssee beendigt hat. In diesem nimmt er sofort die Islade vor. "Ich habe," schreibt er, "ben Anfang mit der Islade machen wollen, weil mir diese Arbeit eben durch meine Ausgabe gar zu angenehm gemacht wurde: so habe ich sie blos auf die Boche, will's Gott, aufgeschoben und mir eine gute Edition der Islade angeschafft mit einer lateinischen Uebersetzung. Unterdessen lese Dionis Chrysostomi Rede de Ilio non capto, die ich unter meinen alten Sachen 'gefunden. Trajanus soll diesen alten Sophisten so lieb gehabt haben, daß er ihn auf seinem Triumphwagen neben sich sitzen lassen und zu ihm gesagt: amo to ut me ipsum."

"Meine alte Ausgabe des homer, an den ich gedacht, ift fast sehr nach meinem Sinne. Ich werde aber durch die Abreviaturen und die griechischen Scholis zu sehr zerstreut, daß meine Ausmerksamkeit auf den Text dadurch geschwächt wird. Deswegen will ich mit einer Uebersetzung anfangen, weil dadurch meine Ausmerksamkeit auf das Griechische erleichtert wird. Meine Iliade ist Hageri editio."

"Ich laufe jest ein Buch durch, beffen Titel und Recenfion, so viel ich mich beren aus ber Zeitung erinnern kann, mich sehr betrogen. Grunbfase und Anweisung die Redner ju lefen. Es ift nichts als eine Rebekunft, die aus den Alten zusammengesetzt oder vielmehr gestidt ift. Ich dachte hier eine Anweisung zu finden, besonders die alten Redner zu lefen.«

"Benn wir im Stande waren, die Alten nachzuahmen, durften wir sie immer ausschreiben, wenn wir was Gründliches sagen wollen, und ift es nicht eine Schande, daß alle unsre Rebebücher oder Rhetoriken schlechter sind, unendlich schlechter, als was Aristoteles oder Quintilian davon geschrieben?"

· "Alle Anmerkungen des Windelmann über die Malerei und Bildhauerkunst treffen auf das haar ein, wenn sie auf Poesie und andre Künste angewandt werden. Die Odyssee hat mir ein ganz neues Licht über die epische Poesie gegeben. Bodmer und Klopstod haben beide den homer gewiß studirt; sie haben ihn aber nicht anders als im Kleinen, im Detail verstanden nachzuahmen."

hamann lernt nun auch zuerst einen Schriftsteller kennen, dem er später noch manchen Genuß zu verdanken gehabt hat. "Ich schied Dir einen Brief von Dr. Luther, "schreibt er seinem Bruder, "den ich unvermuthet vorige Woche hier gefunden, von einem Möser, der eine Tragodie Arminius geschrieben hat, und advocatus patriae des hochstists Osnabrück ist. Sein Styl im Französischen muß besser als im Deutschen sein. Bon seinem Trauerspiele kann ich wenig Gutes sagen; man sindet darin einen sehr gedrehten Witz und viele neue deutsche Wörter. Sein Brief über Luther ist vorzüglich und ich habe ihn mit ungemeinem Bergnügen gelesen, weil ich einen hausen meiner eignen Gedanken darin gefunden."

Alle diese angestrengten geistigen Beschäftigungen lenken aber nicht seine Ausmerksamkeit von seinem Bruder ab, den er sich mit liebevoller Sorge bemüht, durch Rath und That, Ausmunterung und ernste Ermahnung ins rechte Gleis zu bringen und darin zu erhalten. "Je mehr Du mir Muße zutraust, mein lieber Bruder," schreibt er ihm, "desto genauer werde ich auf Deine Unterlassungsfehler sein. Der hundertäugige Argus war

ein Mensch ohne Geschäfte, wie sein Rame ausweist. Es ift baber tein Ruhm, daß ein Zuschauer von einigen Dingen besser urtheilen tann, als die sie unter handen haben, und teine Schande für diese, ihre handgriffe nach den Beobachtungen eines Mussiggangers zu verbessern."

"Rur Leute, die zu arbeiten wissen, tennen das Geschent der Ruhe, diese Gabe, diese Einsetzung, diese Rachahmung des Schöpfers. Die leersten Köpfe haben die geläusigste Junge und die fruchtbarste Feder. Man darf nur eine allgemeine Kenntnis der Gesellschaften und der Bibliotheken haben, um zu wissen, wer am meisten zu reden und zu schreiben gewohnt ist."

Weber die Rachlässigkeit seines Bruders, womit er sich namentlich gegen seinen alten Bater verschuldet, den er vergeblich auf Briefe warten läßt, noch der Kaltsinn, womit er hamann's so höchst bedeutende Mittheilungen aufnimmt, schrecken diesen ab, damit nach wie vor fortzusahren.

So macht er ihn auch auf Bengel's Inomon aufmertfam. "Ich ftubire jest," fchreibt er, "mit viel Rahrung fur mich Bengel's Zeigefinger über bas neue Testament. Diefer Autor bat fich durch feine Ausgabe bes R. T. und burch feine chronologischen Bersuche in ber hiftorischen und prophetischen Zeitrech. nung berühmt gemacht. Du weißt, daß ich bie fleine Ansgabe bes erften befige, über die ich mich fehr freue. Die große babe gestern jum erstenmal gefeben und ich wurde fie allen andern vorziehen, der Bollftandigfeit bes Textes und der Reinlichkeit wegen, womit fie gebrudt ift in 4. Er hat einen gludlichen Ausbrud in Sinnspruchen; einer berfelben ift: To totum applica ad textum, rem totam applica ad te. Es ift ein Ucepov πρότερον in diefer Senteng. Das erfte muß bas lette fein. Je mehr iber Chrift erfennt, bag in biefem Buche von ibm gefdrieben ftebt, befto mehr machft ber Gifer jum Buch. ftaben bes Bortes; bie Rritit ift eine Schulmeifterin ju Chrifto; sobald ber Glaube in uns entsteht, wird bie Magb ausgestoßen und bas Gefet bort auf. Der geiftliche Menfc urtheilt bann,

und fein Gefcmad ift ficherer, als alle pabagogische Regeln ber Philologie und Logit."

"Das Pathetische und das Affectuose in der Schreibart ber Bücher des R. T. ist Ein Gegenstand; za &In ober das docorum der andre. Bon dieser Seite hat man wenig Ausleger, und in dieser Betrachtung ist dieses Wert ein hauptbuch. Arguments haben Ausleger genug, affectus und mores gar keine ober sehr wenige gehabt."

Babrend er fo unter ber Leitung eines fo treuen führers, als Bengel, mit bem Studium bes Reuen Teftamente beschäftigt war, liegt ihm bas Ebraifche eben fo febr am Bergen. Rur bat er fich hier nicht einer fo zuverläffigen bulfe zu erfreuen. In bem britten bellenistischen Briefe vom 25. Februar berichtet er über Michaelis' 1) Schrift "Beurtheilung ber Mittel, welche man anwendet, die ausgestorbene hebraische Sprache ju verftehn," bei welcher Gelegenheit er eine fehr feine Charatteriftit bes Berfaffers, bie freilich von Bengel's fehr verschieben ift, entwirft, und jugleich fein Urtheil barüber abgiebt, welchen Rugen er fich von feiner Autorschaft verspricht. Er schreibt: "3ch habe mir einmal die Freiheit genommen, gegen Sie ein Urtheil bes Gefchmade über bes herrn Dichaelis Schriften fallen gu luffen. In gegenwartiger leuchtet feine Starte und Schwache vorzüglich hervor. Da er fich bisweilen auf das Deshabills seiner Lehrstunden beruft: so weiß fich der Autor in demselben ein vortheilhaft air ju geben; auch die Spisoben seiner tunf. tigen Autorichaft find recht artig, um bie Andacht und ben Glauben feiner Buborer ju unterhalten."

"Deutschland hat wemig Schriftfteller, die so viel geleistet und noch zu leisten im Stande sind, deren Arbeiten man mit Dant annehmen tann, und deren Gelübden und ihrer Erfüllung man mit Sehnsucht entgegen sehen muß — als der herr Mi-

<sup>1)</sup> Johann David Michaelis, geb. Bebr. 27, 1717, geft. Mug. 22, 1791.

chaelis. Seine extensiven und intensiven Einsichten sind etwas seltenes: die Gabe, sie anzubringen, gehört mit hieher. Anmuth und Gründlichkeit, die ich populär und plausibel nennen möchte, um sie von der philosophischen zu unterscheiden, weil sie mehr nach dem Canon der Mode oder der großen Welt von entscheidenden Lesern, als nach der wahren und innern Beschaffenheit der Materie, eingerichtet ist." — —

"Bei allen den Berdiensten dieses Autors sinde ich ein πρώτον ψεύδος in den ältesten und jüngsten Schriften, die ich bis hieher von ihm zu lesen bekommen, und das mir in seiner Beurtheilung der Mißbräuche in Erlernung der hebräischen Sprache stärker als sonst aufgestoßen. Es hängt mit seiner ganzen Denkungsart so genau zusammen, daß es mir eben so unmöglich fällt, darauf zu zeigen, als man auf den Acer Jesteel sagen konnte: das ist Isebel.)." —

"Ein Lefer, der die Wahrheit haßt, möchte in der Beurtheilung der hebräischen Sprachmittel viel zu seiner Beruhigung antreffen, und sie könnte ihm zum Wetskieln dienen, seine Wassen der Ungerechtigkeit zu schärfen. Ein Leser, der die Wahrheit sucht, dürfte für Angst hypochondrisch werden. Der sie liebt und hat, möchte den Bersasser mit der meisten Anwendung und Beurtheilung lesen können."

"Es ist mir sehr angenehm gewesen, daß der Entwurf zu meinen Sommerarbeiten mit der Anweisung eines so großen Lehrmeisters übereintrifft. Giebt mir Gott Leben, selbigen auszuführen, so möchte vielleicht mit der Zeit zu einem gründlichen Berstande der Sachen selbst gelangen können."

"Ungeachtet ich aber weber hebraisch 2) noch arabisch verftehe, so sind doch die Beweise bes Autors mir nicht lauter

<sup>1) 2.</sup> Cor. IX, 37. Offenb. II, 20, 23. (Anf. Samann's.)

<sup>2)</sup> Dies ift wohl wiederum cum grano salls ju berfteben. Damann hatte fich bekanntlich anfangs der Theologie gewidmet und war fpater erft jur Jurisprubenz übergegangen. Daß er schon als Schuler die erften Begriffe vom Bebrufichen bekommen habe, bewerft er in feinem Bebenslauf ausbradlich.

bohmische Dorfer und ich traue Ihnen H. H. so viel Gebuld als jenem alten General zu, einen Sophisten vom Kriegswesen plaudern zu hören."

"Da ich bloß meine verlorenen Stunden zur Durchlaufung bieses Buchs angewandt, so kann ich keinen Beweis in forma geben, daß die arabische Dialectconcordanz bei allen Cautelen ein eben so unzuverlässiges und verführerisches Mittel sei, als diejenigen Methoden in Mißbräuche ausgeartet sind, deren Schwäche der Autor mit so viel Gründlichkeit ausgedeckt, daß man seine eignen Anmerkungen nur sammeln und gehörig richten dars, um ihn selbst zu bestreiten. — Ein Lehrer handelt also immer am sichn selbst zu bestreiten. — Ein Lehrer handelt also immer am sicht sich zur Noth ein bündiges Programma von der Verpflichtung der Menschen, die Wahrheit zu reden, ausarbeiten; die Ausübung dieser Psticht ist aber keine philologische Gabe. — — "

"Die Kunst, sich zu verschanzen, macht dem Berfasser dieses Werks die meiste Ehre. Was hilft einem aber die sprödeste Bestung, wenn man Hungersnoth darin leidet, und bald im Geiste nach Rom wallsahrtet, um Manuscripte zu sammeln, bald sich erniedrigen muß, die kahlen Federn, womit Meisterstücke geschrieben werden, um Beitrag zu rausen. Die ganze Christenbeit, keine Akademie, am wenigsten Kiriath Sepher 1), kann einem Gelehrten seine Neigung zum Arabischen zur Retzerei auslegen; man muß aber nicht die Sitten des Bolkes annehmen, bessen sprache man liebt, mit dem Goldbleche der Sprache kleine Staatsstreiche bemänteln oder jungen Leuten und Mäcenen, den blauen Dunst vormachen, daß man sechten kann, sobald man weiß, wie man pariren und ausfallen, seinen Degen und Leib halten soll."

In einer spätern Schrift vergleicht hamann ihn mit Gott-

<sup>1)</sup> Kiriath Sepher olim Debir dicebatur. Latine civitas literarum Palestinae urbs est v. Stephani Diction, Hist. Geogr. Poet. Jos. 15, 15.

scheb. "Leser, die wenigstens Renner von einem guten Zeitungsblatt ober Büchersaal sind, heißt es dort, werden sich leicht auf den Ramen zweier Gelehrten (Gottsched und Richaelis) besinnen, davon der älteste in der Grammatik und Kunde der deutschen Sprache, und der jüngste in der Grammatik und Kunde der morgenländischen Sprachen vorzügliche Einsichten und Berdienste besitzen, die aber über das Genie derselben viele Borurtheile einer philosophischen Ryopie und philologischen Rarktschreierei zur Richtschnur ihres Urtheils angenommen und öffentlich aufrichten wollen."

Bweiter Helleniflischer Prief. Plan zur Lecture der Griechischen Claffiker, Pichter, Philosophen, Geschichtschere. Euripides und Sophokles. Prief an seinen Pruder. Die Angelegenheit mit dem Verens'schen Sanfe geordnet. Aristophanes beendet. Heftod und Homer. Versuch über eine academische frage, Michaelis Preisschrift betreffend.

Einige Tage nach dem oben angeführten so gehaltvollen Briefe schreibt er an denselben Gelehrten über den bei ber Lecture der Griechischen Classifer zu befolgenden Plan.

Es ift ber zweite hellenistische Brief. Da er uns ein anschauliches Bild giebt von der Großartigkeit seines Strebens, so darf hier ein Auszug seines hauptinhalts nicht fehlen.

"Da Sie h. h., " schreibt er am 1. März 1760, "ber größte Beförderer meines Griechischen Studii sind, und ich mir noch manche Beihülse zu meinen fünstigen Otiis von dero Gewogenheit verspreche: so mache ich mir aus der Pflicht, Ihnen von meinen Arbeiten Rechenschaft zu geben, heute einen Zeitwertreib und theile Ihnen etwas von einem Entwurse mit, über den ich von niemanden besser erinnert und zurecht gewiesen werden kann. Meine Zeit ist kurz — meine Kräste mehr zur Ruße als Geschäften abgemessen. Da ich überdem mit

meinen Reigungen, wie Alexander mit seinem scheuen Bucephalus umgehen muß: so tann ich nicht leichtsinnig und flüchtig genug eine so verjährte Sprache treiben, als die Griechische zum Theil unter Gelehrten geworden, und muß alle Bortheile anwenden, die mir meine Tagewerke spielend und zugleich einträglich schaffen — lauter Diagonalen schneiben — aus entgegen- oder zusammengesetzten principiis handeln und die kurzeste Linie zur Laufbahn meines Zieles machen."

"Sie wissen S. S., daß ich mit homer, Bindar und den Dichtern Griechenlands den Anfang gemacht. In Ansehung derer, die mir noch übrig sind, will ich mir eben keine gewisse Gränze seten, sondern deren genaue Bestimmung Zeit und Gelegenheit überlassen."

"hierauf bente ich ju den Philosophen überzugeben, unter benen nicht mehr als brei meiner Aufmertfamteit ausgefest fein follen: hippotrates - Ariftoteles - Platon. - Ihre Schriften ftellen une ben Cirtel ber Biffenschaften vor, wo hppothesen - Syfteme, - und Beobachtungen bas Erfte und Lette find. Platon und Ariftoteles verdienen meines Erachtens in Bergleichung gelefen ju werben, ale Mufter ber etlettischen und entytlischen Philosophie. hier ift Schla und Charibbis, die man fo gludlich, wie Unffes gelehrt wurde, - - Ariftoteles und Plato verbienen porbeischiffen muß. aber auch, jeber für sich, ftubirt zu werben, weil ich in bes erftern Schriften bie Erummer ber griechischen, in Platone bingegen die Beute ber egyptischen und pythagoraischen Beisheit, mithin in beiben Quellen mehr ale in Laers und Plutarch vermuthe. "

"Bon den Philosophen soll erft die Reihe an die Geschätschreiber kommen. Es gehört beinahe eben die Sagacität und vis divinandi dazu, das Bergangene als die Zukunft zu lesen. Wie man in den Schulen das Neue Testament mit dem Evangelisten Johannes anfängt; so werden auch die Geschichtsschreiber als die leichtesten Schriftsteller angesehen. Kann man aber das Bergangene kennen, wenn man das Gegenwärtige nicht einmal versteht? — Und wer will von dem Gegenwärtigen richtige Begriffe nehmen, ohne das Zukunstige zu wissen? Das Zukunstige 1) bestimmt das Gegenwärtige, und dieses das Bergangene, wie die Absicht Beschaffenheit und den Gebrauch der Mittel. — Wir sind gleichwohl hierin schon an ein Üzepov noorepov in unster Denkungsart gewöhnt, das wir alle Augenblicke durch unster Handlungen, wie die Bilder im Auge, umkehren, ohne selbst etwas davon zu merken. — Um das Gegenwärtige zu verstehen, ist uns die Poesie behülflich auf eine synthetische und die Philosophie auf eine analytische Weise."

"Ich möchte eher, fährt er dann etwas später sort, die Anatomie für einen Schlüssel zum Prode oxector (zur Selbsterfenntniß) ansehen, als in unsern historischen Steletten die Kunst zu leben und zu regieren suchen, wie man mir in meiner Jugend erzählen wollte. Das Feld der Geschäfte ist mir daher immer wie jenes weite Feld vorgesommen, das voller Beine lag <sup>2</sup>) — und siehe! sie waren sehr verdorret. Niemand als ein Prophet kann von diesen Beinen weissagen, daß Adern und Fleisch darauf wachsen und Haut sie überziehe. — Roch ist kein Othem in ihnen — bis der Prophet zum Winde weissagt und des herrn Wort zum Winde spricht. — —

"Meinen Sie nicht &. &., daß ich mich auf die Schritte freuen darf, die ich in den griechischen Geschichtsschreibern werde thun können, und daß mir die Boeten und Philosophen zum Borspann dienen werden? — — "

Wenn man sich den traurigen Zustand unsrer damaligen historischen Literatur vergegenwärtigt, so wird man die treffende Wahrheit des erhabenen satyrischen Bildes, das uns hamann so eben zur Anschauung gebracht hat, nicht verkennen.

<sup>1)</sup> The future of the present is the sout Young. n. th.

<sup>3)</sup> Hes. 37, 1-10.

Er fahrt dann fort: "Bem die hiftorie (fraft ihres Ramens) Biffenschaft, die Philosophie Ertenntniß, die Poesie Geschmad giebt: der wird nicht nur selbst beredt, sondern auch den alten Rednern ziemlich gewachsen sein. Sie legten Begebenheiten zum Grunde, machten eine Rette von Schlussen, die in ihren Zuhörern Entschlusse und Leidenschaften wurden."

Unterbeffen scheint er selbst zweifelhaft zu werden, ob er bas Ende biefer langen Bahn erreichen werbe, benn er bemertt:

"Doch dieser ganze Plan ist der bunten Iris gleich, ein Kind der Sonne und der Dünste, steht von einem bis zum andern Ende des Gesichtstreises, unter dem ich schreibe, — eine Augenlust, zu deren Besitz ich meine Füße nicht brauchen werde — vielleicht von gleicher Dauer mit dem Kikajon 1), jenem Sohn einer Racht, dessen Schatten dem Jona so wohl that." —

Aber die Beantwortung einer Frage liegt ihm noch am Bergen - " biefe Frage, " fcbreibt er, "bat mit dem Grundfat aller fconen Runfte eine genaue Berbindung. Dhne felbige ju verfteben; lagt fich Ja! und Rein! barauf am leichteften beweisen. Einige nämlich behaupten, daß das Alterthum die Albernen weise mache. Andere hingegen wollen erharten: bag die Ratur flüger mache ale bie Alten. Belche muß man lefen und welche nachahmen? Bo ift die Auslegung von beiden, die unser Berftandnig öffnet? Bielleicht verhalten fich bie Alten gur Ratur, wie bie Scholiaften gu ihrem Autor. Ber bie Alten, ohne Ratur zu tennen, ftubirt, liest Roten ohne Text. — Ber tein Fell über feinem Auge hat, für ben hat Comer teine Dede. Wer ben hellen Tag noch nie gefehen, an ben werben weber Dibymus noch Eufthatius 2) Bunber thun. Es fehlt uns also entweber an Grundfagen, die Alten ju lefen, ober es geht und mit ihnen, wie unfer alter Landsmann 3) bie Gemeine

<sup>1) 3</sup>on. 4, 6.

<sup>2)</sup> Grammatifer und Commentatoren bes homer.

<sup>5)</sup> Dr. Paul Speratus aus bem Liebe: Es ift bas Beil uns fommen.

singen gelehrt: "Bon Fleisch will nicht heraus der Geist von Geset (der Rachahmung) erfordert allermeist." — "Der Zorn benimmt mir alle Ueberlegung H. H., wenn ich daten gebenke, wie so eine edle Gabe Gottes, als die Wissenschaften sind, verwüstet — von starken Geistern in Cassecchenken zerrissen, von faulen Mönchen in akademischen Messenschaften werden 1); — und wie ist es möglich, daß junge Leute in die alte Fee, Gelehrsamkeit, ohne Zähne und Haare — etwa falsche — verliebt sein können."

"Ich tomme also auf meinen Euripides zurud, von bem ich mir viel Bortheile verspreche; mehr Bergnugen aber von Sophocles, beffen Mjag ich von weiten tenne. Beil in bemfelben der Character des Uluffes nach Bater homer's Anlage gefchilbert ift, und eben berfelbe in ber Betuba bes Guripides feine Rolle spielt: so hat mir die Gegeneinanderhaltung, wie diefe Sauptfigur ber Mythologie von beiden Dichtern gefaffet worden, ein ziemlich Licht über ihre Denkungsart gegeben. Guripibes fceint fich febr jum Gefchmad bes Parterre herunter gelaffen, in ber Bildung feiner Personen und ihrer Sitten ben berricbenden Borurtheilen bes großen Saufens gefchmeichelt zu haben; auch fällt sein Affect zu oft in Declamation. Auf alle diese Borguge grundet fich vermuthlich bas gunftige Urtheil bes Quinctilian, ber ihn Leuten in öffentlichen Geschäften, und bie es mit bem Bolf zu thun haben, befonders empfiehlt. Als ein Professor der Eloquenz hat er noch mehr Grunde gehabt, die Lefung biefes Dichters anzupreifen. Der bloge Ajag bingegen lehrt mich, daß Sophocles die Natur bes Menfchen, ber Boefte und besonders der dramatischen Runft philosophischer eingesehen."

"Wie Cervantes durch seinen Don Quizote den Spaniem das Romanhafte hat verleiden wollen; so glaubt man, daß Homer in seiner Odyssee seinen Landsleuten einen neuen Weg zum Ruhm eröffnen und Klugheit dem Berdienst auf körperliche

<sup>1)</sup> Matth. VII, 6. (Anfahrung Hamann's.)

Borzüge entgegensehen wollen. Diese Absicht scheint wenigstens Sophocles erkannt und vor Augen gehabt zu haben. Der Character, ben er dem Ulysses giebt, ist ehrwürdig, heilig, geheim; daher dem griechischen Bobel verhaßt und wunderlich, das mit Euripides einen klugen Mann lieber für einen Betrüger und Schwärmer verläumden mag. — —"

Wir haben so ausstührlich in Mittheilung dieses Briefes. sein muffen, weil er eine wesentliche Grundlage zur Kenntniß seines Studiums derjenigen Literatur bildet, welcher hamann mit entschiedener Reigung vor allen andern Profanscribenten des Alterthums und der neuern Zeit zugethan war.

Seine Briefe erhalten durch die liebliche Abwechselung ihres Inhaltes einen eigenthumlichen Reiz. Sein Lieblingsspruch homo sum et nil humani a me alienum puto bewährt sich in ihnen ganz besonders. Da er bei seinen Freunden ein ähnliches Interesse voraussetz, so hält er sedes Begegniß des täglichen Lebens der Mittheilung werth, knüpfte aber oft so überraschende Betrachtungen daran, daß das Alltägliche in einem ganz neuen anziebenden Lichte erscheint. Wohlthuend für den Leser ist es auch, wenn nach schweren, die gespannteste Ausmerksamkeit in Anspruch nehmenden, und die Thätigkeit aller Geisteskräfte erfordernden Stellen entweder herzliche Worte der Theilnahme oder leichte erheiternde Scherze solgen, deren Gegenstand nicht selten er selbst ist.

Rach den hellenistischen Briefen, von denen es in der Borrebe zu den Kreuzzügen mit Recht heißt, sie sind schwer und fart, moge daher zur Abwechselung ein Brief an seinen Bruder folgen. Er lautet:

"Königeberg, ben 21. Märg 1760.

Mein lieber Bruber.

Weil ich Dir lange nicht geschrieben, so habe ich Dir besto mehr zu melben. Ich wunsche, daß Du gesunder sein magk, als ich. Wein Leib erhält allerhand Warnungen und ich habe diese ganze Woche fast zu Mittag fasten muffen und können. Gestern sind wir zum heil. Abendmahl gewesen; Gott wolle mich an Seel und Leib dadurch zu seinem Dienst und Leiben darin gestärkt sein lassen. Da ich ihn für alle Gnade nicht genug danken kann, so möge selbige durch meine Schwäche desto mehr geoffenbaret und verherrlicht werden. Denke auch in Deinem Gebet an mich und und — und erfreue und bald mit guten Rachrichten."

"Ich bin Gottlob mit den 19 Tragödien des Euripides fertig geworden und der Sophokles wird kunftige Woche mit Gottes hülfe meine Arbeit vor dem Feste beschließen. Bengel's Inomon habe ich auch gestern zu hause gebracht, da ich heute das Neue Testament wieder angefangen. Du siehst, mein lieber Bruder, wie ich Dir immer von meinen Geschäften Rechenschaft gebe; ich wünschte ein Gleiches von Dir. Sind Deine Schularbeiten so trocken und Deine Rebenstunden so tumultuarisch angewandt? Der Bauer mit dem Pfluge ist eben kein Beobachter; der Landmann aber, der ein Wirth ist, kann ohne Raturkunde nicht sortkommen, und erwirbt sich bald mehr als der Physiker. Wir müssen uns nicht als Scharwerker, sagt Paulus, sondern als Deconomi 1) des lieben Gottes in unserm Beruse und in unserm Wandel ansehen."

"Bergiß nicht bei dem Andenken dieser Leidenszeit, den, der alle Dinge weiß, und der sich besonders darum kummert, ob wir ihn lieb haben und neugierig ist, dies zu wissen, darum zu bitten, daß Seine Liebe in Dein Herz durch seinen heiligen Geist reichlich ausgegossen sein möge, damit Du als ein guter Hirte, als ein Liebhaber Jesu Christi, seine Lämmer weiden mögest, seine Heerde, die er sich mit seinem theuern Blute erkauft hat. Laß Dir diese brüderliche Ermahnung und Ausmunterung nicht umsonst gethan sein. Ich will den heilsamen Relch nehmen und des Herrn Namen predigen, stand in meiner vorgestrigen Beichte. Ps. 116. Eben jest erhalte die große Ausgabe

<sup>1) 1.</sup> Cor. 4, 1.

Bengel's vom neuen Testamente in gr. 4. sehr sauber gedruckt, zu der sein apparatus als der zweite Theil gehört; Heumann's Uebersetzung und den 1. Theil von seiner Exslärung. Gott wolle auch diese Arbeit gesegnet sein lassen! So sind die Müßigen reicher an Arbeit und Einkunsten, als die von Prosession oder Bucher leben."

"Ich habe ein ander Anliegen, worüber ich Dich gleichfalls theils zu Rathe ziehen, theils zu hülfe nehmen will. Ich habe meiner Berbindung mit dem Berend'schen Hause nach meinem Maaße und nach dem besten Willen ein Genüge gethan, daß nichts mehr übrig ist, als den Anspruch meiner Schulden wegen auf einen ordentlichen und vernünftigen Fuß zu bringen. Ich habe beswegen neulich an Herrn Arend geschrieben, um ihn zu dem Schritte, den ich jest mit göttlicher Gnade thun will, vorzubereiten. Ich dense also jest an ihn zu schreiben, und will mir einen sörmlichen Aussatz darüber ausbitten, damit weder Du noch ein andrer künstig dabei zu kurz sommt. Dies ist der Inhalt des Brieses, den ich zu schreiben gedenke, und den ich Dich einzuhändigen bitte mit einer mündlichen Bitte, mein Begehren hierin, das nichts als billig ist, zu befriedigen, oder ihm mit ein paar Zeilen zuzuschicken, die ich ungefähr also aussetzen will."

hamann theilt ihm bann bas Concept eines solchen Briefes mit und fahrt bann fort:

"Du wirst hierüber keine Beitläuftigkeiten machen, und wenn Du etwas nöthig sindest, mir zu melden, es englisch oder so leicht als möglich thun, um den Bater nicht eher als im Nothfalle zu beunruhigen. Du kannst leicht erachten, wie viel mir sowohl als Dir daran gelegen ist, daß ich nur weiß, wie viel ich schuldig bin, und daß ich darnach gewissermaßen meine jetige und kunftige Lebensart einzurichten habe. Laß Dir diese Sache bestens empsohlen sein."

"Ich bin zweimal Gevatter gewesen, mein lieber Bruber, im Aneiphof und Löbnicht. Wir haben hier bas Unglud gehabt, bag ber Aeltermann von den Gelbgießern einen Amtsbruder er-hamann, Leben I.

schoffen, und biese Nacht ift Feuer auf dem Schlosse gewesen und der ganze Flügel, dem Mühlberg gegenüber, foll abgebramt sein, der nur kurzlich für den Baudirector umgebaut worden."

"Auf bessere Rachrichten zu kommen, so habe ich hier eine arme Schuhslickerfrau besucht, die mit drei Sohnen Abraham, Isaac und Jacob entbunden worden. Ich kam als hingeschickt hin, der Dürstigkeit dieser Leute durch ein klein Almosen zu hülfe zu kommen. Der Mann ist ein alter hungar und husar gewesen. Die Kinder haben des Baters Züge recht stark; kleine, aber recht ausgearbeitete Gesichterchen."

"Mein Bater hat eine taub und stumm geborne Magd zu Patientin am schlimmen Finger, ber ein Mangel ober Leere an Begriffen nicht anzusehen ist."

"Ich lese Riegers Passionspredigten mit vieler Erbauung; er hat eine faßliche Gründlichkeit, eine Salbung von Forstmann's seiner sehr unterschieden."

"Eben die Mannigfaltigkeit der Geschöpfe herrscht in den Gaben der Gnade und find ein Beweis, daß ein Gott, ein Geift ift, der außer uns und in uns schafft."

"Des alten Tilomanni Heshusii Explic. epistolae Pauli ad Galatas lag unter unserm alten Gewölb. Es thut mir nicht leid, sie gelesen zu haben. Die Lehre von der Rechtsertigung und guten Werken ist mannlich und ritterlich darin auseinandergesett."

"Bei Gelegenheit der Worte: &v-Pownous neldw of vor Gedv: Wer sich Gott günstig machen will, der verdammt die ganze Welt, läßt keinem Menschen ein gut haar und muß Reid, haß und Gesahr als natürliche Folgen seiner Lehrart ansehen. Das sind Früchte, über die er sich freuen muß. Fang nur an zu glauben, so wirst Du wissen, daß der Glaube Gottes Werk ist."

Am folgenden Tage erstattet er seinem Bruder ausführlichen Bericht über seine Lecture des N. T. "Ich habe, mein lieber Bruder," schreibt er, "eben die Bergpredigt gelesen. Boller Muth lege ich also die Hand an mein Bersprechen und mache den

Anfang, Dir in Gottes Ramen das mitzutheilen, was ich über das R. T. sammeln werde."

Er geht bann Bere vor Bere bas gange Capitel burch mit Berudfichtigung ber verschiedenen Ausleger, Bengel's, heumann's und vieler anderer.

Die Angelegenheit mit bem Berensschen Sause tam nun auch ju Ende. Arend Berens antwortete ihm auf seine Anfrage:

"Mein herr, ber willkurlich sormliche Abschied, ben Sie von hier genommen (Hamann bemerkt dabei: soll heißen den Ihnen mein Bruder geschrieben) und woraus, wie Sie sagen, mein Stillschweigen das Siegel gedrückt, mag die Quitung aller Bersbindlichkeiten sein, die jemals unter uns gewesen. Mit meinem Willen haben Sie die Reise nach England in meinen Geschäften gethan, und was ist wohl billiger, als daß ich die Reisekosten trage, die schon lange abgeschrieben sind? Thun Sie geruhig den Schritt, den Sie sich vorgesetzt (Hamann bemerkt hierzu: Man redet von einem kunftigen Schritte, und ich meinte die Freiheit meine Rechnung zu fordern, die ich mir nahm), also keiner nehme den andern in Anspruch, so sind wir gänzlich geschieden."

Aus diesem zwar nicht freundlichen, aber doch auch die Söflichkeit nicht verlegenden Briefe scheint hervorzugehen, daß die Entschädigungsansprüche an hamann wohl nie ernstlich gemeint gewesen sind, da die Reisekosten, ihm zufolge, schon lange abgeschrieben waren. Ferner wird es daraus wahrscheinlich, daß Christoph Berens, als er seine Einwilligung zu der Berheirathung hamann's mit seiner Schwester weigerte, diesem zugleich seinen Abschied geschrieben habe.

hamann war augenscheinlich herzlich froh, von dieser brückenben Bürde erlöst zu sein. Er sucht sich baher sofort auch den Besitz seiner Sachen zu verschaffen, die bis dahin noch im Berens'schen hause geblieben zu sein scheinen und deren Auslieserung er wohl nicht gewagt haben mochte, zu verlangen. Bor allem liegen ihm seine Bücher am herzen, um deren Ausbewahrung er den Rector Lindner ersucht. Dies und die Sorge um seinem Bruder treibt ihn, die abgebrochene Correspondenz mit seinem Freunde wieder anzuknüpsen. Unterdessen nehmen seine Studien einen reißenden Fortgang. Schon im Mai schreibt er seinem Bruder: "Ich habe heute die Geschichte Bileams, dieses großen sprischen Dichters, im Grundtext gelesen und werde das 4. Buch Mose mit aller Gemächlichkeit vor dem Fest schließen können. Bier hebräische Grammatiken warten auf mich, in denen ich den Ansang gemacht, und die ich blos lesen will, um alle Schulgerechtigkeit zu erfüllen, und ein wenig zubereitet den Schulgerechtigkeit zu erfüllen, und ein wenig zubereitet den Schulgerechtigkeit zu erfüllen.

"Mit Aristophanes bin ich auch acht Tage früher fertig geworben, ale ich meine pensa überrechnet. Der Befiod lauft mir wie Baffer. Der Schild bes Bertules und feine Mythologie ist mir noch übrig. Er verhält fich zum homer wie Jakob zum Efau. Das Recht der Erfigeburt zwischen biesen beiben Ergod tern ber griechischen Dichtfunft ift eben fo fcmer zu enticheiben. Er hat eine Einfalt und Unschuld, die ihn antifer macht als ben Belbenbichter; in diefer Ginfalt schimmert aber zugleich eine Cultur, die ihn um ein Jahrhundert zu verjungen scheint. Seine Werke und Tage haben einen größern Entwurf als ich bisber gewußt. Ein ungerathener Bruder hat ihm bie Feber bagu geschnitten, ben er auch in den feurigsten Stellen nicht andere als feinen fehr albernen Perfa nennt." - "Sein Suftem begreift Aderbau und Schiffarth in fich; Sittenlehre und Aberglauben. Ein Glaubens. Sittenbuch und ein Ralender, was für ein jufammengefehtes Conpendium! und was für eine Bauart gegen unser Cellen- und Racherwert!"

Rebenher hatte er eine fehr gehaltvolle Schrift verfaßt, welche er in ein bereits feit dem Jahre 1727 bestehendes Ronigsberger Local-Blatt, das Intelligenzwerk, einzuden laffen wollte.

<sup>1)</sup> Bu bem britten hellenistischen Briefe giebt er als Rote eine lange Stelle aus Schultens Originibus, ben Dialect betreffend. Er bemerkt babei, daß aus biesem Erztzeilm fich gange Bogen Drath zieben laffen. Die meisten Roten bagu ruhren wohl aus einer spatern Beit, als bas Datum bes Briefes angiebt.

In der Borrebe zu ben Kreugzugen bemertt er: "Die brei erften Abhandlungen in gegenwärtiger Sammlung (biefe Schrift machte ben Anfang) haben fich schon die unverdiente Schanbe erfolichen, daß fie in den wöchentlichen Königsbergischen Fragund Anzeigungenachrichten bes 1760. Jahrganges eingerudt, prangern." Die Beranlaffung ju biefer Schrift, welche er "Berfuch über eine academische Frage von Aristobulue" betitelt, theilt er uns fofort im Gingange berfelben mit: "Die Auffchrift biefes Meinen Bersuchs ift so problematisch, daß ich keinem meiner Lefer mmuthen tann, ben Sinn berfelben ju errathen. Ich will mich daher erklaren, daß ich einige Gedanken über bie von der Acabemie ju Berlin für bas Jahr 1759 ausgestellte Aufgabe, Luft habe, auf Papier zu bringen." Die berühmte Gesellschaft hat bie Preisschrift nebst feche Abhandlungen ihrer Betteiferer für würdig gehalten, ber Belt mitzutheilen, unter folgendem Titel: "Dissertation, qui a remporté le prix proposé par l'Academie Royale des Sciences et belles lettres de Prusse, sur l'influence réciproque du langage sur les opinions et des opinions sur le langage. Avec les pieces qui ont concouru à Berlin MDCCLX 4."

Der Berfasser ber Preisschrift war Richaelis, über bessen Autorschaft uns hamann seine Ansichten und sein Urtheil erschnet hat. Er tritt dem gelehrten herrn Professor unter der bescheidenen Masse eines Schulmeisters entgegen; denn in der Borrede zu den Kreuzzügen heißt es darüber: "Das zweite Buch der Makkabäer sührt einen Aristobulum, des Königs Ptolomai Schulmeister an, der von priesterlichem Stamm 1) war. — Mehr weiß ich von diesem apokryphischen Patron nichts. "Daß es aber auf einen harten Strauß abgesehen sei, giebt schon das Motto aus dem Horaz zu erkennen:

— — nos praelia virginum sectis in juvenes unguibus acrium

<sup>1)</sup> Much hamann mar, wie wir gefeben, bon priefterlichem Stamme.

cantamus vacui sive quid urimur non praeter solitum leves 1).

Sprace in der weitesten Bedeutung war für Hamann sein ganzes Leben hindurch das interessanteste Problem, das er mit unausgesehtem Rachdensen zu ergründen suchte. Er schreibt daher einmal an Jacobi: "Bei mir ist weder von Physist noch Theologie die Rede, sondern Sprache, die Mutter der Bernunst und Offenbarung, ihr A und Q. Sie ist das zweischneidige Schwert für alle Wahrheiten und Lügen, und an einer andern Stelle: "Wenn ich auch so beredt wie ein Demosthenes wäre, so würde ich doch nicht mehr als ein einziges Wort dreimal wiederholen müssen: Bernunst ist Sprache, Loyog. An diesem Marksnochen nage ich und werde mich zu Tode darüber nagen. Roch bleibt es sinster über dieser Tiese für mich; ich warte noch immer auf einen apolalyptischen Engel mit einem Schlüssel zu diesem Abgrunde."

Alle Fragen, dieses sein Lieblings-Thema betreffend, welche am damaligen literarischen Horizonte auftauchten, erregten baber seine lebhafte Theilnahme.

Wir mussen uns hier darauf beschränken, den Gedankengang dieser Schrift in aller Kurze anzugeben. Was die griechischen Eitate aus dem Plato und Aristoteles betrifft, so rühren sie aus einer spätern Zeit her und sind der ersten Ausgabe nicht beigefügt gewesen, weil hamann zu jener Zeit noch mit der Lecture der Dichter beschäftigt und noch nicht zu den Philosophen gekommen war. Sie dienen auch nicht so sehr zur Erläuterung als zur Bestätigung seiner Bemerkung, daß er häusig Gedanken erst später kennen gelernter Schriften anticipirt habe 2).

<sup>1) 0</sup>d. I. 6, 17-19.

<sup>3)</sup> Die sammtlichen Noten Diefer Schrift fehlen in der alteften Quartausgabe, welche fich in unserm Befth befindet. Bei der Aufnahme der einzelnen Schriften in die Kreugiage hat hamann in diefer hinficht manche Arenderung borgenommen. Die Noten, und namentlich die Anfahrungen aus andern Autoren, haben an ben verschiedenen Stellen einen sehr verschiedenen 3wed und verschiedene Bedeutung. Oft geben fie einen Bufah, der wohl als Bereicherung des

Hamann rügt nun zuerst die unbestimmte Fassung der Frage II, S. 119, 120 und zwar 1) in Betress des Wortes "Meinungen" (opinions), weil der Begriff desselben zweideutig sei; 2) in Betress des Wortes "Sprache" (langage), weil dessen Begriff sehr vielseitig; und 3) in Betress des Wortes "Einsluß." Ein Leibnitzianer, der zusolge der harmonia praestabilita den influxus physicus nicht gelten läßt, würde vielleicht das Wort Harmonie gewählt haben. Ein Academiser würde indeß viel zu behutsam sein, eine Wirtung der Dinge in einander aus ihrer bloßen Beziehung unter sich vor der Hand zu glauben. Hamann will sich jedoch diesen Ausdruck gern gefallen lassen und will bloß den mannigsaltigen Sinn, den unterliegende academische Ausgabe haben kann, in einige willkürliche Sätze zu zergliedern suchen. S. 122.

1) Die natürliche Denkungsart hat einen Einfluß in die Sprache. Wenn unsere Borstellungen sich nach dem Gesichtspunkte der Seele richten und dieser nach Bieler Meinung durch die Lage des Körpers bestimmt wird; so läßt sich ein Gleiches auf den Körper eines ganzen Boltes anwenden. Das Naturel einer Sprache muß weder mit der Grammatik noch Beredsamkeit verwechselt werden. Es wird an dem Beispiele Gottsched's und Michaelis gezeigt, daß man große Einsichten in die Grammatik und Kunde einer Sprache haben könne, ohne von vielen Borurtheilen über das Genie derselben frei zu sein.

Da sich unsere Denkungsart auf sinnliche Eindrucke und damit verknüpfte Empfindungen gründet; so läßt sich sehr wahrscheinlich eine Uebereinstimmung der Werkzeuge des Gefühls mit den Springsedern der menschlichen Rede vermuthen.

Textes, nicht aber jum nahern Verständniß bient. Sehr oft find sie aber auch bon ber Art, daß ohne sie der Text nicht verstanden werden kann; jedes für sich, Roten und Text, ist dann gleichsam ein reserens sine relato. Diese Roten werden bei keiner Ausgabe gesehlt haben. Darum ist es so wünschenswerth zu wissen, welche Roten die ursprünglichen sind.

Der Umgang mit Tauben und Stummen giebt viel Licht in die Natur der altesten Sprachen.

- 2) Modewahrheiten, Borurtheile des Augenscheins und Ansehns, die bei einem Bolke circuliren, machen gleichsam die künstliche und zufällige Denkungsart aus und haben einen besondern Einstuß in seine Sprache. Worin die bewegliche und unbewegliche Denkungsart eines Bolkes bestehe. Zum Gleichnis dient die Geschichte des huts oder der Kreislauf des menschlichen Bluts. Beschuldigung der scholastischen Philosophie, die gezwungene Rangordnung in der franz. Sprache eingeführt zu haben. Einstuß der Meinungen in die Grammatiken ausgestorbener und lebender Sprachen.
- 3) Das Gebiet der Sprache erstreckt sich vom Buchstabiren bis auf die Meisterstücke der Dichtkunst und seinsten Philosophie. Bei der Bieldeutigkeit des Begriffs des Wortes Sprache, ist es das beste, diesen dahin zu bestimmen, daß sie das Mittel sei, Gedanken mitzutheilen und Anderer Gedanken zu verstehen. Das Berhältniß der Sprache zu dieser doppelten Abssicht würde also die Hauptsehre sein, aus welcher die Erscheinungen von dem wechselsweisen Einfluß der Meinungen und Sprache sowohl erklärt, als zum Boraus angegeben werden könne. Eben dies Berhältniß macht klassische Schriftsteller. Zum Schluß ein paar Beispiele, wo die Sprache in die Meinung und die Meinung in die Sprache einen Einfluß zu haben scheinen.

Schon herber erkannte die Wichtigkeit und Bedeutung dieser Hamann'schen Schrift. Indem er von der in den Litteratur-Briefen enthaltenen Beurtheilung der Preisschrift spricht, sagt er: "Die abentheuerlichen Kreuzzüge des Philologen liesern in ihrem ersten Bersuche einen Plan, worin die vorgelegte Frage nach dem Sinne des Philologen hätte beantwortet werden sollen. Der Plan sagt viel, so wenig die Litteratur-Briefe in ihm fanden, die mit ein paar Rußschaalen davon liesen und den Kern liegen ließen; er sagt mehr als die um-

ständliche Beurtheilung der Preisschrift in den Briefen selbst, die ebenfalls, so wie der Berfasser, bei Beispielen und Ausschweisfungen ihr summum bonum findet; er sagt endlich so viel, daß die Ausschrung desselben des Kranzes des Apollo selbst würdig wäre".

Diesen Kranz hat, wenn einer der Spätern, mit dem meisten Rechte, scheint es, Wilhelm von Humboldt verdient, der namentlich in seiner Schrift "Einleitung in die Rawi-Sprache" viele Ideen Hamann's zu weiterer Entwickelung gebracht hat.

Jodzeitsseier des Conditor Auppenan im väterlichen Jause. Sehnsucht des Pruders nach Königsberg. Hamann's Reise nach Mietan und Riga. Verlangen nach Königsberg zurückzukehren. Anmerkungen über die Wortstaung in der franz. Sprache. Herrn von Moser's Inch "Herr und Piener." Moser's Erwiderung durch das "Erenherzige Schreiben." Hamann's Pruder verläst den Schuldieust. Die Magi aus Morgenland. Klagegedicht über die Kirchenmustk.

Während hamann von diesen gelehrten Beschäftigungen so in Anspruch genommen wurde, daß, wie man denken sollte, alle seine Zeit dazu kaum hinreichen konnte, um ihnen Genüge zu thun; erlitt er allerhand häusliche Störungen, die ihn von seiner angestrengten geistigen Thätigkeit abziehen mußten. Einer seiner Bettern verheirathete sich und da sein Bater mit dem Bräutigam in sehr nahen Berhältnissen gestanden zu haben scheint, so bot er ihm zur hochzeitsseier sein haus an. Nachdem sie vorüber war, berichtet hamann darüber an seinen Bruder: "Gottlob die hochzeit unsers Betters ist glücklich überstanden. Die

<sup>1)</sup> Berber's Cammtliche Berte jur foonen Literatur und Runft I, 53.

neue Cousine ift eine febr ermunschte Balfte für ihn und unserer Freundschaft werth. An ihrer Bilbung ift nichts auszusenen und bas Gemuth widerspricht derfelben nicht. Sie hat eine fehr brave Rutter, bie ich recht schäte, versteht polnisch und allerhand Arbeiten, mit benen fie fich felbst forthelfen und in ihres Liebsten Sandthierung einen Ginfluß haben tann. Sie ward als eine Blumenmacherin auf ben beften Sochzeiten hier befannt; wer alfo bas eine braucht, wird auch bas Buderwert bei ihrem Mann mitnehmen. Gott erfülle ben Segen, ber geftern auf Sie gelegt worben. Aus ber großen Rindergesellschaft, die hier gewesen, sollte man auf eine große Fruchtbarteit biefes Paares fchließen. Bon allen ben Rleinigkeiten, die auf diefer hochzeit vorgegangen, ift meine Sache nicht, Dir Bericht zu geben, ber Dich ohnehin nicht angebt. Bei ben großen Zwischenfällen ift alles gleichwohl orbentlicher gugegangen, ale man hatte benten follen. Wir find alle recht febr froh darüber. Berr Buchholt und Berr Rengen beehrten uns mit ihrer Gegenwart. Des letteren Familie und eine andre von ber Braut Seite haben fich eine luftige Sochzeit ausbrudlich bestellt, die man nicht willens war, zu machen und wozu auch unfer Bater nicht fein Saus murbe gegeben haben. Diefe beiben Baufer find aber ausgeblieben. Wenn fie es werth gemefen waren, daß man auf sie in der Anlage der Hochzeit reflectirt hatte, so bachte ich, waren fie auch gekommen und hatten bas Gute zu genießen gehabt, bas für fie bereitet mar. Roch und Conditor haben viele Ehre eingelegt und war nichts am Geficht und Gefchmad ber Tafeln auszuseten. 3mei Stuben maren für bie großen Gafte und die britte für die Kinder fournirt. Bir hatten aber alle an unsern beiden Stuben genug und der britte Tisch in der Gesellenstube ging ein. Ich war Wirth in meinem Bimmer und recht vergnügt mit meiner fleinen Gefellichaft. Bu Rug lief ich in vollem But bin und führte bie Gesellschaft in unfer haus ein; die Braut fuhr vor uns, die Mutter hinter uns. Sobald die Musikanten erschienen; verschloß ich mich auf ber Jungfer Degnerin Zimmer und habe bafelbft eine febr ruhige Racht gehabt, die ich meinem Bater gern gegönnt hatte, dem aber damit nicht gedient war und im Borderhause in seinem Bette bis 4 Uhr hat wachen muffen."

Uebrigens ift er mit seiner jetigen Lage durchaus zufrieben und spricht dies gegen seinen Bruder unumwunden aus.

"Auf Dein Stillschweigen, "schreibt er, "sand es für gut, durch ein gegenseitiges Stillschweigen zu antworten. Beil Du aber ersteres durch einen recht verliebten Brief, den Du zulett an mich geschrieben, hast wieder gut machen wollen, so habe ich einen Posttag länger meine Erklärung auf selbige abkühlen lassen müssen. Beil ich im Grunde vieles nicht verstehe, was Du mir sagen willst, und ich alles, was aus Freundschaft sließt, lieber über seinen Werth schäße, als heruntersehen mag, so werde nichts nach Gerechtigkeit und Wahrheit beurtheilen."

"Du kannst glauben, daß ich Gott für alles danke, und in meiner gegenwärtigen Berfassung nicht das geringste zu ändern wünsche, weder durch hinzuthun, noch hinwegnehmen. Ich untersage mir, so viel ich kann, die Erkenntniß des Guten und Bosen als eine verbotene Frucht. Was ich und andre für die beste Sache ansehen, kann es vielleicht nicht sein. Ist etwas gutes geschehen, so muß es das Auge des Richters und nicht die Parteien dafür erkennen, und die Ehre des Urhebers kommt nicht dem Werkzeuge zu, als insosern es in seinen händen gewesen und noch ist. Ist etwas Boses geschehn, so thut mir's leid von herzen, und ebenderselbe, der Richter ist, giebt den Sachwalter, den wir für einen mitleidigen hohenpriester erkennen.

"Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, und Dein Rath in Ansehung der Schreibart 1) kommt nach geschehener That. Ich werde das nicht wieder ausbauen, was ich selbst niedergerissen habe. Gal. II, 18. Unsre Seele ist entronnen, wie ein Bogel dem Strick des Boglers. Der Strick ist zerrissen und wir sind los. Unsere hülfe steht im Ramen des herrn, der him-

<sup>1)</sup> Es ift hier vermuthlich bon ben Socrat. Dentw. Die Rebe.

mel und Erde gemacht hat. Wie die Traumenden ift unfer Mund voll Lachens und unfre Zunge voll Rühmens. Der herr hat Großes an uns gethan; des find wir frohlich."

Der Gemüthszustand des Bruders wurde indessen immer bedenklicher. Der Gedanke, daß sein Bruder in Königsberg sich unglücklich fühle, oder daß ihn irgend ein Unfall betroffen habe, und daß er seindlich gegen ihn gesinnt sei, scheint sich zu einer temporären sizen Idee bei ihm ausgebildet zu haben, denn alle Bersicherungen des Gegentheils, die ihm der Bruder gab, fruchteten nichts. Er sehnte sich nach seiner persönlichen Gegenwart. Selbst dem Rector Lindner wurde die Sache bedenklich und er theilte seine Besorgnisse hamann mit.

"Gott mag sich seiner annehmen!" antwortet dieser ihm. "Ich würde durch meine Herüberkunft, die er sich wünscht, ein leidiger Tröster für ihn sein. Was können ihm meine Briefe helsen? Der Buchstabe würde ihn immer mehr tödten, je mehr er demselben nachgrübelt ohne den Geist, mit dem ich sie schreibe, und mit dem er sie auch lesen sollte. Gott schenke Ihnen, geliebtester Freund, Mitseiden und Geduld mit seinen Schwachbeiten. Tragen Sie die Last, die Ihnen Gott ausgelegt hat und nehmen Sie sich seiner an, nicht nach Ihrem guten Herzen, sondern mit Weisheit in der Furcht des herrn."

Dies war Mitte Juni geschrieben, und gegen das Ende desselben Monats gewann schon hamann aus den weiteren Berichten seines Freundes die Ueberzeugung, daß sein Bruder nicht länger in seinem Amte belassen werden könne. "Mein Bater," schreibt er Lindner, "ist mit seiner Zurückunst sehr zufrieden. Das gemeine Beste besiehlt eben die Maßregeln. In gewissen Fällen bin ich ein eifrigerer Anbeter des Publici, als Jehu des Baal."

Er bringt entschieden in seinen Freund, dessen schwache Seite er kannte, seiner Ueberzeugung und Pflicht zu folgen und nicht nach 3weiseln zu handeln, und der Schule zu geben, was der Schule gehört, der Freundschaft, was der Freundschaft gehört.

"An meines bloden Bruders Rachrichten werde ich mich nicht tehren, sondern meine Reise hangt lediglich von dem letten Bescheide seines Curators" (womit Lindner gemeint ist, welcher factisch die Bormundschaft übernommen hatte) "ab. Ich beklage Sie, geehrtester Freund, eben so sehr als meinen Bruder, und Sie beide mehr als mich selbst."

Hamann war also schon darauf gefaßt, seinen Bruber abzuholen. Wie sich indeß die Sache weiter entwidelt hat, läßt sich aus den auf uns gekommenen Briesen nicht genau errathen. Am 4. October sinden wir ihn indeß in Mietau. Ueber die Reise dahin schreibt er an seinen Bater in einem Briese vom 12./23. August: "Bon meiner Reise auch ein Wort zu sagen, ist dieselbe ziemlich lustig gewesen. An der Curländischen Grenze din sehr gut von einem Präpositus ausgenommen worden, einem Erzpriester in unster Mundart; wir baten uns bei ihm Mittags zu Gast, weil der Krug voll war. In Mietau habe bei herrn Dr. Lindner logirt, und bekam den Tag meiner Ankunst ein Glückwünschungs-Compliment von dem herrn General von Witten und der Frau Gräfin, die eben in Mietau waren, und denen ich den Morgen darauf auswarten und mich anheischig machen mußte, sie auf dem Rückwege gewiß zu besuchen."

Man sieht daraus, daß er bei dieser Familie noch immer in gutem Andenken fand.

Wie es scheint, hatte Hamann mit Lindner die Abrede genommen, daß ersterer sich höchstens 8 Tage in Mietau aufhalten follte, um seinen Bruder zu erwarten. Da diese Frist längst
verstrichen war und er wie auf Radeln saß, weil ihm jeder Augenblick lostbar war und er sich nach seiner gewohnten geistigen
Beschäftigung sehnte, so konnte er seine Ungeduld nicht länger
bemeistern und schrieb an Lindner nach Riga: "Sie wissen die
Abrede, höchstzuehrender Freund, die ich mit ihnen in Ansehung
seiner genommen. Sie haben alles gebilligt; jest muß ich darauf dringen, daß alles erfüllt werde. Acht Tage kam Ihnen
selbst zu lang vor, und ich habe diesen Termin aus Schwäche

so lange angesetzt, um die Beschuldigung meiner heftigkeit nicht auszurühren. Uebermorgen sind es vierzehn und ich din eben so weit. Zu meinem und Anderer Berdruß habe ich weder Lust noch nöthig zu leben. Ich wünschte, daß mein Bruder auch so menschlich dächte. Mein Gemuth leidet sehr durch Entziehung der Rahrung meines Tagewerks."

Als er bis gegen Ende August vergeblich gewartet hatte, machte er sich ohne Weiteres auf die Reise nach Riga, wo er den 11./23. August ankam. Roch denselben Tag schrieb er an seinen Bater: "Gottlob heute in Riga glücklich angekommen. Bruder und Freund überrascht. — Für meinen Bruder sehe keinen bessern Rath, als daß er versetzt wird, und je eher je lieber. So weit geht meine Abrede schon mit dem Herrn Ragister. Gott wird dazu Glück geben. Ich habe gute Hoffnung von diesem kranken Baum, daß er wieder ausschlagen und von neuem grünen wird, sobald er verpflanzt werden möchte."

"Gott erfreue mich bald mit guten Nachrichten von Ihnen, herzlich geliebtester Bater, und stärke Sie an Seele und Leib. Mein Aufenthalt wird allem Anschein nach hier sehr kurz sein, und ich denke am besten zu thun, wenn ich in Curland den Ausgang der ganzen Sache abwarte, der zu unser aller Besten gereichen wird."

In einer Nachschrift bemerkt er noch: "Mein Bruder ift gesund genug, aber ohne Leben und Munterkeit."

Dieser schrieb auch an den Bater und sprach ihm seine Freude über seines Bruders Ankunft aus. Doch bemerkt er: "Der Antrag, den mir mein Bruder gethan hat, und der vielleicht die Absicht seiner Reise ist, wird noch einigen Anstand erfordern, ihn zu vollziehen."

Wie bald Hamann seinen Entschluß, nach Mietau zuruckzukehren, ausgeführt habe, geht aus seinem Briefe nicht hervor. Am 13. September schrieb er indessen von dort an seinen Bater, und es scheint nach diesem Briefe, daß er sich schon längere Zeit daselbst ausgehalten habe. Sein dortiger Aufenthalt scheint für ihn ein fehr unbehaglicher gewesen zu sein, und er hofft beswegen balb erloft zu werben. Daher schreibt er an seinen Bater: "Gegenwärtigen Brief bitte nicht mehr zu beantworten, oder im widrigen Fall die Antwort an meinen Bruder nach Riga zu adressiren."

Dieser ersehnte Zeitpunkt sollte indeß noch nicht so bald eintreten. Den 22. Sept. dankt er in einem aus Mietau datirten Briese seinem Freunde, dem Rector Lindner, für die Besorgung des Abschiedes seines Bruders. "Da ich jest die Rachricht von der Befreiung meines Bruders habe," schreibt er ihm, "so ist der Zweck meiner Reise erfüllt. Ich din daher reisesertig, ungeachtet mein Bater mir hat anrathen wollen, die Gesellschaft meines Bruders abzuwarten. Auf seine Gründe habe ich so gut, als ich gekonnt, geantwortet; mein Bruder wird sich übrigens das Beispiel meiner Eilsertigkeit nach Beschaffenheit der Umstände zu Rute machen."

"Ach, daß der Fuhrmann da ware! Ich habe überall Beimweh, wie ein Schweizer!"

Der vier Bochen später aus Königsberg an Lindner geschriebene Brief gedenkt eines frühern, worin er ihm seine Anstunft daselbst gemeldet habe. Daher ist die Zeit derselben uns auch nicht näher bekannt. Er litt jetzt an einem Uebel, das ihn, wie er in späteren Jahren bemerkt, nur einmal in seinem Leben heimgesucht hat, nämlich an einer Augenkrankheit. Dessenungeachtet scheint er sich gleich nach seiner Rücklunst mit vermehrtem Eiser wiederum seinen Studien in die Arme geworfen zu haben.

Nachdem er seinem Freunde die Bücherschätze aufgezählt, die er theils in Mietau spottwohlseil, theils nach seiner Rücktunft in Königsberg erworben, fügt er die Bitte hinzu: "Ich ersuche Sie, liebster Freund, bei dieser Gelegenheit für meinen griechischen und morgenländischen Geschmad gleichsalls zu sorgen. Platon's Berke möchten besonders eine angenehme Beute für mich sein. Giebt Gott Augen wieder in ihrer Stärke, an Arbeit soll es ihnen nicht sehlen."

Aber auch seine Autorschaft ruhte nicht. "Borige Woche,"
schreibt er, "habe ich unter einem Kräutervorhange einige vermischte Anmertungen über die Wortfügung in der französischen Sprache zusammengeworsen, auf deren Glück ich neugierig bin. Für drei Stellen bin ich etwas besorgt. Die erste ist schon in Gedanken geändert. Die zweite betrifft die Kirchenmusik unstrer hiesigen Colonisten und zur Schutzschrift derselben habe ich schon ein Sendschreiben an ein Frauenzimmer halb fertig, indem ich theils Voltaires Epitre & Uranie, theils Ostens an Doris im Zuschnitt solgen werde. Die letzte geht die Memoires de Brandenbourg an."

In dem vorftebend ermahnten Auffat hat fich Samann einen speciellern philologischen Gegenstand ju feiner Besprechung erwählt. Er bemerkt in bem Berfuch einer academischen Frage, man habe die icholaftische Philosophie beschuldigt, die gezwungene Rangordnung in die frangofische Sprache eingeführt ju baben. Die Wortfügung in ber frangofischen Sprache ift daber nun fein Thema. Schon im Anfange bes vorigen Jahres fchreibt er an ben jungern Lindner, daß er fich mit der Abfaffung einer frangofischen Grammatit beschäftige, die er bereits in Riga angefangen habe. Er wollte in berfelben einige allgemeine Betrachtungen über bie menschliche Sprache überhaupt jum voraus anbringen. Spater war er mit feiner Arbeit fo ungufrieden, daß er fie gang aufgab und Lindner auf die vermischten Unmertungen verwies, weil das Befte dafelbft ins Rurge gezogen fei. Samann bemerkt in der auf die vermischten Anmerkungen fich beziehenden Schrift, "Rlaggedicht," er habe erstere mit patriotischer Freiheit jusammengeworfen - "nach Maaggebung eines namhaften Rleinmeistere, der durch seine Carricatur von der schwarzen Runft gu herrichen und ber helbengabe ju bienen ben blodfinnigen Bobel genfft." Dag hiermit ber herr von Mofer und fein Buch: "Der herr und ber Diener, geschildert mit patriotischer Freiheit," gemeint fei, bemerkt hamann felbft in dem Briefe ausbrudlich, wie benn auch in ber Anmertung G. 149, bie er bei

Gelegenheit eines Citates "aus biefer jum Theil aus frangoficher Seibe gefponnenen Rapfobie" macht, eine Recenfion biefes Buches enthält. "Die Salbaberen von der frangofischen Bortführung ift nichts als ein Behitel," fcreibt er an Lindner, "ben Triumph über die herrichende Moferiche Dentungeart besto glamgender zu machen." Indeffen war der Angriff nicht so sehr gegen die Person des herrn von Moser, als gegen seine blinden Anhanger, das servum pecus imitatorum gerichtet, als beren unverfohnlicher Feind hamann bei jeder Gelegenheit auftritt. Mosers Berdienste wußte er schon damals ju schätzen. Die Recension machte übrigens Aufsehen und wurde von ben Litteratur-Briefen, welche früher bas Moferfche Buch febr portheilhaft beurtheilt hatten, im Ganzen als richtig anerkannt. Bon Seiten des herrn von Moser hatte fie bas von hamann oft erwähnte Senbichreiben an den Magus in Norden gur Folge, wodurch hamann zuerst diefer Titel zu Theil wurde, den er fpater ale bochft bezeichnend, ftete behalten bat.

Bu den drei Stellen, welche hamann Sorge machten, gehörte auch die, welche die Kirchenmusik der französischen Colonisten betraf und er hatte schon damals zur Schutschrift derselben das bald darauf veröffentlichte Klagegedicht über die
Kirchenmusik halb fertig. Als Anspielung hierauf dient das auf
der Rückeite des Titels befindliche Kupfer, wo in einer Capelle
der gallische hahn sehr feierlich zu dem Gesang zweier andächtigen hähnchen den Text schlägt, welches, wie uns Goethe erzählt, nachmals den Frommen großen Anstoß gegeben hat.

Der Auffat beginnt mit einer Bergleichung des Seldes und der Sprache. "Das Geld und die Sprache sind zwei Gegenstände, deren Untersuchung so tiefsinnig und abstract, als ihr Gebrauch allgemein ist." — "Der Reichthum aller menschlichen Erkenntniß beruhet auf dem Wortwechsel !); und es war

<sup>1)</sup> Speech thought's canal! speech thought's criterion too Young. (n. th. II, 469.) (Anm. Hamann's.)

hamann, Leben I.

ein Gottesgelehrter <sup>1</sup>) von durchdringendem Big, der die Theologie — die älteste Schwester der höhern Bissenschaften — für eine Grammatik zur Sprace der heiligen Schrift erklärt." So wichtig das Finanzwesen für unsere Staatsunternehmungen ist, so wichtig war in den ältesten Zeiten die Sprace und namentlich die Beredsamkeit. Daher würde ein Staatsmann wie Cäsar, eher jenem als dieser in jetzigen Zeiten seine Ausmerksamkeit zuwenden. Die Unwissenheit der Kausseute, in Beziehung auf das Geld, diesen mächtigen hebel bei Staatsunternehmungen und der Gelehrten in Beziehung auf die Tiesen der Sprache, haben bei dem Mangel patriotischer Tugenden ihren Bortheil, obgleich in anderer hinsicht sie unendlichen Mißbräuchen die Hand bieten. Die Philologen sind die Banquiers der gelehrten Republik.

Dann folgt eine Untersuchung über Inversionen. Große Freiheit der lateinischen Sprache in dieser Hinsicht. Rachtheile des sogenannten Construirens in den Schulen.

Borzug der deutschen Sprache in Betreff der Inverfionen, Nachweisung an einem Beispiele.

Ursache, weshalb der Syntax einiger Sprachen diese Bersetzung der Wörter mehr oder weniger erlaubt. Der Mangel der Flexionen in der französischen Sprache verbietet den Gebrauch der Inversionen.

Wodurch die französische Sprache die fehlenden Declinationen ersetze.

Das Object muß nach bem Berbum folgen, wenn man seine Abhängigkeit gewahr werben soll. Bergleichung ber franzöfischen und beutschen Sprache durch ein Beispiel erläutert.

<sup>1)</sup> Suther fagt: Nihil aliud esse Theologium nisi Grammaticam in spiritus sancti verbis occupatam.

Ueber bie lateinische Declinations-Form und Lehre von ben Artikeln in ber französischen Sprache.

Ueber bas hertommen bes Artitels und Reimes. Eigenthumlichkeit ber banischen Sprache ben Artitel hinten anzuhängen. Die Emphasis Aramasa bamit verglichen.

Der wahre Gebrauch bes Artikels ift logisch. Die Bestimmung bes Artikels le la ift noch nicht genau genug auseinander gesetzt.

Nothwendigkeit der rechten Begriffsbestimmung von Substantiven und Adjectiven. Alle nomina propria sind Adjective; daber stehen sie ohne Artikel und werden durch bessen Zuwachs zu Apellativis wie die Adjectiva zu Substantivis im Französischen.

Auf welche Leser hamann bei diesen Anmerkungen gerechnet. Wozu die Dienstfertigkeit der Pronomina Porsonalia im Französischen nütze.

Stellung der Bereinigungszeichen no und der Beziehungswörtchen y und en im Französischen, und wohurch sie sich dieselben wahrscheinlich gesichert haben.

Nach Beseitigung dieser etwas mikrologischen Untersuchungen sehnt sich hamann wieder nach einem Aussalle in das freiere Feld der Betrachtung und des Geschmads, will jedoch zuvor eine Erinnerung für diesenigen machen, welche der französischen Sprache in ihrer Wortfügung einer Monotonie beschuldigen.

Er bestreitet die Ansicht Rousseaus, wonach er der französtischen Nation aus den Eigenschaften ihrer Sprache alle Ansprüche auf einige Berdienste in der Tonkunst abzustreiten sucht. Richt fo sehr die Sprache, wie die französischen Tonkunkler,
trügen die Schuld. Ebenso könne man die Anlage dieser Sprache
zur epischen Dichtkunst eher einigen Baudevillen als der henriade
ansehen.

Er schließt mit einer allgemeinen Betrachtung über bie Sprache. Competente Beurtheiler ihrer Reinigkeit und Richtigkeit

bürften nicht so schwer in gehöriger Anzahl zu sinden sein. — "Einmal aber in Jahrhunderten," fügt er übereinstimmend mit dem Ansange seiner Abhandlung, wo er die Sprache mit dem Gelde vergleicht, hinzu, "geschieht es, daß ein Geschent der Pallas — ein Menschendild — vom himmel fällt, bevollmächtigt, den öffentlichen Schatz einer Sprache mit Weis, heit, — wie ein Sally zu verwalten, oder mit Klugheit, wie ein Colbert zu vermehren."

Rachbem hamann diese Schrift bem Rector Lindner mitgetheilt hatte, überschickte biefer ihm eine Rritit berfelben, beren Inhalt wir jum Theil aus der Antwort Samann's barauf errathen, jum Theil aber auch aus den von letterm mitgetheilten Stellen erseben. Manche Bunfte bleiben aber beffen ungeachtet febr duntel, welches wohl hauptfachlich von unserer mangelnden Kenntniß der Beziehungen zu Moser und dem Anhange besfelben herrührt. Auch diese Schrift war in bemselben Localblatte abgebrudt und wurde baber mahricheinlich herrn von Mofer gar nicht zu Geficht getommen fein, wie Samann felbst vermuthete, wenn nicht die Litteratur-Briefe barauf bingewiesen batten. Die "Rachricht" von bemfelben ift vom 13. Aug. 1761. Rach Mittheilung bes hamann'schen Urtheils heißt es: "3ch habe zu bieser Beurtheilung nichts hinzuzusepen als dieses, mas ich schon im Anfange angedeutet habe, daß nämlich herr von M. blog Willens gewesen, unfere fleinen deutschen Fürften und ihre ersten Rathe unter bem Titel von Staatsministern ober Dienern zu schildern. An diefen kleinen Sofen läßt sich fehr oft bas Cabinet auf die Canglei reduciren; unterbeffen bleibt die Bemertung bes Runftrichters von bem Unterschiede ber Cabinetsund Cangleikenntniß doch febr richtig und ber Ginfluß einer feuer gewordenen Dentungsart auf den Styl ift mit eben ber Genauigkeit entbedt worben."

Daß herr von Moser diesen Angriff nicht ganz schmerzlos an fich hat abgleiten lassen, geht aus den Worten hervor, welche er Aufnahme derselben in seine politischen und moralischen

Schriften, B. 1. S. 508. Frantf. 1763, voranschickt. Sie lautet: "Diese Aritik wurde in den Berliner Briefen über die neueste Litteratur wiederholt und ihr das Siegel der Richtigkeit aufgedrückt."

"Dem entscheibenden Ton derselben sieht man den himmels- und National-Strich leicht an, unter welchem sie entstanden
ist und die licentia poëtica des lieben Scholiasten fällt hie und
da etwas ins ungezogene. Da ich aber jederzeit davor gehalten
habe: Man muß auch grobe Freunde zu ehren wissen, da
diese Kritik in einigen Stücken richtig und dankenswerth ist und
in einigen andern eine Erklärung der wahren und dem Bersassen unbekannten Localumstände verdient (eine Rücksicht, die mir
durch die nachherige Kenntniß seiner übrigen Berdienste und
Characters zur Schuldigkeit wurde); so habe ich mich der Beantwortung nicht entziehen wollen. Die unumwundene Schreibart ist dem Dialect dieses Schriftstellers gemäß; genug wenn
der Berfasser der Socratischen Denkwürdigkeiten das Exercitium
des Lapenbruders versteht."

Nachdem herr v. Moser in seinem treuherzigen Schreiben 1) so gut er vermochte, ben Tadel ber hamann'schen Kritik burch Darlegung der Berhältnisse, unter denen seine Schrift entstanden ist, ihren schäften Stachel genommen hat, fügt er solgendes Schlußwort hinzu, das zu characteristisch ist, um es hier übergeben zu können:

"Nun sollte ich schließen. Liebe erforbert aber Gegenliebe. Rur noch ein und ein halbes Wort. Ihre Laune ist so original, so unterrichtend, so bedeutungsvoll, daß wenn ich eben so sehr Minister wäre, als ich nur (cum gratia et permissu Vostrae Humanitatis) Rammerdiener bin, ich meinem herrn unablässig anliegen würde, Sie mit einem recht ansehnlichen Gehalt zum Lehrer der langen Weile in Alma hac nostra ana zu bestellen, was ich mir aber dabei ausbitten würde, wäre dieses, ihre allzu prismatische Schreib- wo nicht Dentungsart in eine mit unserem

<sup>1)</sup> Litteratur-Briefe XVI, G. 69-86.

dombadenen Zeitalter übereinstimmenbere Richtung zu bringen. Es ift mahr, Socrates biente bem Staat als Bilbhauer, als Solbat, ale Batriot, ale Lehrer, ale Rath; thun Sie eben bas und noch mehr, vergeffen Sie aber nie die Burde Ihres Berufs. Ber wird Ihnen Ihre gludfelige Laune verargen ober beneiden? Bas foll aber der frause Titel? Bas der hahn im bolgschnitt? der nicht der Socratische Saus- und Opferhahn ift, sondern ein Gidel von Reu-Babylon, der hauptstadt der Gallier. It Ihnen bas Schidfal eines Rlopftod nicht fürchterlich genug, beffen Meffiade eine Pandora-Buchse von hegametern wurde? Wollen Sie bas haupt einer neuen Secte ber Launer fein? Anhanger, Bewunderer, Copiften werben Sie finden mehr als Ihnen lieb sein wird. Empfinden Sie in fich Trieb und Auffoluß zur Berbefferung ber Staaten, wohlan! gieben Sie Deffeins und werben nach Jefaia Ausbrud Manner, fo Sie jum Ruten ber franken Belt heut ober morgen ausführen; die Papillotten aber hoher Baupter überlaffen Sie und Rammerdienern, werben pors Aufwideln bezahlt; entbeden Sie, wenn's Ihnen fo ift und verfolgen Sie bie moralischen Schelme und Seelenvertaufer, die Ginpropfung bes guten Gefchmade überlaffen Sie aber ben Quadfalbern und bie Schattenspiele bes Biges ben Rindern; die Frivoliten und Consorten leben von Schatten; laffen Sie fich nie bewegen Werke zu schreiben, die Welt seufzt unter Buchern, wie unter Solbaten, unsere Zeit ift wie ba Dofes nach Egypten tam und bem Bolt ans Berg rebete, es aber por Angst und Drangsal ibn nicht einmal vernehmen tann. Ihr patriotischer Bolingbrote fagt icon: Bu Sauptverbefferungen geboren Mittel, die Buchtigung und Lehre jugleich enthalten; ich meine, es fehlt uns Deutschen nicht baran."

"Die grammatikalischen Klaubereien find Ihrer unwürdig; die gelehrten Gassenkehrer mögen sich damit aushalten. Sie haben den Stern gesehen, lassen Sie andre Irwischen nachlaufen. Es ift ein Wort siegelmäßig vor jeden Autor und auch vor unfre

Freundschaft, hier am Bache des Mains, dort am Baltischen Meer. 1. Cor. III, 10—15 Dixi."

Um nicht ben Zusammenhang zu unterbrechen, haben wir mit unsern Mittheilungen in das folgende Jahr vorgreifen mussen, während aus dem 1760ten noch mehreres zu berichten ift. Gegen Ende October hatte hamann's Bruder "den sehr bequemen und einträglichen Schuldienst in Riga" wahrscheinlich bereits verlassen, denn am 22. October schreibt ersterer an Rector Lindner, daß er ihn täglich erwarte.

Am 3. November berichtet er bemfelben über ihn: "Dein Bruder wird schlecht fortkommen, wenn er fich nicht andert, und nicht die guten Tage in feines Baters Saufe finden, die er bei Ihnen gehabt, weil er hier immer por Augen fein muß, und scharfe Augen und freche Bungen ju Auffehern hat. Ich habe Sie von einem Saustreuze entledigt, und ich habe meinem alten Bater und mir eine Ruthe aufgebunden. Gefunder ift er ale ich, dem Appetit und Schlaf nach. Auch Munterkeit genug in feiner Unthätigkeit, aber sobald es jur Arbeit tommt, schwer und mude. Gin junger Menfc, ber nicht Luft hat, felbft auf fich Achtung ju geben, und die Schule bes Umgange meibet, muß viele Unanftandigkeiten fich angewöhnen und in feinen Gewohnbeiten hartnädig werben. Ich muß rauh gegen ihn fein, um mir im Anfange nichts zu vergeben, und habe eben fo viel Ueberlegung nothig, empfindlich ju thun, als gleichgültig ju fein. Außer mir giebt es in unferm haufe noch mehre Steine bes Anstopes, an benen ein harter Ropf sich üben tann, wenn er Luft hat, weich und blutig ju werden."

Das Schwere, welches Hamann hier andeutet, lag wohl hauptsächlich darin, daß er, der seinen Bruder so genau kannte und durchschaute, es ansehen mußte, wie auf den Rath zudringslicher und eingebildeter Freunde eine ganz verkehrte, sein Uebel eher nährende als heilende Behandlung mit ihm vorgenommen wurde. Es scheint schon damals der Prediger Buchholz, der als hausfreund bei seinem Bater in hohem Ansehen stand, durch

seine Einmischung viel Unbeil gestiftet zu haben. Während Hamann durch Beschäftigung im Sause, namentlich durch Abschreiben seinem Sang zur Trägheit und Unthätigkeit entgegen zu wirken suchte, hoffte jener mehr durch Zerstreuung und eine Thätigkeit auf ihn zu wirken, bei der er sich gehen lassen konnte, weil er der beständigen Aussicht enthoben war.

Einige Bochen später schreibt er: "Mein Bruder braucht den Seidliger Brunnen. Gott lasse denselben anschlagen. Ich sürchte mich, daß mir die haut schaudert, wenn ich an die Arbeit denke, die ich noch mit ihm haben werde, ehe er in Ordnung kommen wird. Gott mag helsen. Ich bin schon im Begriff gewesen, aus meines Baters hause auszuziehen und einen Bersuch auf meine eigne hand zu machen, welches nicht hat geschehen sollen, und womit ich zufrieden bin. Habe schon manchen Ritt wagen und manchen braven Stoß aushalten mussen — Sapienti sat."

Unterdessen mußte hamann Trost schöpfen in seinem Studium, das er denn auch auf eine großartige Beise fortsetzte. Er sing nun auch das Arabische an. "Es würde mir sehr von der hand gehen," schreibt er, "wenn ich meiner Lust dazu den Zügel schießen lassen wollte. Ich treibe es aber blos als eine Rebensache und sahre recht gut dabei, weil diese Sprache so viel Zauberei als die Algebra hat."

"Ich hoffe jest bald mit Eintheilung meiner Arbeit im Gange zu sein und habe vier Tage in der Woche zum Orientalischen, Mittwochen und Sonnabend aber zum Griechischen ausgesetzt, bisher die Fragmente der lyrischen Dichter gelesen, diese Woche aber schon wieder einen guten Zug in Sippotratesthun können, in dem ich mehr finde als ich mir vorgestellt, und dessen Register mehr als seine Werke selbst von den theologischen Philologen scheinen gebraucht zu sein. Beim Lichtanstecken sind immer einige Kapitel des neuen Testaments meine erste Arbeit, wonit ich jest Kypke's observationes verbinde."

"Mit dem hippotrates war er noch vor dem Fest fertig

geworden und Aristoteles sollte nun an die Reihe kommen. Er empfand es jedoch schwerzlich, daß er keine Studiengenossen besaß. "Ich arbeite allein," schreibt er. —,—,,Reiner, der mir mit seinen Einsichten, Urtheil oder wenigstens Geschmad zu hülfe kommt. Sie können leicht denken, wie verlegen mich das öfters macht. Aber auch von der andern Seite desto mehr Bortheile, und der Lohn meiner Mühe wird desto reicher sein am Ziele meiner Laufbahn."

Das Ende dieses Jahres, welches durch die Borherverkundigung zweier wichtiger Ereignisse, nämlich des Durchgangs der Benus durch die Sonnenscheibe und durch Sendung einer Gesellschaft von Gelehrten nach Arabien merkwürdig war, krönte Hamann's Muse noch mit einer lieblichen Beihnachtsgabe: Die Magi aus Morgenlande. Das erstere schon von Kepler vorhergesagte Ereignis gab Beranlassung zu Cools erster Reise in die Südsee und die Gesandschaft nach Arabien, welche im Januar des solgenden Jahres abging, geschah auf den Antrag des Orientalisten Michaelis, auf Empfehlung des Grasen Bernstorf und auf Besehl des Königs von Dänemark Friedrichs V. Unter den Gelehrten besand sich der berühmte Reisende Karsten Nieduhr.

Er will ihrem Andenken nur einige Weihrauchkörner socratischer Einfälle anzünden, aber voll des träftigsten aromatischen Geruchs. Richt Fontenelle, welcher la pluralité des mondes schrieb, sondern Socrates, der die Philosophie aus dem Olymp auf die Erde verpflanzte, der seine Mitbürger aus den Labyrinthen ihrer gelehrten Sophisten zu einer Wahrheit, die im Berborgenen liegt, zu einer heimlichen Weisheit und von den Göhenaltären ihrer andächtigen und flaatstlugen Priester zum Dienst eines unbekannten Gottes führte, welcher Einfälle sagte, weil er keine Dialectik verstand, nahm sich hamann hier zum Muster, indem er sich in einer allgemeinen Betrachtung über die Moralität ihrer Reise beschränkte.

Diefer Maafstab menschlicher Moralität scheint der Reise unfrer Bilgrimme allerdings nicht gunftig zu fein, wie hamann

mit vielem humor bes Beiteren ausführt, dann aber zu bem erhabenen, ernsten, tiefen und gedankenreichen Schluffe übergeht:

"Zittert, betrogene Sterbliche, die ihr den Adel eurer Absichten zu eurer Gerechtigkeit macht! Das System des heutigen Jahres, das euch den Beweis eurer Bordersätze erläßt, wird das Mährchen des morgenden sein. Schöpft Muth! betrogene Sterbliche, die ihr unter den Nachwehen eurer guten Berke verzweiselt und die Fersenstiche eures Sieges fühlt! Der Bille der Borsehung muß euch angelegentlicher sein, als der Dünkel eurer Zeitverwandten und Nachkommen"

u. s. w. u. s. w.

Den Magi aus Morgenlande folgte bald "bas Rlaggebicht, in Geftalt eines Senbichreibens über die Rirchenmufit an ein geiftreiches Frauenzimmer außer Landes. Gedruckt auf Untoften bes Berausgebers, ber fein Postscript flatt ber Borrebe bestens empfiehlt." Ueber bie nachfte Beranlaffung diefer Schrift bat und hamann bereits im Borbergebenden belehrt. Er wollte baburch Digbeutungen vorbeugen, welche, wie er fürchtete, eine Stelle über die Rirchenmufit der Frangofischen Colonisten erfabren konnte. Diese Schrift mar ferner nicht mehr fur bas Intelligenzwerk bestimmt, worin die brei vorhergehenden Stude erschienen waren; er wollte vielmehr von diefer Zeitschrift fich formlich lossagen. Es scheint ihm die Aufnahme, welche feine Arbeiten gefunden, ju biefem Schritt vermocht ju haben. "Aller Tadel der frechsten Splitterrichter," so troftet er fich, "verliert feinen Stachel, sobald man fich erinnert, daß der ehrlichste und bescheidenste Redelsführer 1) eines Weges, den fie eine Secte heißen, ben Berbacht einer gelehrten Rrantheit leiben mußte." Endlich wunschte er noch auf eine garte Beise fein Andenken ju erneuern bei berjenigen, die fein Berg noch nicht vergeffen tonnte, "die aber teine Beva 2) geworben, " feiner Ratharina

<sup>1)</sup> Apostelgefc. XXVI, 24. 25. (Anführung hamann's.)

<sup>2) 1.</sup> Mof. 3, 20. Mutter ber Lebendigen.

Berend. Sein Freund Lindner muß ihm den Liebesdienst erweisen, ihr ein Exemplar, worauf eine kleine Zueignungsschrift von vier Zeilen befindlich, seiner Anweisung gemäß in die Sande zu spielen. "Ich hoffe nicht," schreibt er, "daß Sie sich ein Gewissen oder eine Schande daraus machen werden, einem guten Freunde zu Gefallen, den Unterhändler einer kleinen Autor-Galanterie abzugeben."

Da Hamann sein Poscript statt der Borrede bestens empsiehlt, so wollen wir darauf zunächst unfre Ausmerksamkeit richten. "Young," bemerkt er, "giebt das Räthsel auf, die Alten also nachzuahmen, daß wir uns von ihrer Aehnlichkeit, je mehr je besser, entsernen." Eine ähnliche Methode der Nachahmung hat er bei der vorliegenden Abhandlung hinsichtlich zweier Schriften, nämlich der Epitre à Uranio 1) von Boltaire und Destens Sendschreiben eines Materialisten an Doris beobachtet.

Ber die Gründe zu erfahren wünscht, die den Berfaffer bewogen haben, dieses sonderbare Blatt seiner Natur zuwider gemein zu machen, wird an den Berleger verwiesen, der sie verschwiegenen Ausspähern mittheilen wird.

Er scherzt barüber, daß man bei der genauesten Berechnung eben so viele Merkmale haben wird, diesen Findling für ein ächtes Sendschreiben zu halten, als Gründe da sein werden, es für ein Jungsernkind (ens rationis) zu erklären. hamann selbst hat uns das Räthsel dieser Zwittergestalt in seinen Briefen gelöst.

Das corpus delicti aus ben vermischten Anmerkungen ift folgende Stelle:

"Rousseau, der Philosoph von Genf, hat der Französischen "Nation aus den Eigenschaften ihrer Sprache allen Anspruch auf "einige Berdienste in der Tonkunst abzustreiten gesucht. Gewon"nen Spiel für ihn, wenn man entweder die Kirchenmusik un"serer Colonisten zum Muster der Bergleichung ober die schwär-

<sup>1)</sup> Oeuvres à Londres 1775-77, tom. 13, p. 366.

"merische Stimme welscher Berschnittenen zur Schiederichterin "ber harmonie machen will."

"Es gehore," bemerkt er, "eine gewaltige Bergrößerungs-Brille baju, biefen Mudenftich (bag nämlich bie Rirchenmuft unfrer Colonisten jum Dufter ber Bergleichung bienen tonne, um die Rouffeau'sche Behauptung ju rechtfertigen) ju einem schweren Borwurf ber Profanitat ju machen, ober wie Samann fich ausbrudt, ju ben bodern eines Profanscribenten ju vergro-Bern. Ja er konne die Beschuldigung ungenannter Gegner, daß er namlich die Rirchenmufit einer friedfertigen Gemeine fur ein schlechtes Mufter ber Bergleichung in einer schönen Runft ansehe, einraumen und fich mit bem mahren 3med ber Rirchenmufit, die nur eine Magd im Saufe bes herrn gewurdigt ju fein begehre und nicht um fterblichen Geschmad buble, vertheibigen. Am sichersten sei es aber, burch formliches Laugnen bie gange Anklage zu vernichten. Er sei nämlich hierbei nur fremdem Urtheile gefolgt, wie bas feiner Eigenthumlichkeit am meiften gufage. Er habe bas Urtheil berer, die nicht in biese Gemeine gehoren und ihres Gefanges baber nicht gewohnt feien, leichtglaubig nachgepfiffen. Das langfame Zeitmaag ihrer Melodien fei ber einzige Borwand, der ihm jemals von dem allgemeinen Diffallen baran angeführt worben."

Er sett nach dieser Erklärung seine Unschuld durch das Bekenntniß in ein noch helleres Licht, daß seine Empfindungen durch die Artigkeit der Singweisen weniger befriedigt werden möchten, als durch die moralische Schönheit des jenen zur Last gelegten Zeitmaaßes.

Endlich vertheidigt er sich gegen den Borwurf, den er sich durch Zusammenstellung der Kirchenmusst mit der schwärmerischen Stimme wälscher Berschnittenen zugezogen habe, daß er heilige und gemeine Dinge an einem Joche habe ziehen lassen. Rachdem er gezeigt hat, es liege in dieser Zusammenstellung eine Antithese, wirft er die Frage auf, ob ein heilig Gebäude durch die Rachbarschaft eines Kruges oder Opernhauses unrein werde?

"Ift nicht," fagt er, "vielmehr ein Mohrentopf ber befte Schon-fied jum Gemalbe einer Blonben?"

Er schließt mit der Bitte an seine Freundin, durch eine lächelnde Aufnahme seiner Schutsschrift seinen Horizont vom Gewölf der Sorgen zu reinigen.

Diese Bitte scheint nicht ganz in Erfüllung gegangen zu sein, wie sich aus einigen rathselhaften Worten an Lindner in dem Briese vom 7. Februar 1761 ahnden läßt. Sie lauten: "Par Dieu! point de permission, s'il vous plait, Monsieur. Die kleine Dedicationszeile abzuschneiden und das verbannte Exemplar einem andern anzubinden. Wissen Sie nicht, liebster Freund, daß man nicht seines Nächsten Gut begehren soll? Ich umarme Sie für Ihre gütige Nachricht, und verharre des Reimes wegen bei meinem sentimens: Je presere le depit à l'oubli. Meinen Sie, daß meine Muse ein siebenjährig Kind ist, die nichts als Lesen gelernt hat? Sie versteht auch, was sie liest. Berzeihen Sie mir, daß ich diesen blinden Streich durch Sie habe ausssühren müssen."

Aus dem scherzenden Ton dieser Stelle wird man gewiß schließen können, daß der depit bei der Freundin wohl nicht sehr groß gewesen sei. Bielleicht hatte sie Lindner einige Zeilen geschrieben, aus welchen dieser, der etwa zu sehr den buchstäblichen Sinn auffaßte, etwas anderes herauslas als hamann, dessen Muse kein siebenjährig Kind war.

Wir haben im Borstehenden nur ein Scelett bes hamann's schen Sendschreibens gegeben, um die Uebersicht des Zusammenhangs des Ganzen zu erleichtern. Es möge hier noch eine ausführlichere Stelle folgen, um eine Probe von der Schönheit der Aussubrung im Einzelnen zu geben:

"Warum follte fie (bie Rirchenmufit), die eine Magd 1) im Saufe bes herrn zu fein gewürdigt wird, um fterblichen Geschmad buhlen, wenn der hochfte ihre Niedrigkeit 2) ansieht

<sup>1)</sup> Ne sit ancillae tibi amor pudori Hor. 1. II. Od. IV. 1. (Anf. Samann's).

<sup>3)</sup> Buc. 1, 48.

und fich eben baburch bewegen lagt, Sein Dhr zu ihr zu neigen; was Menschen hingegen entzudt, ein Greuel vor Gott ift 1)."

"Sorgt Gott für 2) die Farmen und Kälber unserer Lippen? 3) — Der sich die Stimme der Raben, wenn sie ihn anrusen 4), gefallen läßt, und den Mund der Säuglinge 5) zum herold seines Ruhmes bereiten kann, zieht den Ernst eines erstidten Seuszers — eine zurückgehaltene Zähre — der spiksindigen Gerechtigkeit des Wohlklanges und dem Nierenfett der Chore vor 6)."

Sörperliches Aebelbefinden des Pruders. Aristoteles. Pentatench. Wolken, ein Nachspiel Socrat. Penkwärdigkeiten. Aufnahme derselben beim Publicum. sindner über dieselben. Dessen Schulhaudlungen. Juchhändler Kanter. sectüre des Koran. Engl. Schriftsteller. Diderot's Cheater durch sessing übersetzt. Lottre néologique et provinciale.

Auch das körperliche Befinden des Bruders wurde jetzt immer besorgnißerregender. "Er hat gestern," erzählt er Lindner in eben demselben Briefe, "zwei Aderlaßlöcher im Arm bekommen; es wollte' aber kein Blut heraus. Heute soll er den Fuß hergeben. Feine Gefäße, die der hypochondrische Kramps noch enger macht, in denen die Säste coagulirt, wo nicht petrissicirt sind. So beurtheile ich seinen Körper. Zum Sausen und zum Lausen ist er nicht zu bringen. Er fängt jetzt an zu arbeiten im Geschmack seiner Kindheit, woraus ich einige Hoffnung schöpfe. Er bemalt seine hebräische Bibel, wie er die Buchstaben nachzog und Bücher verderbte, da er in die Schreibschule ging. Weil ich Beständigkeit und Treue in dieser Arbeit sehe, so gefällt sie

<sup>1)</sup> Buc. 16, 15.
2) 1. Cor. 9, 9.
3) Hof. 147, 9.
5) Pf. 8, 3. Matth. 21, 16.
6) Ref. 1, 11.

mir, sonst ist sie nichts werth, und der stodende Fleiß zu seinem Schaden. Er sitzt wie ein Galeeren-Gesangener dabei. Geduld ist die einzige Arznei, und die giebt mir Gott so reichlich als Eiser. Die Liebe lernt, die Klugheit ist talt. Man muß ein Senie sein, um den Krieg der Elemente in der kleinen Welt zu ihrer Erhaltung regieren zu können. Der Glaube ist aber nicht jedermanns Ding."

Um so überraschender ist die Mittheilung, welche er Lindner am 21. März macht: "Gott weiß," schreibt er, "was ich diese Woche gelitten habe. Mein Bruder hat gestern gepredigt in der Frühe. Hat sich dazu aufgedrungen, hat dazu ganze vier Wochen Zeit gehabt, und da er vor halb sechs bei M. Schönaich sein sollte, schrieb er noch die letzten Worte zu seiner Predigt aus."

Mit seinen Studien hatte es einen guten Fortgang. "Jest habe ich," schrieb er Ansangs März, "Lust, Ostern recht ruhig halten zu können. Den logischen Theil von Aristoteles Werken habe ich schon geschlossen; mit dem Pentateuch komme ich noch mit Gemächlichkeit, will's Gott, zu Ende; und Ruhe ist mir zu gönnen."

Unterbessen war aus seiner fruchtbaren Feder wiederum eine neue Schrift entsprungen. Wir haben schon bei den Socratischen Denkwürdigkeiten die breisache Recension derselben erwähnt, welche die Beranlassung davon war. Er schreibt darüber an Lindner: "Die Anpreisung der Socratischen Denkwürdigkeiten habe ich in den Briefen der R. L. gelesen. Die Bergleichung der Windelmann'schen Schreibart ist der schmeichelhafteste Zug für mich. Die seichte Kritik einiger Stellen macht die Zuverlässigkeit der Anpreisung sehr verdächtig. Als ein Antidot preise ich Ihnen das 57. Stüd der hamburgischen Rachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit vom vorigen Jahre."

hamann war auf eine ungunftige Aufnahme ber Socratischen Dentwürdigkeiten gefaßt, benn er schrieb bereits im Ansfange bes Jahres 1760 an feinen Bruber: "Ich weiß nicht,

ob ich zu gut oder zu schlecht von dieser Arbeit benke, wenn ich mir vielen Biderspruch vorstelle. Sollte ich ein gedrückt, gerüttelt und geschüttelt Maaß erhalten, so weiß ich, daß ich es verdient habe." Also nicht getäuschte Erwartung und Empfindlichkeit, denn er hatte mehr Lob geärntet als er erwartet hatte, sondern die Seichtigkeit des Lobes sowohl als des Tadels hatten ihm noch einmal die Feder in die Hand gegeben.

Doch ehe wir weiter gehen, moge der vollständige Titel hier angeführt werden:

"Bolten. Ein Nachspiel Socratischer Denkwürdigkeiten, CUM NOTIS VARIORUM. IN USUM DELPHINI.

Salve nunc olim nate senex, o sermonum sapientum Venator: tuque sacerdos nugarum subtilium, ehodum Aristoph. Nubes 1).

Dies Motto erklärt den Litel. Gleich den Wolken des Aristophanes find auch die feinigen ein Drama. "Bon den De moiren," fcreibt er, ,,ift ber Schritt jum Drama gewesen; bas ift von der hiftorie jur Poefie; ob ich ben letten und fteilften jur Philosophie bes Socrates magen werbe, mag bie Beit lehren." Er läßt dann auch in acht Aristophanischer Beise feiner Laune ben Bugel ichiegen. Anscheinend ift bie Satyre gwar auf ben Berfaffer ber Socratischen Dentwürdigfeiten gemungt; aber auch nur anscheinend, denn er bemerkt: "der im zweiten Aufjuge ein heidnischer Gaukler gescholten wird, den erklart ber Epilog für einen συμμιμητήν χριςου 2). Finis coronat opus;" in der That trifft sie aber den Samburger Nachrichter und feinen Rollegen in der Rritif. Er felbst schreibt über fie an Lind. ner: "Die Bolten find bas, was fie fein follen. Eingebung und Gelehrsamteit find zwei ftolge Pferde, zwei Bengste, bie ich hier jum Gespann gemacht. Die Runft tann nicht mehr übertrieben werden, ale ich es hier gethan, wer Luft hat, es

<sup>1)</sup> Mir haben es borgezogen, bas Motto wie auch die Stelle aus bem Euripides in latein. Ueberfetjung zu geben, wiewohl beides in ber Schrift felbft fich in der Urfprache findet.

<sup>2)</sup> Bergl. Schr. II, 102. 1. Cor. 11, 1.

von dieser Seite zu beurtheilen. Das Genie kann nicht unbandiger sein, als ich es mir hier erlaubt. Zwei so entgegengesette Gesichtspunkte zu vereinigen, ist nicht jedermanns Ding."

Im Prolog ergeht eine Einladung an alle, die Lust haben, sich zur offenen Tasel des Hamburgischen Rachrichters, der seine Gäste im Feierkleide eines griechischen Herolden 1) zu bewirthen selbst erscheinen soll." "Alle Bögel unter dem himmel, vom königlichen Geschmad des Ablers" werden vorzugsweise reiche Rahrung sinden, denn der "Riesenleichnahm einer unbeschnittenen Schmähschrift soll ihnen zum Besten gegeben werden."

Im ersten Aufzuge erscheint dann "das aus dem Grabe entführte patriotische Denkmal, das in den Hamb. Rachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit im 57. Stück des 1760. Jahres am Ende des Heumonats einem armen Sünder aufgerichtet worden, der sich unterstanden, 4 Bogen in klein Octav zu schreiben" mit sehr gesalzenen Roten in usum Delphini begleitet.

Im zweiten Aufzuge dient dieser Leichnam noch als Fußsteig "um den Socratischen Denkwürdigkeiten näher zu kommen und mit den Blößen ihrer verhüllten Muse der neugierigen Welt eine Augenweide zu machen." "Ich ruse daher einem unberühmten Raturforscher "(seinem sehr geachteten Lehrer Rappolt)" nach, der die grauen Erbsen, das Gewächs seiner Heimath, besungen:

Credite rem Populi tracto SVIS atque MINERVAE,"
wie man sieht mit einer etwas sarcastischen hindeutung auf die große Berschiedenartigseit der beiden Gegenstände seiner Schrift. Der Bersasser der Sokratischen Denkwürdigkeiten erscheint hier als "Gaukler," der, wie die heze zu Endor einen todten Propheten, — einen verstorbenen Philosophen hat wieder erscheinen lassen

<sup>1)</sup> Nam hoc genus tale est ad florentem partem
Semper saliunt praecones: ille est iis amicus.
Quisquis est potens et in magistratibus urbis.
Eurip. Orist. v. 896—98. (Anführung Hamann's.)
Hamann, Leben I.

und die Philosophen (nämlich die Berfaffer der Litteratur-Briefe und namentlich Mofes Mendelssohn in der Recenfion der Socr. D.) geben feiner fcmargen Runft das feltsame Zeugniß, daß es Socrates fei, den er fich ruhmt gefeben zu haben. Aber diefe Philosophen haben fich eben fo wenig um bas gemeine Befen verbient gemacht burch die Rettung dieses Rindes, wie jene bebraifchen Behmutter burch die Rettung Mofes. Gine feinere Politif wehrt folden Autoren mit bem Samb. Nachrichter fcblechterdings bas Schreiben. Man habe jeboch es biefem ju banten, juerft auf die Socrat. Dentw. aufmerksam gemacht zu sein. Nicht die Buchstaben bes Ramens eines Autors, wohl aber die Renntnis ber Perfon, fei folden Recenfenten ein bemahrtes Mittel, bas Wert gut ober bofe zu beurtheilen. Das Berftandniß fei babei eine entbehrliche Sache. Er kommt bann auf die ihm vorgeworfene Dunkelheit. Die Betrachtung über Die Grazien (II, 23) enthalte eine Schutrebe für die von ihm gemahlte Gintleidung. Indeffen tomme hierbei auch febr viel auf bas Auge bes Lefers an. Einfälle, welche Bahrheiten (nämlich folden Meinungen, welche burch allgemeine Zustimmung die Rechte ber Wahrheit usurpirt haben) widersprechen, gefallen nur durch ihre Dunkelheit, unferm Schlummer gunftig ift. Der Autor werbe fich baber schwerlich entschließen, ben Teppich von Dunften, die Beste feiner Tritte in einen klaren himmel ju verwandeln, weil basjenige, was gar ju burchfichtig in biefen Blattern gerathen, wenig Glauben gefunden, wie dies namentlich in der Recension der Litteratur-Briefe fich tund giebt.

Doch die Socratischen Denkwürdigkeiten können sich mit Myrons Ruh trösten. Gerade der Stachel, mit dem auf sie losgestochen worden, beweise die Aehnlichkeit des Bildes; denn auch Socrates ist von den Sophisten solchen Angrissen nicht entgangen. Folgt dann eine Erklärung, was das kryptische Beiwort encyclisch in der angesührten Stelle zu bedeuten habe, und wohin eine gewisse Stelle Julians ziele. Dieser spreche nämlich den jüdischen Schriftstellern einen hohen Geist nicht ab, sinde jedoch

an ihnen auszusehen, daß es denselben an der enchelischen Literatur der Griechen fehle. Man beschuldige nämlich sie, das heiligthum der Wissenschaften gemein gemacht zu haben.

Die Freiheit zu benten werde bei uns nur Bahnfinnigen in Feffeln erlaubt, und die Freiheit ju fcreiben möchten wir ehestens bem zunehmenden Unfraut philosophischer Abhandlungen zu danken haben. Gewisse Schriftsteller seien indeffen genothigt, die am hofe bes Gottes ju Delphi eingeführte Sprache nachzulallen. Folgt nun ber Beweis, wie unwiffend ber Socratifche Schriftsteller in ben Buchftaben ber Alten gewefen fein muffe. Fur den Stuhl Bespafiane, der kein Thron war, konne er nur Baco ale Gemahremann anführen; er habe bie Schlacht bei Marathon mit ber Leuctrischen verwechselt und eine Parallele zwischen Simon von Joppe und Simon von Athen gezogen, bie fehr hinkenb fei, ba beibe von einem gang verfchiebenen Sandwert gewesen, nämlich biefer ein Leberschneiber 1), bergleichen auch Jacob Bohm und mithin ein Professioneverwandter von dem vortrefflichen Tychicus, der fich durch den fiebenhäutigen Schild bee Ajar ober eigentlicher burch feine Gaftfreundschaft gegen ben Rhapsodiften unfterblich gemacht, jener aber ein Gerber.

Der Geist der Alten ist ein sehr atherischer Tisch. Die Schriften des wahnwißigen Schwärmers (wie ihn die Hamb. Rachrichten nennen), Jacob Bohm, habe der Verfasser der Wolken nie das Glück gehabt zu betasten, könne daher auch nicht sagen, ob der Verfasser der Socrat. Denkw. damit eben so ungewissen-haft wie mit den Alten umgegangen sei. Man könne sich übrigens leicht denken, daß er als Alchimist, der sich ja nur mit Gold beschäftigt, davor bewahrt sei, sich mit Pech zu besudeln.

Es folgt nun eine lange Stelle, die fich auf die Mendelsfehnsche Recension bezieht und namentlich die Punkte betrifft, an denen der Recensent Anstoß genommen. Sie enthält zwar eine feine aber bessenungeachtet sehr scharfe Satyre, so daß die

<sup>1)</sup> Diefe Bemerkungen beziehen fich nur auf die erfte Auflage der Socrat. Denkw.; in der fpateren ift beides geandert.

Behauptung hamann's, dieser Recensent sei empfindlicher gezüchtigt worden, als der Nachrichter daselbst ihre Bestätigung sindet. hier können davon im Auszuge nur Andeutungen gegeben werden.

Die Windeln' und die Wiege der Socrat. Denkw. gehören nicht für starke Geister; von den hebammenkunsten; seiner Unwissenheit. Wenn Socrates so viel verstanden hätte als die Philosophen, so würde er nicht nöthig gehabt haben, die heimlichkeiten der Natur auf dem Stuhl kennen zu lernen. Das Unvermögen, dessen sich Socrates bewußt ist, verbot ihm von selbst, Bater oder Lehrer zu werden. Bgl. II, 45.

Bei jedem Leser der Socrat. Denkwürdigkeiten ist die sinnlichste Definition eines Philosophen nämlich die, daß er ein solcher sei, der als Diener der Natur die Bollendung fremder Geburten abzuwarten wisse, vorausgesetzt. Wenn aber davon die Rede ist, daß man kein Philosoph sein dürse, um die Geschichte des Wortes Philosophie in abstracto sowohl als in concreto zu studiren, so verstehe man freilich unter Philosoph etwas andres und zwar einen solchen, der sich über seinen Weister dünkt. Dem Socrat. Geschichtsschreiber gehe es nicht wie dem gekrönten Philosophen 1), der das ptolomäische System mit der Ordnung des Weltbaues verwechselt habe; vielmehr habe ihm der Ueberdruß, der jenem Waler 2) den Pinsel aus der Hand geworsen, denselben in die Finger gegeben.

Die Bereinigung der Unwissenheit und des Genies im Socrates wird mit der Centrifugal- und Centripetal-Kraft verglichen und weiter durchgeführt. Daß der Berfasser der Socrat. Denkw. den Schlüssel genau nach dem Schloß eingerichtet habe, durfe ihm von gewissen Lefern nicht übel genommen werden. Ueber die Wortspiele in den Socrat. Denkw.; über die Zueignung, wie dieselbe zu verstehen.

Alle Muhe von dem namenlosen Berfaffer der Socrat.

<sup>1)</sup> Ronig Alphone X. bon Caftilien.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Protogenes Plin. hist. nat. lib. XXXV c. XXXVI. 20.

Dentw. Anecboten aufzutreiben, fei vergebens gewesen, indeffen habe er ihm einmal schriftlich folgende Anficht von feinem Buchlein mitgetheilt, daß es eine Sammlung von Gelegenheitsgebanten in fich foloffe ze. Wenn nicht gar die Anpreifung ber Socrat. Dentw. in ben Samb. Nachrichten von bem Berfaffer felbft herrühre, fo lagen bedenkliche Merkmale zu dem Argwohn vor, daß gemelbete Recenfenten ben Liebhaber ber langen Beile genauer tennen ale fein Buch. Bei bem Mangel anberweiter Radrichten fei die Entbedung des Recenfenten, daß der franke Rorper und ein Rrampf bes Gehirns fich ben größten Antheil an biefen 4 Bogen in Octav anmagen tonnen, um fo ichagenewerther. Demjenigen, welcher fich barüber wundern follte, wo ber Recenfent zu diefem medicinischen Bericht bas Beug berbekommen habe, diene jur Antwort, dag der Geift der Eingebung in die Zeitungeschreiber gefahren fei. Diefes anatomische Febermeffer, welches in ben Samb. Rachrichten bie Socrat. Dentw. und ben Ropf ihres tranten Berfaffers zergliebert, folle bem Berfaffer ber Wolfen nun ale Schwert bienen, um ben gorbischen Anoten biefer peruanischen Schrift vollends aufzulosen. Dies gefcbieht fobann im britten Aufzuge.

hamann characterisitt sich in dem Briefe an Kant so: "Diesen Augenblick bin ich ein Leviathan 1), der Monarch und erste Staatsminister des Oceans, von dessen Othem Ebbe und Fluth abhängt. Den nächsten Augenblick sehe ich mich als einen Wallsisch 2) an, den Gott geschaffen hat, wie der größte Dichter sagt, in dem Meere zu scherzen."

Im britten Aufzuge herrscht biese Laune vor. Das Sprühen bes Wißes, welches oft bie überraschendsten Schlaglichter um sich wirft, verliert sich jedoch bald in einem erhabenen Ernst und er schließt mit den tiefsten Problemen, die er schon in den Socrastischen Denkwürdigkeiten berührt hat und die den Kern derselben ausmachen.

<sup>1)</sup> Hiob 41, 22. 2) Pf. 104, 26.

Bie bereits am Schluß bes vorhergehenden Aufzugs verfündet ift, wird in diesem die hoppothese bes Rachrichters, daß es bem Berfaffer ber Dentwürdigkeiten an Menschenverftand fehle, beleuchtet und nachgewiesen, daß er im Alterthum viele Leidens. gefährten habe. Dies führt zu ber Untersuchung ber Grenzstreitigkeiten bes Genies mit ber Tollheit. Bergleichung bes Urtheils ber Juben und bes Festus über Paulus. Aristoteles Beobachtung, daß alle Meifter, die fich in Philosophie, Politit, Poefie und Lechnif ausgezeichnet haben, Invaliden gewesen, wird weiter entwidelt; Davide Benehmen bei Achis angeführt u. f. w. Aus allem diesem geht hervor, daß die hiftorische Bahrheit von der Rrantheit des Socratischen Schriftstellers und die poetischen Abnbungen von feinem Genie fehr gut mit einander bestehen tonnen, daß die hamburger Nachrichten die Ausgeburt diefer unnaturlichen Bahrheit, welche namlich ein verwirrt Gebirn und fiechen Leib in dem Berfaffer ber Socratischen Dentwurdigkeiten vorausfest, fich unverschamt jugeeignet hatten, mabrend fie boch nur ibr Pflegfind fei.

Der Schluß, worin hamann insbesondere sein Berhaltniß zu seinen Zeitverwandten und das Schickal seiner Muse unter ihnen mit ergreifenden Worten andeutet, moge hier unverfürzt folgen. Man wird sich überzeugen, daß derselbe mit dem hauptinhalt der Socratischen Denkwürdigkeiten in der innigsten Beziehung steht. Er lautet:

"Sucht keine Blonde unter den Gespielinnen des Apolls Urit ensm fulgure suo 1). — — Jede von ihnen kann sagen: Seht mich nicht an, daß ich so schwarz bin 2); denn das Genie hat mich so verbrannt."

"Ist aber die Thorheit des Genies reich genug, die Weisheit zu ersehen, die durch den Zusammenhang allgemeiner Wahrheiten in die Sinne fällt? Dies ist der Sauptknoten. — —

— — Deus intersit — dignus vendice nodus! 3)

<sup>1)</sup> Hor., Ep. 1, 13, 2) Hopel. 1, 6. 2) Hor. Ep. ad Pis. 191.

Run soll mir der Verfasser der Socratischen Denkwürdigkeiten nicht mehr entwischen; sest ist er wie Proteus durch die Berrätherei seiner Tochter Eidothea; denn durch ihr Eingeben, und durch die betrüglichen häute der Meerkalber gelang es dem Menelaus die List der Berwandlungen zu überwinden, die bei der Rückfehr des grauen Wahrsagers in seine erste Gestalt erschöpft war- 1).

"Bunderliche Muse, die du Götter aus der Erde steigen siehst?) und einem alten Manne einen Rod von Seide 3) schenkest. — Stell mir den Jüngling, dem rachgierige Kameele 4) ihre haare zum Kleide geben, der seinen Kiel in wilden honig tunkt, daß seine Augen wacker werden 5), dessen Beweise den heuschrecken 6) ähnlicher sind, als den Blindschleichen im Gleise des Beges, der die Mode der Proseliten-Tause?) dem levitischen heerdienst vorzieht, eine Bahrheit theurer bezahlt, als der beste Landesvater seine Balletmeisterinnen, der, wie Elias seine Lenden gürtet, da er vor Ahab hinlief, dis er kam gen Jesreel 8). — — —

"Wunderliche Muse, die du pfeifen lehrst, wo niemand Lust hat zu tanzen, Klagen eingiebst, die nicht zum heulen bewegen, weil Deine Lefer den Kindern gleich find, die dort am Martte saßen ")! stell mir den Jüngling, der unsre Schriftgelehrten schelten darf, die den Schlüssel der Erkenntniß haben,

<sup>1)</sup> Siehe bas vierte Buch ber Obpffee. (Unm. Samann's.)

<sup>2) 1</sup> Sam. 28, 13, 14. 3) 2 Mof. 28, 31, 34, 35. 4) Matth. 3, 11.

<sup>5) 1</sup> Sam. 14, 27.

<sup>9</sup> In bem erwähnten Briefe an Rant heißt es: "Tebes Thier hat im Denten und Schreiben seinen Gang. Der eine geht in Saben und Bogen wie eine heuschrede; ber andere in einer zusammenhängenden Berbindung wie eine Blindschleiche im Fahrgleise, der Sicherheit wegen, die sein Bau nothig haben soll. Der eine grade, der andere trumm. Nach hogath's Shstem ist die Schlangen-linie bas Element aller malerischen Schonheiten, wie ich es aus der Bignette des Titelblatts gelesen."

<sup>?)</sup> Sie wurde an folden nach borgangiger Befchneibung bolljogen, welche jum Jubenthum übertraten.

<sup>8) 1</sup> Ron. 18, 46. 9) Buc. 7, 32.

nicht hineinsommen und benen wehren, so hinein wollen 1), der unsern Beltweisen zischt, die ins Ohr sagen: es sei keine Paliege sie, noch Genie, noch Esprit (als von dem Helvetius in groß Octav geschrieben) — — ja, den Jüngling, dessen Kühnheit jenem Könige in Juda 2) nacheisert, der die eherne Schlange zerstieß, die doch Moses auf höchsten Besehl erhöht hatte, und ein Gleichniß des Menschensohnes 3) war, den Sein Gott mit Freudenöl gesalbt hatte über seine Gesellen! 4) Hoch erfreut über des Bräutigams Stimme 5) steht er und hört ihm zu, denn er ist sein Freund; wer die Braut aber hat, ist der Bräutigam — Siehe! Er kommt mit den Wolken! 6)

"Da stund ein Bild vor meinen Augen und ich kannte seine Gestalt nicht. — Eine Stille und eine Stimme; die Stimme eines Predigers, dem das Publicum eine Buste ist, in der mehr heerden als Menschen wohnen. Ber Ohren hat zu hören, der hore!"

"Das Salz ber Gelehrsamteit ist ein gut Ding <sup>7</sup>), wo aber das Salz dumm wird, womit wird man wūrzen? Womit sonst als mit der MQPIA τοῦ χηρύγ-ματος mit thörigter Predigt. 1. Kor. 1, 21."

"Die Bernunft ist heilig, recht und gut; durch sie kommt aber nichts als Erkenntniß der überaus sündigen Unwissenheit, die, wenn sie epidemisch wird, in die Rechte der Weltweisheit tritt, wie einer aus ihnen gesagt hat, ihr 8) eigner Prophet, der Methusalach ) unter den beaux-esprits dieses Geschlechts: Les sages d'une nation sont sous de la folie commune. Riemand betrüge sich also selbst. Welcher sich unter

<sup>1)</sup> Buc. 11, 52.

<sup>2) 2</sup> Kön. 18, 4. 3) Joh. 3, 14. 4) Pf. 45, 8.

<sup>5)</sup> Joh. 3, 29. 6) Offenb. 1, 7. 7) Luc. 14, 34. 8) Titus 1, 12.

<sup>9)</sup> Foutenelle, welcher fast 100 Jahre alt wurde, sagt: On n'est estime sage qu'autant qu'on est sou de la solie commune.

euch buntt weise gu fein, ber werde ein Rarr in biefer Belt, bag er moge weise fein. 1. Ror. III, 18."

"Das Amt ber Philosophie ist ber leibhafte Mofes, ein Drbil 1) zum Glauben 2) und bis auf den heutigen Tag, in allen Schulen, wo gelesen wird, hängt die Decke vor den Herzen der Lehrer und Zuhörer, welche in Christo aufhört 3). Dieses wahrhaftige Licht 4) sehen wir nicht im Lichte 5) des Mutterwises, nicht im Lichte des Schulwises. Der Herr ist der Geist. Wo aber des Herrn Geist ist, da ist Freiheit. Dann sehen wir alle mit aufgedecktem Angesichte des Herrn Klarheit wie in einem Spiegel und werden verwandelt in dasselbige Bild von Klarheit zu Klarheit als vom Herrn des Geistes. 2. Kor. III, 17, 18."

Die Aufnahme ber Wolken beim Publikum war, wie sich erwarten ließ, keine günstige. Der Hamburger Nachrichter war barüber wo möglich noch zorniger, als über die Socratischen Denkwürdigkeiten. Im 57. Stüd des vierten Jahrgangs (1761) sindet sich die Recension der Wolken. Folgendes Pröbchen mag einen ungefähren Begriff des ganzen Machwerks geben. Er nennt den Verfasser der Wolken Tribus Anticyris caput insanabile und fährt dann fort: "Wie gleichwohl aus so einem Kopse eine Schrift, die noch dazu einen halben Bogen stärker ist, als die Socratischen Denkwürdigkeiten, entspringen können, ist nach der allgemein bekankten Entstehungsart der meisten wizigen Schriften gar wohl begreislich. Man stelle sich eine Figur wie einen deutschen Hans-Wurst vor, der sich nach griechischer Comödianten-Wanier das Gesicht mit Weinhesen beschmiert hat.

Dicitur plaustris vexisse poëmata Thespis Quae canerent agerentque peruncti faecibus ora." "Unser deutscher Thespis, der in die griechische Mode so

<sup>1)</sup> Orbilius war ber Buchtmeifter bes Boraj.

<sup>3)</sup> Gal. 3, 24. 3) 2. Kor. 3, 15. 4) Joh. 1, 9. 5) Pf. 36, 10.

närrisch verliebt ist, geht von seinem Borsahrer komischen närrischen Andenkens darinnen ab, daß er nicht einen mit Ochsen bespannten Wagen zu seinem Schauplat macht, sondern man sindet ihn auf einem dreibeinigten Schemel siten nach Art der Priesterin zu Delphi auf ihrem Dreisuse, um ihn herum sieht es sehr gelehrt und witzig aus" u. s. w. Diese Art zu recensiren hat in der That etwas Erheiterndes, und Hamann wußte sie denn auch von dieser Seite auszusaffen und zu Gemüthe zu sühren. Schmerzlicher war es ihm von seinen nächsten Freunden nicht viel besser verstanden zu werden. Mendelssohn, der den Stachel auch wohl gefühlt zu haben scheint, schreibt mit etwas prüder Miene an ihn: "Bon den Wolken haben wir aus Nachsicht gegen den schätzbaren Versasser der Denkwürdigkeiten niemals ein Urtheil gefällt."

Wie Lindner über die Wolken dachte, läßt sich aus der Antwort Hamann's auf seinen diesen Gegenstand betreffenden Brief errathen, woraus wir einige Hauptstellen mittheilen: "Sie predigen mir immer die Liebe. Ist die nicht die Königin der Leidenschaften? Ein Kenner nennt ihre Glut feurig und eine Flamme des Herrn. 1) Ihre Liebe hat aber, wie es scheint, zum symbolo: Thue Du mir nichts, und ich thue Dir wieder nichts. Wenn Sie nicht Leidenschaften haben, so fehlt es Ihnen vielleicht an deren Stelle nicht an Lüsten; die sind so gefährlich als jene."

"Daß ich nicht meine eigne Ehre suche, hätten Sie daran wahrnehmen können, wie ich mit dem Lobe in den Briefen der Litteratur umgegangen bin. Diese hern haben im Geiste gesehen, daß Loben eine gefährliche Sache ist, wenn man nicht recht damit umzugehen weiß, und daß jeder Autor nicht mit einem kahlen Lobe satt gemacht wird."

"Reden Sie nicht so leichtfinnig von Kindern des Lichts und pochen Sie nicht so, daß ich an's Licht kommen soll. Wenn

<sup>1)</sup> Sobel. 8, 6.

meine Stunde kommen wird, so wird meine Gerechtigkeit hell genug hervorbrechen, aber mancher Augen werden es fühlen, und manche Liebesdienste werden zu Werken der Finsterniß offenbar und ihr todter Glanz vernichtet werden. Ich lasse mit Fleiß vieles schlasen, weil die Zeit noch nicht dazu ist. Unterdessen die Athenienser von dem schwanzlosen hunde schwahten, machte Alscibiades mit ihnen was er wollte.

"Meine Leidenschaften würden Ihnen weniger verdächtig und gehäffig vorkommen, wenn Sie mit mir wären. Da aber Ihr Gewissen Ihnen sagt, daß Sie es halb mit dem Hamb. Rachrichter, halb mit den Briefen der Litteratur halten, so trauen Sie mir nicht und ich traue Ihnen wieder nicht."

"Geduld! Geduld! Laffen Sie sich die Zeit nicht lang werben nach Licht. Der Tod ist der große Lehrer, den wir uns wünschen, wenn wir um Licht schreien. Wenn er Sonne und Mond auslöscht unserm irdischen und fleischlichen Auge, die kein ander Licht als das erschaffene erkennen wollen, so wird ein höheres, geistiges, ewiges Licht ausgehen, wo alle Fleden zu Sonnen und alles gemalte Licht hier zu Schatten werden wird."

"Um Ihnen alle Unruhe in Ansehung der Wolken zu benehmen, melde ich Ihnen, daß ich ein Exemplar eben die Woche
erhielt, da ich meine Andacht gehalten. Ich habe also die Erstlinge davon meinem Beichtvater geopfert, unter einem Couvert,
auf daß ich gemalt und nicht geschrieben habe sub sigillo confessionis, damit er dieses wenigstens lesen könnte, wenn daß
übrige für ihn zu sein geschrieben wäre. Er empfing es zwei
Tage vor meiner Beichte, den Tag vorher speiste ich bei ihm,
er schalt mich nicht, ungeachtet wir uns darüber mit einander
unterhielten. Den 11. März wurde ich von der Sündlichkeit
meiner Leidenschaften absorbirt, die ich mit dem 86. Psalm Gott
gebeichtet. Wer will also verdammen?"

"Dies sind facta und Personalien, die ich Ihnen als Freund habe melden wollen. Das übrige Schickal der Brochure geht uns beibe nichts an. Da das Drama der Wolfen nicht

für Kinder, sondern für Behemoth und Leviathan geschrieben ist, so werden die an den Mücken nicht ersticken, welche unter ben Wolken in die Lange und in die Quere tanzen."

Lindner hatte hamann gleichfalls eine Probe seiner eignen Autorschaft zur Beurtheilung überschickt. Es waren Schauspiele, die von den Kindern in den Schulen ausgeführt werden sollten, unter dem Titel Schulhandlungen. Er hatte dabei, wie es scheint, mit pedantischer Gewissenhaftigkeit die zu damaliger Zeit für unverdrüchlich gehaltenen Gesetze der Einheit beobachtet. hierin bestand nun aber auch, nach einigen Andeutungen Hamann's zu schließen, ihr Hauptvorzug, wenn man anders diesen dafür gelten lassen will. Hamann, dem nur der Rutzen der Jugend und ihre moralische und intellectuelle Förderung am Herzen lag, rieth seinem Freunde diese zu seinem Hauptgesichtspunkte zu machen und dem die ästhetischen Rücksichten und Regeln, vor denen er überhaupt, wie sie in jener Zeit sich geltend gemacht hatten, nicht den größten Respect gehabt zu haben scheint, unbedingt unterzuordnen.

Auf eine sehr schonende Beise versteht er dem altern Freunde seine abweichende Ansicht mitzutheilen und ihn auf den richtigen Standpunkt zu führen. Er zieht ihm aus Petron, dem Lieblingsschriftsteller seiner Jugend, viele diesen Gegenstand betreffende, für Lindner sehr belehrende und brauchbare Stellen aus, und knüpft daran seine eignen gehaltvollen Bemerkungen, so daß nicht er, sondern der angezogene Schriftsteller der eigentliche Rathzeber zu sein scheint. Da hamann später für seinen Freund gegen die Litteratur-Briefe eine Lanze einlegt, so werden wir alsbann diesen Gegenstand noch näher in's Auge zu fassen haben.

Lindner hatte sich Hamann's Rath erbeten, ob er die Fabel seiner Schulhandlungen kunftig aus der heiligen Schrift entlehnen solle und dieser antwortete ihm: "Auf meine Entscheidung kann es hier gar nicht ankommen. Rathen möchte ich Ihnen nicht dazu, wenn Sie den Schein eines sittlichen Uebelstandes vermeiden wollen. In diesem Falle wurden Sie sich eine schwere

Arheit aufladen, weil Gegenstände von der Art, eine feinere, forgfältigere, gewiffenhaftere, neuere Behandlung fordern. - -"Fühlen Sie nicht umsonst die Last meiner hande, sondern lasfen Sie bie Gabe Ihres Genies baburch erwedt werben. Rebmen Sie Ihre Fabel, wo Sie wollen, von heiligem ober gemeinem Grunde. Sie werben hierin gludlicher fein, ale Sie es durch meinen Rath werben tonnen. Die gange Sache tommt auf ein neu Gefcopf an, und nicht, ob es einen biblifchen Ramen ober profanen führt. Gin lebend Rind muß es wenigstens fein, beffen fich ber Bater und bie Mutter erfreuen tann, bas bie Dufe Bennoni, bas Publitum aber Bejamin nennt." Diefen Forberungen hat Lindner, wie es fcheint, nicht vermocht, ju genugen, und scheint hamann dagegen in Berdacht gehabt zu haben, daß ibm ber Beschmad an Schularbeiten fehle, wogegen biefer inbeg ernstlich protestirt. "Rann ich es," schreibt er ihm mit freundschaftlicher Aufrichtigkeit, als ein Batriot verschmerzen, daß einer meiner nächsten Freunde eine der größten Bunfte in Deutschland fo fonod hintergeben und jum Ceremonien-Schmause nichte als aufgewärmten Rohl auftischen will? Que faire? fragen Sie. Wo nichts ift, ba hat ber Kaifer fein Recht verloren. Burbe nicht Ihr Amt Ihnen ein tostimonium paupertatis gern unterfcreiben ? Armuth vergiebt man, aber ber Bettelftolg ift eine Sunde gegen ben Staat, worin tein Ramerad dem andern ben Ruden halten muß."

An seinem unglücklichen Bruder hatte er fortwährend ein schweres Kreuz zu tragen. "Mein geheimer Berdruß, "schreibt er am 20. April 1761 an Lindner in Grünhof, "der mich bisher genagt, wird durch die Entsernung meines Bruders vielleicht er-leichtert werden, der eine Condition hier angenommen hat, auf Empsehlung des Dr. Sch... in des Kirchenraths von Wegner Hause. Ich bekümmere mich um seine ganze Lebensart sast gar nicht mehr; unterdessen ist es doch natürlich, daß mir das Schweigen so sauer werden muß, als das Reden. Wer nicht hören will, muß fühlen, sagt das Sprüchwort, und ein anderes:

Wer Bater und Mutter nicht folgen will, wird dem Kalbsfell Gehorsam leisten mussen. Sie transeant haec cum caeteris."

Seine erste Bekanntschaft mit dem Buchhändler Kanter, mit dem er später in so innigem und vielfältigem Berkehr stand und dessen Eigenthümlichkeit bei aller Berschiedenheit von der seinigen er so gerecht zu beurtheilen und zu schätzen wußte, scheint in den Ansang dieses Jahres zu fallen. Er schreibt über ihn: "Er gefällt mir besser als Pertersen, ist aber auch ein wenig zu viel von einem jungen herrn, bezeigt jedoch Treue und Fleiß."

Seine Arbeiten über die Bibel aus der Zeit seines Londoner Aufenthalts vermißte er um diese Zeit und er hatte sich darnach bei dem Rector Lindner erkundigt. Als dieser indeß darüber in Unruhe kam, schrieb er ihm: "Wegen des nachgefragten beunruhigen Sie sich nicht im geringsten. Was weg ist, mag weg sein; was sich sinden wird, soll mir lieb sein. Ich kann eben so gleichgültig als eigennühig thun. Hat Rabner 1) seinen Apparat von Perüken und Manuscripten bei der Belagerung von Dresden verlieren können, so kann ich auch, wie Diogenes, mein Wasser mit der Hand schöpfen, wie ein kleiner Junge; salls ich aber aus dem Fasse nach hof berusen werde, würde ch mir eben keine Schande aus einem weichen Kleide 2) machen."

Seine Studien nahmen unterdessen in der reichsten Mannigfaltigkeit ihren reißenden Fortgang. Das Arabische, welches er erst seit Kurzem angesangen hatte, machte ihm große Freude. Am 11. April schreibt er an Rector Lindner: "Ich habe jett zum dritten Mal auf mein Arabisches angesetzt, und bin acht Tage lang mit so gutem Fortgange Sturm gelausen, daß ich jett Hoffnung habe, bald Meister meiner Absichten zu werden. Meine Knochen thun mir aber so wehe, daß ich heute außerordentlichen Rasttag halten muß. Auf die Woche habe ich mir

<sup>1)</sup> Diefer Unfall, ber ben jobialen Dichter um seine Peruden, nicht aber um seine gute Laune gebracht hat, ereignete sich am 19. Juli des vorhergehenden Zahres.

<sup>3)</sup> Matth. 11, 8.

vorgenommen, einige Paradigmen mit schwarzer und rother Dinte abzuschreiben. 3ch hoffe bis auf ben erften Dai bereitet genug ju fein, ben Altoran anfangen ju tonnen." Dan fieht hieraus, bağ er bei ber Erlernung ber Sprache es fich ernftlich angelegen fein ließ, grundlich ju Werte ju geben, und dag er es nicht verschmähte, die Anfangsgrunde, bevor er weiter ging, fich anzueignen. Doch schon vor diesem Termine war er mit ben muhfamen Borarbeiten fertig und am 20. April schreibt er feinem Freunde in Grunhof: "Mit dem Arabischen bin fo weit fertig, daß der Alforan in der Grundsprache und Golil arabifches Worterbuch jum Gebrauch auf mich marten, und bei biefem Bfluge mochte ich meinen Augen wenig Erlaubniß geben, berumzugaffen." Schon am 5. Mai ift er im vollen Gange. "Ich bin fehr gludlich," fchreibt er dem Rector Lindner, "daß ich alles Gerathe, was ich nothig habe, auf einen Bfiff erhalten tann. Der Befit bavon mare hiefiges Orte unmöglich, fehr toftbar, mir laftiger, ale bas nublichere Leihen, bas une ben Gebrauch einer Sache mehr empfiehlt und jugleich beforbert."

"hinkelmann's Borrede zum Alokran hat mich ganz begeistert und ich habe Lust bekommen, als Unter-Copist mit einem Abgesandten nach der Türkei zu gehen, ehe ich vierzig Jahr alt werde. Daß sehr viele Liebhaber der arabischen Sprache irrende Ritter geworden ihr zu Gefallen, zeigt der Lebenslauf der berühmtesten Gelehrten in diesem Studio."

Damit verband er die Lecture der Entstehung und Abnahme des Türkischen Reichs vom Fürsten Kantemir, die ihm gute Dienste leistete. "Ich habe mit viel Zufriedenheit," bemerkt er, Kantemirs Türkische Geschichte gelesen, und theils die Stärke dieses Mannes in der Kunst des historischen Bortrags, theils unendlich vieles darin über den morgenländischen Geschmad, zu meinen jezigen Arbeiten gefunden." Marins Geschichte Saladins hatte indeß gar nicht seinen Erwartungen entsprochen.

Am 26. Juli freut er fich seinem Freunde melben zu tonnen: "Schon fünf Suren Gottlob über bie halfte des Alforan."

Unter diefer angestrengten Arbeit litten indessen feine übrigen orientalischen Studien nicht. "Bier Tage in der Boche," schreibt er an Lindner in Grunhof, "habe ich jum Morgenlanbifchen ausgeset, Mittwoch und Sonnabend jum Griechischen, wo ich jest den Aristoteles durchlaufe. Jeden Tag erübrige ich noch einige Zeit für das neue Testament, womit ich jest horss hebraicas des Lightfoot verbinde, auch bald Schöttgen baju nehmen möchte. Mein Bruder hat die Berte bes erften, ben lettern erwarte ich von Professor Appte, dem ich Billens bin, die Gelehrsamkeit feiner gangen Bibliothet zu ftehlen, unterdeffen er fein Saus jum Garten baut, und feine Profession eine Beitlang brach liegen läßt." Am 20. Juni schreibt er: "Seute Gott Lob die Woche mit dem 45. Capitel Jeremia befchloffen." Bu gleicher Zeit mar er mit ben politischen Buchern bes Ariftoteles ju Ende gekommen. "Run", schreibt er, "kommt die Rhetorik, Poefie und Metaphyfit."

Aber diese Riesenarbeit bei den Werken des Alterthums erschöpfte keineswegs seine geistigen Kräfte; er behält deren noch genug für die neuere Literatur übrig. "Beil ich nach dem Abendsessen nicht Lust habe, etwas ordentliches vorzunehmen," heißt es in einem Briese an den jüngern Lindner, "so ist es mir einzgefallen, meine englischen Bücher, besonders die Dichter viertelstundenweise zur Gemüthsergöhung zu wiederholen. Ich merke, daß diese verlorne Arbeit auch das ihrige abwirft und dieser Einfall hohe Zeit gehabt, wenn ich mein Englisch nicht ganz hätte vergessen wollen." Dem Rector Lindner theilt er einiges von den Früchten dieser Lectüre mit, begleitet von sehr lehrreichen und anziehenden Bemerkungen.

Aber auch die Französische Literatur wurde von ihm nicht außer Acht gelassen. Gine bedeutende auch für Deutschland burch Lessing sehr folgenreiche Erscheinung 1) fesselte seine Ausmerksamkeit. Die Uebersetzung von Diederot's Theater war ihm zu Gesicht

<sup>1)</sup> Die erfte Musgabe ber Leffing'iden Ueberfehung mar ichon im vorigen Sahre ericienen.

gekommen und er unterläßt es nicht, sich gegen seinen Freund Lindner sehr aussührlich darüber auszulassen. "Saben Sie schon das Theater des Diderot gelesen?" schreibt er ihm. "Ich habe einen ganzen Nachmittag gestern an dieses Buch verschwendet, ohne es mich reuen zu lassen, besonders da mir der zweite Theil ganz fremd gewesen. Die Abhandlung an herrn Grimm kann sehr nüglich sein für einen Schriststeller, der in der dramatischen Dichtkunst arbeiten will. Diderot kennt Regeln, so gut als der beste Schulmeister sie verstehen und mittheilen kann; aber dieser Philosoph sagt, wie ein halber Mystiker, daß dassenige, was uns führen und erleuchten muß, nicht Regeln sind, sondern ein etwas, das weit unmittelbarer, weit inniger, weit dunkler, und weit gewisser ist. Was für ein Galimathias in dem Munde eines Weltweisen wie Diderot ist? Der hausvater hat mich in einigen Stellen sehr erweicht und gerührt."

Aber weder Lessing noch Diderot waren im Stande ihm im Geringsten die Unbefangenheit und Selbstständigkeit des Urtheils zu rauben. Er fährt fort: "Was Lessing von den Fabeln und Diderot vom Drama geschrieben, kann demjenigen sehr zu Statten kommen, der die Quellen der Poesie und der Erdichtung weiter entdecken will, als diese beiden Schriftsteller ihnen haben nachspüren können, weil sie das Irrlicht einer falschen Philosophie zum Wegweiser gehabt. Um das Urkundliche der Natur zu tressen, sind Nömer und Griechen durchlöcherte Brunnen. Bon der Farbentheorie eines Newton ist noch eine große Klust dis zur Lehre vom Licht. Weinungen sind bloß vehicula der Wahrheit und nicht die Wahrheit selbst. Bon dieser philosophischen Abgötterei unser Jahrhundert zu überführen, ist unmöglich; kein Wunder, wenn Naron und die Hohenpriester des Publikums selbst Gößendiener sind."

Daß hamann noch auf eine andere Beise veranlaßt wurde, sich mit ber Frangösischen Literatur bergestalt näher zu beschäftigen, daß er sogar sich entschloß, sie durch eine selbst versaßte Schrift zu bereichern, werden wir gleich ausführlicher zu berichten haben. hamann, Leben I.

Um diese Zeit waren Moses Mendelssohns philosophische Schriften, hirzels Wirthschaft des philosophischen Bauers, Spaldings Gedanken über den Werth der Gefühle im Christenthum, Wielands Gedichte aus den Jahren 1752—58 erschienen; hamann erwähnt ihrer indessen weder lobend noch tadelnd. Rur der schon im vorigen Jahre herausgekommene harlefin oder Bertheidigung des Grotesk-Komischen von Möser hatte seine Beachtung gefunden.

Wenn wir uns nach dem Borhergehenden die geistige Thätigkeit Hamann's zu dieser Zeit in ihrem ganzen Umfange vergegenwärtigen, so wird es gewiß nicht als eine Uebertreibung erscheinen, wenn er darüber in späterer Zeit an Lavater schreibt: "Ich ließ mich dunken den Jordan mit meinem Munde auszuschöpfen."

Die Beranlassung zu seinen beiden nächsten Schriften, dem Französischen Project und der Lettre neologique et provinciale erzählt er in einem Briefe an Lindner so: "Mit der Warschauer Post erhielt ich die Inoculation du bon sens 1) mit der beiliegenden Adresse:

o vos admoniti — — Virg.

Nimm hin, du sterbliches Gerippe Apollons! nimm hin dieses Buch und wage dich nie wieder über den Rubicon der Narrheit. Socrates der jüngere.

"Jest werden Sie das Motto aus dem Lucan vor dem Auszuge" (Hamann nennt das Französische Project eine Uebersetzung im verjüngten Maßstabe) "verstehen. Ich vermuthe auf einen guten Freund in Schlesien, der mir diesen Streich gespielt <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Inoculation du Bon Sens à Londres 1761. Eine anonym erschienene Schrift, beren Berfaffer ber Abt Cober war.

<sup>2)</sup> In der Borrebe jum II. Theil von hamann's Schriften findet fich die Bemertung, daß er bei diefem Streich seinen ehemaligen Schuler, den Baron d. Witten, in Berdacht gehabt. Wie sich das mit hamann's obiger Aeußerung reimen läßt, ift nicht recht klar. Gegen Mendelssohn außert er den Berdacht, daß die Berfasser der Litteratur-Briefe bielleicht die Schuldigen seien, was indes bieser in Abrede stellt.

Wie weit dies eintrifft, weiß ich nicht, bekummere mich auch nicht. Erwählte also biesen Beg zu antworten und machte mir diesen kleinen Wink eines Unbekannten zu Rutz, so gut ich konnte."

Der ganze Titel ber zulett genannten Schrift hamann's lautet vollständig nach ber ältesten Quartausgabe: Französisches Project einer nühlichen, bewährten und neuen Einpfropfung. Ober Beplage zum Ragazin für Alle, welches in den Königsbergischen Frag'- und Anzeigungs-Rachrichten einen treu fleißigen Abbruck der auserlesensten Collectaneen und Stückgüter aus dem Ballast einer Privatbibliothet in sich hält, zum allgemeinen Gebrauch jeder Leser nach Standesgebühr und zu besonderer Nothdurft einiger Aerzte, Landwirthe und Naturkundigen, denen ihre Praxis nichts als Auszüge zu lesen erlaubt. Thorn! Motto:

Lucan II. 496.

— — Non si tumido me gurgite Ganges Summoveat, stabit jam flumine Caesar in ullo. Post Rubiconis aquas.

Obgleich hamann diese kleine Schrift nur als eine verkurzte Uebersetzung angesehen haben will, so trägt sie doch so unverkennbar den Stempel seines Geistes, ist eine so freie, selbst in der Folge der Gedanken nicht immer mit dem Original übereinstimmende Bearbeitung, die durch willkurliche Zusätze seinen Zwecken dienstbar gemacht ist; daß man sie mit Recht als sein Geisteseigenthum betrachten kann.

Die lettre néologique 1) ist die erste Schrift, welche hamann in Französischer Sprache herausgab. Er schreibt daher an Lindner: "Es sind viele Fleden darin, um die Jungfrausch aft der Muse zu legitimiren, wie geschrieben steht 2)."

<sup>1)</sup> Der Herausgeber bes VIII. Theils von Samann's Schriften bedauert es, in ben am dunkelften gebliebenen Essais à la Mosalque nicht einige halbgewiffe Erklarungen sicherer ju besiben, um fie geben ju konnen. Uns hat ein Exemplar vorgelegen, das mit besonders reichen Ranberklarungen Samann's berseben war.

<sup>2) 5.</sup> Mos. 22, 17. Lintea infecta sanguine rupti hymenis, in qu ibus

hamann hatte bei ber lettre neologique nicht allein bie Inoculation du B. S. im Auge, sondern auch die beiden Schriften von Premontval: Préservatif contre la corruption de la langue française en Allemagne und Vues philosophiques. Bon erfterer giebt Berber einen Auszug 1). Die andere Schrift beschäftigt sich mit ber Widerlegung ber Bolfischen Philosophie. Diese ift nun augenscheinlich ein Gegenstand bes Angriffe in der lettre neologique, die wahrscheinlich auch eben daher ihren Namen hat, weil fie von der damals herrschenden Bolfischen Philosophie oder philosophischen Orthodoxie febr abweichende Ansichten aufstellte. Provinciale aber nannte fie bamann wohl in Anspielung auf die lettres provinciales Pascals; benn wie biese bie religiose Sppochrifie ber Jesuiten mit beißenber Satyre verfolgte, so richtete hamann aus der Broving seinen Angriff gegen eine immer mehr ausartende, vornämlich in ber hauptstadt florirende Philosophie, die ihr treuester Anhanger Mofes Menbelssohn fehr bezeichnend in seiner letten Schrift eine "verpestete Freundin" nannte.

Sie hatte damals "in Berlin, die für eine Pflegerin der großen Göttin Litteratura und des Parisischen Geschmack weltberühmt" war, viele Berehrer.

Der Bon Sens, welcher nach ber Inoculation du B. S. besonders ein Erbtheil der Deutschen sein follte, wird einer nähern Prüfung unterworfen. Der damals so hochgepriesene sogenannte gesunde Menschenverstand, der mit Berachtung auf alles herabsah, was nicht in seiner niedrigen, beschränkten, sinnlichen Sphäre lag, wird von hamann namentlich im Gegensah zum Genie und zur Erkenntniß höherer Wahrheit beleuchtet und gewürdigt.

Aber auch gegen einen weit machtigern und gefahrlichen Gegner find feine Baffen gerichtet, gegen den "unverschämteften

congessus primum fuerat maritus cum virgine, quae parentes servare solebant.

<sup>1)</sup> Berte gur Philosophie und Geschichte B. 14, S. 71. ff.

Spernologen und Birtuosen, hiero- und Sysophanten seines Jahrhunderts," vor dessen Geist selbst sein großer König zu hamann's tiesem Schmerz sich bewundernd neigte. Stellen sowohl aus Boltaire's wie aus Friedrich's Briefen sind in die lettre neologique verwebt. Wenn man alle diese Berhältnisse erwägt, so muß man wahrlich den Muth bewundern, womit hamann gegen einen Boltaire, dessen boshafte Satyre damals so sehr gefürchtet wurde, und zwar in dessen eigner Sprache in die Schranken trat. Die Polemit gegen Boltaire war übrigens ein Feld, auf dem er an Lessing einen kräftigen Mittämpfer hatte.

Wir geben nun den vollständigen Titel, um dasjenige zur Erläuterung hinzuzufügen, was nach dem Borhergehenden noch erforderlich scheint. Lettre neologique et provinciale sur L'Inoculation du Bon Sens — pour les sous.

Pour les Anges et pour les Diables.

Edition Seconde corrigée par un Esprit administrateur revue par moi à Bedlam.

Als zweite Ausgabe erscheint die lettre erst in den Essais, mithin wird der Zusat in der frühern gesehlt haben. Bei dem Rotto bemerst Hamann: Vers emprunte de Mr. de Voltaire le Diable des poëtes modernes!) und zu den Worten de Bedlam: Comme on appelle St. James l'Hôpital ou les petites maisons des Rois en Angleterre; ainsi Bedlam est le Palais des sous à Londres. Le slegme Anglais que l'Auteur de l'Inoculation recommande aime surieusement la prononciation lacée ou compendieuse. Bedlam vaut dire Bedlehem.

Jacobi schreibt an seinen Bruder über hamann: "Es ist wunderbar, in welch hohem Grade er fast alle Extreme in sich vereinigt. Deswegen ist er auch von Jugend auf dem principio contradictionis, so wie des zureichenden Grundes von herzen

<sup>1)</sup> Hus bem Gebichte: Stances sur les postes épiques. Voltaires Qeuvres, tome 12 p. 283.

gram gewesen und immer nur der coincidentise oppositorum nachgegangen. Die lettre neol. bietet für diese Abneigung Hamann's hinreichende Belege.

Doch wenden wir uns jest zur Ueberficht des Inhalts diefer lettre.

# §. 1.

beklagt sich hamann, daß das oben erwähnte billet-doux den Faden seiner orientalischen Studien zerrissen habe. Da es nun aber einmal nicht mehr zu ändern sei, so soll die Bestie wenigstens haare lassen und er hofft, daß eine Exspectoration über dies wohlmeinende Project der Einimpfung seinen Freunden am Ende besser behagen werde, als das Grummet einer vielzüngigen Muse.

## §. 2.

entschließt er sich, ihnen einen kurzen Abrif ber Biece zu geben. Der Geist des ganzen Trodels sei in kurzen Worten der Rath, die schöne Natur der Englander, Spanier, Italiener und Deutschen nachzuahmen.

# **§**. 3.

Diese Einimpfung von 7 Flüssigkeiten, die am Ende noch schlechter sind, als die Kinderblattern der Frivolität, scheint hamann indessen einigermaßen befremdend, so wie die schöne Ratur der andern Bölker, die doch nur eine gleichartige Berderbniß mit der Eitelkeit der Franzosen ist, zuletzt eine herstellung des Bon Sons durch diesen nationalen Galimathias und pot-pouri verborgener Eigenschaften.

# §. 4.

Aus der Afche diefer Chimare foll alsbald ein Phonig er-

#### §. 5.

Das Genie und die Freiheit umschließen Großbritanniens, der Geschmad und der Luxus Frankreichs, aber der gesunde Menschenverstand Deutschlands Horizont. Thatsachen, welche dies außer Zweisel setzen, und Zusicherung, daß der gesunde Menschenver-

fand der deutschen Philosophie nach der Universal-Monarchie strebe.

## §. 6.

hamann fühlt fich nicht im Stande, die hyperboreische Beisheit gebührend zu preisen.

# §. 7.

Er kann indessen nicht unterlassen, sich diesem Tempel von papier maché, den die gesunde Bernunft unserer Philosophie verdankt, zu nahen. Anspielung auf den Antheil Leibnipens und Wolfens an dieser Philosophie 1).

## 8.

Bergleichung der beiden Principien des Bon Sons mit den Zwillingsfaulen Jakim und Baaz im Salomonischen Tempel, den Symbolen der Freimaurer. Ueberschwengliches Lob derselben. Bunsch Hamann's, diese beiden Pfeiler des Spanischen Schlosses der Philister umfassen und, gleich Simson, diese unter den Trümmern begraben zu können.

#### §. 9.

Die Philosophie in Deutschland hat hauptsächlich diesen beiben Principien ihre Allmacht zu danken. Worin diese besteht. §. 10.

Behe dem, welcher den einfältigen Glauben unserer Bernunft an der Infallibilität des Syllogismus und an der Transsubstantiation der Symbole des gesunden Menschenverstandes prüft.

#### 8. 11.

Der Biederhall der Panschen Flote der gesunden Bernunft hat die Balder Deutschlands erfüllt. Die Gesange seines Orpheus entzüden die Tropse bis ins dritte Stodwert der Empyreischen Metaphysik (es lebe Pharao!), ohne die Leiter des individuellen Details, und lehren die Götter Affatischer Gärten (Mar-

<sup>1)</sup> Hamann bemerkt zu diesem S. und zwar bei Chauve-Souris Résolution du problème cabalistique: Les nombres rémarquent l'ordre des lettres, les zeros celles, qui n'ont aucune valeur de signification, und bei den Worten le R. père — de l'École Crusienne.

schälle von Frankreich) unabhängig von ihren Truppen, dem Terrain, den seindlichen Streitkräften und den Tücken des Zusfalls, der die Helden überrascht, wie der kleine Schütze der Cysthere in ihrem Regligee die Frauen, Schlachtplane zu machen.

§. 12.

Folgen dieser Philosophie für Europa.

§. 13.

Auch Frankreich wird nicht langer den Zaubertonen der beutschen Philosophie fein Dhr verschließen.

§. 14.

Wenn die Liebe jum Baterlande in Frankreich es erst dahin gebracht hat, daß die Müden, Schmetterlinge und Eintagssliegen der Thorheit ausgerottet werden, wie die Religion das Schreckbild verjagt hat, welches unfre Kirchen erzeugte, dann können wir Deutschland Glück wünschen über den neuen Zuwachs seiner Bevölkerung und Jeiner Cultur.

**§.** 15.

hamann, ber zu Königsberg am Pregel und ber Ratbach in ber Laube feines Gartchens zurückgezogen von der Belt seinen humanistischen Studien nachhing, vergleicht sich dem Elias am Bache Arith, welchem die Raben seine Nahrung brachten.

Er nimmt Abschied gleich Cafare Geift auf Bieberfeben in ben Philippischen Kelbern 1).

Hamann versandte verschiedene Exemplare dieser Epistel und versah sie mit geeigneten Ausschiften, z. B. an Gellert: à la muse veuve de Gellert, qui amasse du bois pour faire encore un petit pâté de morale avant que de mourir, wobei er seinen Freund Lindner auf Gellert's Brief an Rabener verweist. Dieser erhält ein Exemplar mit der Ausschift: à M. Rabener mon beau-frère en Appollon, concourant au grand oeuvre und dem Motto: les violans le ravissent 2). An Premontval mit einem Compliment über das Mollibit des Horaz.

<sup>1)</sup> Shakespeare's Julius Caesar, act. IV, sc. 2 in fine.

<sup>2)</sup> Matth. 11, 12.

Hamann gestand übrigens zugleich seinem Freunde Lindner: "Die lettre neologique ist nichts als ein caecus catullus ober ein kleiner Spürhund, dem der Jäger bald nachfolgen muß, wenn es recht zugeben foll. Ich denke wohl bisweilen daran, aber noch habe ich kein herz."

Glose Philippique. Hamann's Pruder hanslehrer. Amgang Jeendigung des Alkorans. Linduer nicht mehr in Grünhof. Hamann über
die beiden jungen Parone. Konffean's Nene Heloise. Artheil darüber an Jinduer. Mendelssohn darüber in den Litteratur-Priesen. Chimärische Einställe und Mendelssohn's Antwort. Inldert Kulm. Hamann lehnt ab, Mitarbeiter zu werden. Lessing's Kücktritt. Studium des Plats.
Aosthotica in nuco.

Erst bei den im folgenden Jahre herausgekommenen Essais à la Mosaïque mit dem Motto: — il n'est plus ri en, qu'un Philosophe craigne. Socrate est sur le Trône et la verité regne 1), und einem Panskopf auf dem Titel, findet sich die Fortsehung unter dem Titel Glose Philippique mit dem Motto: Barbare! ouvrez les yeux 2) à Tidurnroad.

Es ist eine scharfe Satyre und wahre Philippica, namentlich gegen die Korpphäen der damaligen Französischen Literatur, "ces Philosophes serpens, qui sont les plus fins Sophistes entre tout le bétail et entre toutes les dêtes des champs, parcequ'ils marchent au rocher du Génie sur leur ventre et mangent la poussière par Gout." War die lettre néol. mehr sur Bed-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mus Boltaire's Réponse à une lettre dont le Roi de Prusse honora l'auteur à son avancement à la Couronne. Oeuvres I, p. 185.

Ode au Roi de Prusse sur son avénement au trône. Oeuvres I,
 230.

lam berechnet, so eignete sich die Glose Phil. dagegen mehr für Tyburnroad. Außerdem ist diese auch noch als Commentar jener anzusehen. In dem Worte Philippique liegt zugleich eine Anspielung auf das versprochene rendez-vous am Schlusse der Epistel. Da beide Schriften eine so nahe wechselseitige Beziehung haben, so darf die verschiedene Zeit ihrer Entstehung kein hinderniß sein, sie gleich hier folgen zu lassen.

Sie beginnt mit Andeutung ber Umftanbe und Zeitverhaltniffe, unter benen bie lettre neol. entstanben.

Nachdem er sie aus dem Lethe zum Zweck einer neuen und verbesserten Ausgabe gezogen hat, beschließt er, sie zu adoptiren, wie die Lochter des Pharao 1) den Moses.

Premontval, der Schutzeist der Franz. Sprache, habe zwar getobt, als er sie gelesen, habe jedoch nicht gewagt, ihr eine üble Nachrede zu bereiten.

Schicksal des Genies beim Publicum. Auf die Elite der Leser hat der Schriftsteller sein Augenmerk zu richten. Weder die Philosophes machines, noch die Philosophes plantes 2), am wenigsten die Philosophes serpens gehören dahin.

Er schreitet bann zur Darlegung des Entwurfs der lettre neol. und geht fie paragraphenweise durch.

Bir heben nur einiges baraus hervor.

Im §. 4 macht sich hamann über sich selbst lustig, weil er eine Impfung vorschlage, welche in der That die des ehrlichen Inoculisten an Abgeschmadtheit und Unziemlichkeit übertreffe.

Nachdem er die 16 §§. durchgegangen ist, fährt er fort: Die Analyse dieses Meisterstücks eines Unbekannten (der lottre neolog.) habe zur Auffindung des Ecksteins gedient, auf den die Anordnung seiner Ideen sich stützte. Die Grund-Hypothese ist das punctum saliens seines Projects (§. 5). Er fordert

<sup>1)</sup> Thermutis hieß fie nach Josephus.

<sup>2)</sup> La Mettrie, ber bei Friedr. d. Gr. in Ehren ftebende Argt fchrieb: l'homme machine, l'homme plante, l'art de jouir.

zur Untersuchung auf, ob die Seele desselben Gold oder nur Brinzmetall sei.

Er stellt England und Frankreich das Horoscop und läßt sodann den Genius Deutschlands auftreten und die Frage auswersen, ob es denn der don sens sei, der Friedrich d. Gr. 1) gelehrt habe, Bunder zu verrichten, und der es ihn habe gelingen lassen gegen das Biderstreben so vieler Nationen und die eitlen Entwürse so vieler Bölker. Bergleichung des Zeitalters Boltaire's und des Socrates. Obgleich sich unsere Beisen an der Naivität erbauen, womit ce grand Original de la bêtise ironique den Schirlingsbecher trank, so verschlucken sie doch dem Rithridate nach das Opium, welches den don sens der Epicuräer, Eunuchen und Areopagiten ersehen soll.

Endlich bemerkt er: "Es giebt brei Dinge, bie mir zu wunderbar sind, ja vier, die ich nicht verstehe, nämlich einen Menschen von gesundem Berstande, der den Stein der Beisen sucht — die Quadratur des Cirkels — die Meereslänge — und einen Menschen von Genie, der die Religion des gefunden Menschenverstandes affectirt."

Hamann führt darauf den Apostel Paulus redend ein und legt ihm einen tiefsinnigen Sermon in den Mund.

Rach ben Worten bes heiligen Paulus erfolgt ber Schluß aus ber Offenbarung bes heiligen Johannes.

Wie man es in hamann's Schriften überall findet, so ift es auch hier der Fall. Er begnügt sich niemals damit die Geisel der Satyre gegen die Thorheiten seiner Zeitgenossen zu schwingen; das ist nicht sein höchster Beruf, so kräftig auch in dieser hinsicht seine Wirksamkeit gewesen ist. Seine hauptaufgabe ist es immer, ihnen den Weg zu einer höhern Erkenntnis und einem höhern heiligthum zu zeigen, als dies, wie wir gesehen haben, dem Socrates vergönnt war. Der Schluß seiner Schrif-

<sup>1)</sup> An dies von uns benutte Eremplar der Essals war ein Bogen mit Ausgugen aus Friedrichs d. Gr. Gedichten angeheftet und namentlich aus feiner L'art de la guerre.

ten pflegt daher in der Regel voll großer erhebender Gedanken zu sein, die mit einer so eindringlichen Wärme und Innigkeit den Lefern ans herz gelegt werden, um sie zu großen Entschliebungen zu reizen.

Einige Stellen baraus mogen als Beleg bes Gefagten bienen: "Mes enfans," dit-il (St. Paul) à la circoncision et au prépuce du genre humain, "je ne me suis proposé de savoir autres choses 1) parmi vous que JESUS-CHRIST et JESU-CHRIST crucifié<sup>2</sup>) parcequ'en lui tous les trésors de science sont enterrés 3) et la suffisance de la Divinité réside en lui corporellement 4). L'Évangile, dont je suis accrédité, est la sagesse de DIEU mysterieusement cachée 5), — — l'Encyclopédie d'un Génie Créateur, qui par l'énergie de ses bon-mots 6) fait sortir du néant et rentrer dans le néant l'univers représentatif; — — d'un Génie Médiateur, que la prédilection pour les Cadets du monde matériel et spirituel sugéra le stratagème de participer au sang et à la chair 7) l'uniforme de la nature humaine, pour détruire comme le Roi d'Ithaque en lambeaux de gueux, les riveaux de sa Pénélopé, accusée à faux par les petits-maîtres Zoiles 8) - d'un Génie Auteur, qui sonde toutes les choses même les choses profondes de Dieu 9). — Le style de ses Mémoirs pour servir à l'histoire du ciel et de la terre, surpasse tous les talens bornés et touche à deux extrémités 10)

<sup>1) 1.</sup> Cor. 2, 2. 2) 1. Cor. 1, 23. . 3) Col. 2, 3.

<sup>4)</sup> Col. 2, 9. 5) 1. Cor. 2, 7.

<sup>9)</sup> Pf. 33, 6. Hamann ergablt von Longin, bag ibn ber Blig bes erften mofaischen Bon-mot auf ber Stelle gerührt habe. f. Schr. IV, 186.

<sup>7)</sup> Debr. 2, 14. 8) Boltaire's Rritifen bes homer gieben ihm bon hamann oft ben Bei-

namen Bollus, zuweilen aber auch bes Anti-Homer's zu.

<sup>9) 1.</sup> Cor. 2, 10.

<sup>26)</sup> Boltaire fagt bom Birgil: Comme les talens sont bornés et qu'il arrive rarement, qu'on touche à deux extrémités à la fois il n'étoit plus le même, dit-on, lorsqu'il écrivoit en prose.

à la fois; c'est un argent affiné au fourneau de terre, épuré par sept fois 1); c'est le doigt d'un DIEU, qui se baisse, penchant en bas pour écrire sur la terre 2), d'un DIEU, qui donne en poux aux mignons de Pharaon la démonstration de son existence et de sa jalousie souveraine 3). — O Eternel! que tous tes oeuvres sont magnifiques 4); tes pensées sont merveilleusement profondes 5). — Les chargés d'affaires de JESUS-CHRIST sont le spectacle 6) du Public - le spectacle des Anges (car Satan lui-même se déguise en Ange de lumière et ses Ministres aussi se déguisent en hérauts de justice mais leur fin sera conforme à leurs Oeuvres en vingt quatre Tomes 7) — le Spectacle des écrivains sages, forts et en vogue. Nous sommes fous pour l'amour de CHRIST, faibles, blâmés, piacula mundi, la Canaille de la République des lettres 8), — comme séducteurs et toutefois étant véritables 9) — pareils aux Copistes de virorum obscurorum et toutefois des Flambeaux au milieu de la génération corrompue et perverse 10; Citoyens de la ville du grand Roi sur une montagne 11), qui ne peut point être cachée; — — comme n'ayant rien et toutefois possédant toutes choses et enrichissant plusieurs par nos aumônes 12)."

"C'est pourquoi nous ne proposons que du Scandale et de la folie 13) pour le monde et pour les princes de ce

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pf. 66, 10. — 119, 140.

<sup>2) 30</sup>h. 8, 6. A Socrate Chrétien de Balzac Discours VII, 62: Ecoutez un oracle, sorti de la bouche du Cardinal du Perron, que nous allions consulter à Bagnolet. Deux choses, disoit-il, qui sont separs partout ailleurs se rencontrent et s'unissent dans la sainte écriture, le Simplicité et la Majesté, il n'y a qu'elle seule, qui sçache accorder deux caractères si differens. (Anmertung Hamann's.) 5) Pf. 92, 6. 7.

<sup>4) 901. 40, 6.</sup> 3) 2. Mof. 8, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) 2. Cor. 11, 13. 14. 15. •) 1. Cor. 4, 9.

<sup>8) 1.</sup> Cor. 4, 10.

<sup>10)</sup> Phil. 2, 15. 9) 2. Cor. 6, 8.

<sup>13) 1.</sup> Cor. 4, 9.

<sup>11)</sup> Matth. 5, 14. 35.

<sup>15) 2.</sup> Cor. 6, 10.

Siécle, mais il y a du bon sens dans notre temoignage de DIEU pour les initiés, passés et parfaits. La parole de la Croix est le plus grand Scandale 1) aux yeux des Théologiens orthodoxes et des Moines superstitieux, parcequ'elle manifeste le scandale mysterieusement caché dans le levain des Pharisiens 2); c'est la plus grande Folie vis-à-vis d'un Philosophe du bon sens et d'un esprit fort parcequ'elle manifeste le levain des Sadduciens et la folie mysterieusement cachée dans le Goût du Siècle d'Hérode, mais pour les Elus c'est un Système automate 3) et vivant des vérités, que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point ouies, qui ne sont point montées au coeur de l'homme 4), que l'écrivain machine, plante animal ne comprend point et qu'il ne peut même entendre; car l'Esprit, qui est de Dieu, peut seul nous réléver la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu en justifiant les pécheurs et en condamnant ceux, qui se justifient eux-mêmes."

"CELUI, qui a des yeux comme une flamme de feu <sup>5</sup>), connoît les menuës Oeuvres, l'affliction, la pauvreté <sup>6</sup>) du bon sens et la richesse de bonne foi en ses Anges, qu'il fait du feu brulant <sup>7</sup>). — Leurs paroles, il est vrai, se perdent en l'air, se perdent en l'air comme du vent; mais à la fin ce vent acquiert une force, qui renverse le Trône de ces prétendus Précepteurs et de ces Ennemis réels du Genre humain, qui osent dire, que l'amour du genre humain fasse leur caractère <sup>8</sup>) — —."

<sup>1) 1.</sup> Cor. 1, 18. 2) Matth. 16, 6. 12. Marc. 8, 15.

<sup>\*) 1.</sup> Cor. 1, 24. 4) 1. Cor. 2, 9. 5) Offenb. 1, 14.

<sup>9)</sup> Offenb. 2, 9. 7) Debr. 1, 7.

<sup>8)</sup> Boltaire schreibt an Friedrich II. als Krondriuz am 26. Aug. 1736: "Vous savez, Monseigneur, que le mieux, qu'on puisse faire, c'est d'adandonner à eux-mêmes ces prétendus précepteurs et ces ennemis réels du genre-humain. Leurs paroles, quand elles sont negligées, se perdent en l'air comme du vent, mais si le poids d'autorité s'en mêle, ce vent acquiert une force, qui renverse quelquefois le trône.

"CELUI, qui a la clef de David, qui ouvre et nul ne ferme, et ferme et nul n'ouvre 1) — connaît le blasphème de ceux, qui se disent être Auteurs de bonne foi, de goût et de bon sens et ne le sont point, mais sont de l'Académie de Satan 2). — Voici IL fera venir les Académiens de Satan, qui se disent Auteurs de bonne foi, du goût et de bon sens et ne le sont point, mais mentent. — —"

"LE VOICI! — IL vient comme le larron — et tout oeil LE verra et ceux-mêmes, qui L'on percé. — — Oui Ainsi soit il <sup>3</sup>)!"

Benn hamann in ber Glose Philippique bas Genie feines großen Königs erhoben bat, bas ihm ben Triumph über alle seine Begner bereitete, so unterläßt er es boch auch nicht, feine Schwächen zu berühren. Dies tonnte freilich nur indirect und andeutungsweise in feinem Berhaltniffe ju feinem Landesvater geschehen, indem er Worte, die eigentlich nur Salomo, bem Ronige Ifraele, galten, eine folche Beziehung gab, dag eine Anwendung auf ben Salomo bes Nordens nicht ausbleiben tonnte. Die Stelle, welche wir meinen, ift hauptsächlich folgende: "Il ne T'est permis de debaucher la religion de tes Pères et de tes neveux par le bon sens de Concubines Asdodiens 4) Hammonites et Moabites — il ne convient pas de prendre le pain des enfans et de le jetter aux petits chiens 5), de négliger ta vigne en Bahalhamon 6) et de caresser les Muses étrangères (dont la bouche profère mensonge et leur droite est une droite trompeuse) 7). — Salomon le Roi d'Israel n'a-t-il point péché par ce moyen — - 8)?"

Außerdem trat er noch durch die entschiedene Bolemik gegen Boltaire und andere Lieblinge Friedrichs des Großen, mittelbar auch als Gegner dieses letztern auf; denn es konnte nicht

<sup>1)</sup> Offenb. 3, 7. 2) Offenb. 2, 9.

<sup>4) 1.</sup> Kön. 11. 5) Matth. 15, 26.

<sup>7)</sup> **C**fa. 44, 20. Stom. 3, 13.

<sup>3)</sup> Offenb. 1, 7.

<sup>9)</sup> Sobel. 8, 11.

Rom. 3, 13. 8) Reb. 13, 26.

fehlen, daß mancher Ausfall und mancher Tadel gegen den Beschützten auch den Beschützer traf.

Die lettre neologique mar, wie es scheint, nur eine Rebenarbeit gewesen, welche ben geregelten Bang feiner Stubien nicht unterbrochen hatte. Da fein Bruder jest, nachdem er bie Sauslehrerftelle angetreten batte, ihm im vaterlichen Saufe nicht mehr zur Last war und sein Bater sich so fehr wieder erholt hatte, daß er an Dr. Lindner in Mietau schreiben konnte: "Mein alter Bater hat fich fehr erholt und genießt einer neuen Jugend. Er beschämt an Munterfeit und Feuer feine Sohne. Groß find die Werke der Natur, wer ihr achfet, hat eitel Luft daran. Das weiß niemand fo gut ale die herren Aerzte": fo genoß er ber gludlichsten Muße. Fürchtend, daß diefelbe nicht mehr von langer Dauer fein möchte, fuchte er jeden Augenblid auszutaufen. Er verfagte fich die im vorigen Sommer genoffenen Sommer-Ergoblichkeiten. "Da biefer Sommer eine Quarantaine für mich gewesen ift," schreibt er an Rector Lindner, "so freue ich mich auf ben Winter, wie ber Landmann auf bie Erndte." Auch fein Umgang war fehr beschränkt. Laufon war ber einzige feiner Freunde, der ihn besuchte. Seinen Briefwechsel mit bem Rector Lindner suchte er aus bemfelben Grunde eine Zeitlang wieder einzustellen. "Wenn fich indeffen Falle finden follten," fcbreibt er ihm, "wo niemand als ich Ihnen bienen konnte, so werben dies Ausnahmen fein; und ben Gefegen der Freundschaft foll fein Abbruch geschehen, solchen nämlich, die im Geifte und nicht im Buchstaben bestehen, die Empfindungen des Herzens und nicht Satungen bes Gebrauchs find." Seine hauptbeschäftigungen nahmen einen so guten Fortgang, daß er icon am 23. Aug. ebendemselben schreiben fonnte: "Beute ben Alforan ju Ende gebracht und vorige Woche habe ich meinen Ariftoteles auch schon vornehmen konnen. Sie sehen also, wie ruhig, wie vergnügt und dankbar ich den 27. d. M. werde feiern konnen. Bis bieber hat der herr geholfen!"

Er hatte daher noch Zeit übrig behalten, um feine Lecture

auch auf andere Fächer auszudehnen, und er giebt seinem Freunde eine Uebersicht von einer langen Reihe von Büchern, die er durchgearbeitet hat, begleitet von einem Urtheile über dieselben, woraus sich abnehmen läßt, daß er sie nicht rasch durchgeslogen habe. Rousseau's Reue Heloise zog ganz besonders seine Aufmerksamkeit auf sich, und wir werden später sehen, wie sie ihn auch zu neuer schriftstellerischer Thätigkeit anregte.

Sein Freund Lindner in Grunhof hatte nun, wie es icheint. feine bortige hauslehrerstelle aufgegeben, ein Schritt, ber wohl nicht gang hamann's Billigung, fand. Der altefte Bogling beabfichtigte fich mahricheinlich fur den Staatsbienft vorzubereiten, und hatte vielleicht icon Grunhof verlaffen. Der jungere mar. scheint es, für's Militair-Fach bestimmt und hatte auf Anrathen feines hofmeisters ichon biefe Laufbahn betreten. hierüber läßt hamann diesem ein wenig seine Satyre fühlen. Er schreibt: "Rurglich erhielt ich eine Nachricht vom Port-opée. Sie lehren mich den herrn Lieutenant aus feiner Uniform kennen und ich banke Ihnen recht febr bafur. Aus ben fleinen Auszugen aus feinen Briefen fann man auf ben Menfcben foliegen, an bem mir mehr als an bem Dorf gelegen, in bem er fteht. Aus ben Datis, die Sie mir mittheilen, kann ich bie Folgen nicht gieben, bie Sie beifügen. Seine Empfindungen und Urtheile übertreffen nicht fehr meine Erwartungen. So lange ich junge Leute nur noch felbst benten und Uebungen bes Gefühls an ihnen febe, so lange lieb ich fie und habe gute hoffnung. Richtigkeit und Klugheit muß man gar nicht forbern; genug für fie, bag fie bie Mittel noch lieben, ju dieser Frucht der Erfahrung burch Bersuche und Fehltritte zu gelangen. Ich will Ihnen also meine Meinung fagen. Bielleicht wird die Zeit und Belegenheit geben, unfere Mittheilungen funftig einmal gegen einander zu halten. Für ben altesten wird bie Schule ber Belt weniger gefährlich, fondern hochst nüglich sein; eben so nüglich ale fie ihm nothig war. Seine Ausschweifungen waren im Grunde nichts als eine Luft, fich ju bilben und bilben ju laffen. Mit bem jungften Samann, Leben I. 22

verhalt es fich juft umgefehrt. Geben Sie nur Achtung, wie ber verdorben werden wird und in Prag mehr als in Barfchau. Ein artig Rind in Ihren Augen, bas nachläffig an feine Eltern fcreibt; ein artiger Ginfall, ein junges Blut, bas noch flumperhaft buchstabirt, nach Warschau und von da nach Brag reisen ju laffen. Polnische Bauern in fcmargen Rleibern find die rechten Praceptores für einen jungen Edelmann, der unter so viel hofmeistern so blutwenig gelernt hat und lernen wollen, nicht gelehrte, ehrwürdige und deutsche Patros im antiten Gebäude. Bas braucht fo ein Subject gelehrten, ehrwurdigen und hochdeutschen Unterricht? und auf weffen Rath und Borfchlag ift diefe Beränderung geschehen? Ep! Eltern. Guer Major Domus wird auch euch verpflangen. Lagt Rinder reden und ichreiben, mas fie wollen, aber macht ihre Ginfalle nicht ju Grundfagen eurer Sandlungen. Benn ich in Curland gewefen ware, ich hatte mich diefem Borfchlage febr entgegen gefest. Bir wollen feben, ob diefer übereilte Schritt nicht bald mehrere nach fich ziehen wird."

Wie es scheint, hatte man Anfangs die Absicht gehabt, ben jüngern Baron unter Lindner's Aufsicht ein Jahr in P. die Schule besuchen zu lassen, ein Plan, von dem man indessen auf Lindner's Rath wieder abgegangen war. Er schien hamann aber dem richtig verstandenen Bortheil sowohl des Mündels als des Hosmeisters besser zu entsprechen. Er sührt seine Gründe dasur in dem Briefe vom 28. Aug. 1761 \(^1) weiter aus und versucht zugleich eine Widerlegung der von Lindner für seine Ansicht geltend gemachten.

Schließlich melbet er ihm, daß nun in der Boche nach seinem Geburtstage ein neuer Cursus beginnen werde. "Ich werde jett," schreibt er, "vom Lesen, worin ich mich seit einigen Bochen vertieft, wieder abstrahiren muffen, weil ich auf die Boche einen neuen Period meiner Arbeiten anzusangen hoffe."

<sup>1)</sup> Die Ueberschrift biefes Briefes (III, 104) ift unrichtig, und muß vielmehr G. E. Lindner beiben.

Belche Clasticität bes Geistes erforderte es, um neben einer ernsten Lecture in der griechischen und den orientalischen Sprachen einen offenen Sinn zu behalten für einen modernen Roman, der zwar ein Meisterstück in seiner Art war, aber zu seinem rechten Genuß ganz andere Gesühlsnerven voraussetz, als zu jener zu gehören scheinen. Wie tief er aber auch diesen durchdrungen hat, das bezeugen sowohl die scharfe Charakteristik desselben, als auch die seinen kritischen Bemerkungen darüber, welche die Recensenten der Litteratur-Briefe beschämten.

Ueber Rouffeau's neue Seloise hatte Hamann gegen Lindner seine Bewunderung ausgesprochen und ihm eine Analyse bes Romans gegeben.

Den darin herrschenden italienischen Witz, der sonst nicht nach seinem Geschmade sei, habe er doch hier, wo der Schauplatz ein fremder, an seinem Platz gefunden. Eine schärfere Unterscheidung zwischen Roman und Drama sei wünschenswerth. Er ist überzeugt, daß Rousseau in der Moral weiter gekommen, als Richardson. "An diesem würde auch ein gemeiner Kritikus leicht Ehre einlegen. Rousseau habe seine Fechterkünste schon gezeigt und in seinem Dialoge gleiche er einem Pompejus, von welchem Sallust sagt: cum alscribus saltu, cum velocibus cursu, cum validis vecte certabat." Es schade nicht, daß ein Meisterstück Fehler habe, wenn der Autor ihnen nur die rechte Stelle anzuweisen verstehe, wo sie wie der Schatten im Gemälde sich verlieren und abstechen.

Im zweiten Theil findet er alle Stärke des französischen Urtheils mit aller Freiheit des französischen Wohlstandes gepaart. Der dritte Theil erhebe sich zum englischen Ton und er bewundert die Geschicklichkeit, womit sich Rousseau jeden Geschmack eigen zu machen, zu heben, zu mildern, zu verbessern weiß. "Ein Rann," bemerkt er dann; "der so viel Feuer in seinen Schriften ausgießen will, hat freilich nicht viel in unnühen Gesellschaften zu verlieren, und muß als ein Menschenfeind leben, wenn er

ben Menfchen bienen will mit ber Renntniß, die er aus feinen und andrer Ausschweifungen fich erworben hat.

Die Anfichten Mendelesohn's über diefen Roman, welche er in der Recension der Litteratur-Briefe ausgesprochen bat, weichen nun fehr wefentlich von ben hamann'ichen ab, baben diesem Beranlaffung ju ber freifinnigen und geiftvollen Erwiderung in den Chimarifchen Einfallen gegeben, welche fich felbft die Bewunderung der Gegner erwarb. Da fie fich auf bas Genaueste auf die Mendelssohn'sche Recension beziehen, so bildet biefe gleichsam ben Kaben, ber fich burch biefelben schlingt. Chimarifde Einfalle nennt hamann wohl diese Schrift nur, um ben Samburgifchen Nachrichter ju verhöhnen, der ihm diesen Titel für die Socratischen Denkwürdigkeiten vorgeschlagen hatte (II, 60). Die Litteratur-Briefe nahmen bie Chimarifchen Ginfalle mit einer Erwiderung Mendelssohn's unter bem Namen Fulbert Rulm auf. Samann bemerkt nämlich gegen bas Enbe ber Chimarifchen Einfälle, "baß ein auberer Rousseau an Briefen fammele, um ben Abalard (wie ber erfte bie Beloife) ju verjungen." "Sollten Sie, mein Berr!" fest er bann hingu, "bie Ericheinung biefes Romans erleben, fo wird fich ber neue Abalard fcmeicheln können, einen alten Dheim, wie ben Domherrn Fulbert, "(ber bekanntlich mit seinem cultollo seinen Reffen sehr scharf recenfirte)" an Ihnen wieder ju finden." Mendelssohn macht zwar in ben einleitenden Worten hamann bas Compliment: "Aus ber Laune, die barin "(in ben Chimarischen Ginfallen)" berricht, möchte ich fast auf den Berfasser ber Socratischen Denkwürdigteiten rathen, wenigstens tenne ich teinen andern deutschen Schriftsteller, ber diese Laune mit einer fo fornigten Schreibart, bie jugleich figurlich und spruchreich ift, ju verbinden pflegte. Dennoch wiegt er fich in bem fußen Bahn, "ber Berfaffer habe einigen unserer "(ber Brieffteller)" heftigften Biberfacher eine Rafe drehen und fie glauben machen wollen, als wenn diefe Bogen eine bittere Satyre auf unsere Briefe maren." O sancts simplicitas! möchte man bier ausrufen. Die Antwort fceint

Mendelssohn selbst sehr wohl gerathen; benn er bemerkt barüber: "Ich mache biesem zweiten Unbekannten mein Compsiment, daß er die Laune so glücklich ergriffen hat. Rebst der Ironie hat er zugleich eben die dunkle, spruchreiche Schreibart affectirt und daher Gelegenheit gewonnen, dem erstern eine Erinnerung zu geben, die ich nicht mißbilligen kann."

Ueber ben Zunamen giebt er Lindner folgende Erklärung: "Der Rame Kulm ift entftanden aus R., dem harakteristischen Buchstaben und Im, den Anfangsbuchstaben von Lessing und Mendelssohn."

Das Motto aus dem Catull (Carm. XII), welches hamann erst dieser dritten Auslage vorgesetzt hat, bezieht sich auf die Recensionen der Socratischen Denkwürdigkeiten in den hamburger Nachrichten, dem hamburger Correspondenten und den Litteratur-Briesen. Marucinus Asinius, der hamburger Rachrichter, möge dem frater Pollio, dem hamburger Correspondenten (wahrscheinlich Bode), Glauben schenken. Veranius und Fabullus sind die herausgeber der Litteratur-Briese (Mendelssohn und Lessing), welche hamann mit der günstigsten Recension beschenkten.

hamann, als Abaolardus Virbius 1), b. h. als ber von den Tobten wieder auferstandene Philosoph, nimmt sich der wiedererweckten heloise an.

Er beginnt mit dem Compliment, daß er das Urtheil der Brieffteller mit dem Berlins identificirt. Lobt dann ihren Entschluß, in Betreff Rouffeau's eine Ausnahme von der Regel zu machen, keine Ausländer in Anspruch zu nehmen.

Er preist Rousseau glücklich, daß er mit wenigen Kosten den Ramen eines Philosophen in der Fremde habe behaupten können, da er sich disher bloß durch die Launen seines Wizes und den Contrast übermüthiger Weinungen berühmt gemacht habe. In Frankreich könne das hingehen, aber auch in Deutschland!

<sup>)</sup> Go bief ber bon feinem icheuen Pferbe gerriffene Sopolit, nachbem er wieber ine Beben gurudgetehrt war.

hamann hatte sich durch die Reue, die ihn beim ersten Theil befallen, ein so dides Buch angefangen zu haben, nicht abhalten lassen, es zu Ende zu lefen.

Ein treffendes Wort über Empfindungen und eine bald bernach in Erfüllung gegangene Prophezeiung, daß auch des Recensenten "eiskaltes herz" nicht davon unberührt bleiben werbe. Mendelssohn schreibt nämlich schon im solgenden Jahre an Abbt: "Die Stunde ist gekommen, die mir die Muse des Abaelardi Virdii längstens angekündigt hat. Ein blauäugiges Mädchen, das ich nunmehr meine Frau nenne, hat das eiskalte herz Ihres Freundes in Empsindungen zerlassen" u. s. w.

Ueber den wesentlichen Begriff des Romans. S. will nicht die Individualität der besten Romanhelden näher untersuchen, sondern nur den zureichenden Gründen der Briefsteller einige Anmerkungen, Zweisel, Fragen, Vermuthungen und Einfälle an die Seite sehen.

Borin liegt der wesentliche Unterschied zwischen Romanhastem und Dramatischem? Bielleicht hat Rousseau die (wahre) Natur des Romanhasten tiefer eingesehen und glücklicher nachgeahmt, daß seine Geschicklichkeit hierin ein unvergebliches Berbrechen in den Augen folder Birtuosen sein mag, denen ihr Gewissen über ihre Muster dunkle Borwürse macht. Eine Sittenlehre, die am meisten nach der Schaubühne eingerichtet ist, sindet bei den Pharisäern der Lugend den höchsten Beisall. Er scheint hier auf Richardson's Pamela zu deuten, welcher die Briefsteller vor der Julie den Borzug geben.

: Ueber die ästhetische Wahrscheinlichteit. Sollte es mit ihr besser aussehen, als mit der poetischen Gerechtigkeit? Zum Urbaren einer Geschichte mag eine Art Unwahrscheinlichkeit und zur Schönheit eines Gedichtes eine ästhetische Wahrscheinlichkeit gehören."

Die Briefsteller wollen den Bergleich des St. Preux mit Abalard nicht gelten laffen und ihm nicht den Ramen eines Weltweisen zugestehen. Und hamann hegt dieselben Zweifel in Beziehung auf den geschichtlichen Abalard und führt Belege das für an. Benn daher die Brieffteller den Abalard für einen Philosophen gelten laffen, so durfen fie dem St. Preux eine gleiche Gerechtigkeit nicht versagen.

humoristische Schilderung eines verliebten Philosophen. Ueber die Gabe zu erzählen und zu dialogiren.

Die beengenden Borschriften der Brieffteller über Nachahmung der Ratur widerlegt h. treffend. "Wenn man es uns," schließt er, "eben so schwer machen will, Originale zu sein, als Copien zu werden, was hat man anders im Sinn, als uns in Maulesel zu verwandeln?"

Er kommt noch einmal auf Richardson zurud und setzt auseinander, bei wem die allervollkommensten Muster "Engelgestalten, die kein Autor und Leser je gesehen und die den sleischlichen Sinn aufblasen," den meisten Beifall finden. Schöne Geister, die von der Geistlichkeit des Mondlichtes begeistert werden, entschuls digt er gern; aber Philosophen gebührt es, zu prüfen. "Die höllensahrt der Selbsterkenntniß bahnt den Weg zur Bergötterung."

Ueber die Affecten-Sprache Rouffeau's, an der Mendelssohn so viel auszuseten hat, sagt dann hamann noch ein treffendes Wort.

Er sagt bas Schickfal vorher, welches ber Roman, ber neue Abalard, wenn er zu Stande tommen sollte, von Mendelssohn zu erwarten haben werde.

Er empfiehlt schließlich den Brieswechsel über die lachende Sucht des Democrite jur Bearbeitung für einen Roman, indem er, der selbst schon zum Schneiden untauglich geworden, hierbei gern die Rolle des Schleiffteins übernehmen mochte.

hamann war mit der Antwort des Fulbert Kulm nicht sehr erbaut. "Fulbert," schreibt er an Lindner, "hatte seine Sache besser machen können; er fängt an zu zergliedern, kommt aber nicht weit; kleine Anspielungen auf die Wolken, den irrgläubigen Propheten Mahomed; Jachin und Boaz 2c." (also auf die

lettre neolog.) "Rachdem man meine Frage vorbeigegangen, d. i. beantwortet hat, so kommt die Reihe an Fulbert auch zu fragen" u. s. w.

Wenn man erwägt, was von der Mendelssohnschen Aesthetik, wie sie bei dieser Gelegenheit dargelegt wurde, auf die Rachwelt gekommen ist, so wird man sich gestehen mussen, daß sie wie Spreu vor dem Binde zerstoben sei. Dagegen sind die Anstickten Hamann's, wenn sie auch in damaliger Zeit auffallend und neu erschienen, wohl ohne Ausnahme als unbestrittene Wahrheiten von ihr anerkannt und fast zum Gemeingut geworden. Aber dessenngeachtet leben seine Worte auch in immer frischer Kraft und unverwelklicher Schönheit fort. Das ist der unvergleichliche Borzug der Ausgeburten des Genies.

"Les grappillages d'un Génie," sagt hamann in dem Schreiben au Salomon de Prusse, "ne sont-ils pas meilleurs que toute la vandange d'une imitation servile et précaire?" 1)

Wir muffen hier ben weitern Berlauf ber Berwicklungen Hamann's mit Moses Menbelssohn verfolgen, obgleich berselbe ziemlich weit in das Jahr 1762 hineinreicht, von deffen Anfang wir später noch vieles Wichtige zu berichten haben. Die zwischen Mendelssohn und Hamann gewechselten Briefe stehen in zu engem Zusammenhange mit Abalardus Birbius und Fulbert Kulm, als daß sie bavon getrennt werden könnten.

hamann erzählt ben 11. Febr. 1762 an Lindner: "Diesen Dienstag wurde ich des Morgens unvermuthet durch einen Brief mit Ricolais Bettschaft erfreut, der die zwei ersten Bogen des 12. Theiles der Briefe, die neueste Litteratur betreffend, in sich hielt." Er theilt ihm dann den ihn, hamann, betreffenden Pafus abschriftlich mit. Dies gab ihm Beranlassung, an demselben Tage auch noch an Mendelssohn zu schreiben.

In diesem Briefe vergleicht er fich mit dem Bogel Strauf, ber, wenn er auch "seinen kleinen runden Ropf" verftedt, boch

<sup>1)</sup> Jub. 8, 2. (Anfahrung Hamann's.).

"durch seinen gestügelten Kameelleib" verrathen wird. Die Anonymität hat ihn also nicht vor Entbedung geschützt. Fulbert Kulm habe indessen nicht den gehörigen Gebrauch von den Blösen gemacht, die Hamann gegeben; "denn Schaamhaftigkeit und Weichherzigkeit kleiden keinem Athleten." (Wenigstens hat der Oheim Fulbert solche gegen Abalard nicht bewiesen).

Er bestärkt Menbelssohn in der Ueberzeugung, daß er sein Freund sei und ermahnt ihn, mehr der Ahndung des Herzens als dem Blendwert des Wißes zu trauen. Er macht indessen Mendelssohn Stillschweigen zur Bedingung, damit das Lächeln des Publici über die wechselsweisen Thorheiten des Fulbert und Abalard nicht in einen Scandal ausarte. Er giebt ihm die Gründe an, die ihn bewegen die Anonymität vorzuziehen, er meide das Licht vielleicht mehr aus Feigheit als aus Riederträchtigkeit. Eine dreisache Furcht sei Schuld daran. Aus Achtsamteit lasse er aus seinen Schriften manche zufällige Bestimmung weg, weil die sich wie das Unkraut von selbst ersehen und vehicula seien, an deren Werth nichts gelegen.

Er ermahnt die Briefsteller fortzusahren mit der Sichel und mit der scharfen hippe — "meine Muse mit besudeltem Gewande," fügt er hinzu, "tommt von Edom und tritt die Kelter allein." 1)

Er habe indessen die Aspecten des deutschen Horizonts mit den Grundsätzen der Kritit der Briefsteller verglichen und sei zu der Ansicht geführt, das deutsche Genie sei ein so schwaches Reiß, daß es eher der Gießtanne bedürfe "als des Gartenmeffers." 2) Auch haben die Briefsteller bei ihrer Recension der neuen Beloise die Erfahrung bestätigt, daß zu große Strenge gegen Andre oft zur Nachsicht gegen sich selbst verführe. Um einen

<sup>1) 3</sup>d. 63, 3.

<sup>\*)</sup> Diese Worte finden fich in Abbt's Berm. Werten Bb. II. 1771 und find in unserm Text ohne 3weifel burch Bersehen ausgelaffen worden. Es finden fich dafelbft überhaupt mehrere beachtenswerthe Barianten.

solchen homerischen Schlummer nicht einreißen zu laffen, sei Abalarbus Birbius dazwischen getreten.

Er schreibt über diesen letten Punkt nachber an Rector Lindner: "Weine Absicht ist gar nicht gewesen, Rousseau zu vertheidigen, sondern die Schwäche der Kritik mit Anstand und Stärke aufzudeden. Zu dieser Absicht habe ich freilich eine Maske nothig gehabt, und einen halben Partisan des Genfers agiren müssen, weil ich meine Rolle ohne diese Erdichtung nicht klüger zu spielen wußte. Transeant haec — zum Präludio war dieß gut genug. Fulbert's Wind wird meiner Schissahrt sehr günstig sein, und ich habe jest noch einmal so viel Herz, alle Segel auszuspannen."

Am 2. März antwortete Mendelssohn und zwar in einem sehr geschraubten Ion. Er glaubte Hamann's Styl nachgeahmt zu haben, zeigte aber nur, daß er ihn nicht im Entserntesten verstanden habe. Dies gesteht er auch in einem Briese an Abbt selbst ein: "Ich hosse," schreibt er, "daß er meine Antwort so wenig verstehen soll als ich seine Zuschrift verstanden habe." So viel war ihm indessen klar geworden, daß, wenn hamann sich dazu verstehen würde, Mitarbeiter an den Litteratur-Briesen zu werden, diese dadurch ihren schönsten Schmuck erhalten würden.

Mendelssohns dringendstes Anliegen war daher, daß hamann seine Mitwirkung ihm versprechen sollte. Auch Abbt, welchem er dieses Borhaben mittheilte, billigte dasselbe höchlich. Dieser schreibt ihm am 28. April darüber: "Ihren Brieswechsel
habe ich durchstudirt, denn hamann's Briese schlechtweg zu lesen,
muß man wohl bleiben lassen. Ihr Einfall, daß er Dienste nehmen soll, ist vortresslich und kann noch besser werden, wenn wir
solgendes beobachten: In einem Briese von hamann liegen
Ibeen zu wenigstens zehn Briesen. Wenn er also nur alle Bierteljahre einen schickt, so können wir ihn zerlegen und mit gehöriger Dekonomie zehnmal tractiren. Man sieht hieraus, daß die
herren wenigstens ihr handwerk verstanden.

Allein ihre hoffnung ging nicht in Erfüllung. Samann

blieb bei dem Entschluffe, den er Mendelssohn bereits in seinem Briefe verständlich genug angedeutet hatte. Bon nun an wurde der Ton der Brieffteller gegen ihn entschieden ein anderer.

Die wichtigste Nachricht, welche Mendelssohns Brief enthielt, war der Rücktritt Lessings von den Litteratur-Briefen. Damit Sie aber Ihre Kameraden nicht verkennen, so muß ich Ihnen zum voraus melden, daß der brave Fabullus schon längst Abschied genommen und seine glänzenden Wassen weit von uns, im Staube bürgerlicher Arbeiten verrosten läßt. Die nunmehr die Ehre unster Fahne retten, sind B, ein Satrap im despotischen Reiche des Apoll (Thomas Abbt), R, ein freier Bürger von der Eidgenossenschaft der Musen (Nicolai) und K, den Sie ein andrer Diomedes oder David, im Schlummer überrascht oder vielmehr beschlichen und entwassnet haben."

hamann antwortet barauf: "Kein Freigeborner nimmt Dienste in einer fremden Rotte von Unbekannten, die das Tageslicht scheuen und die Furcht Isaaks!) an ihren Brüdern lästern. Soll mir die haut nicht schauern, wenn ich BoR. R. drei Buchstaben gegen einen oder keinen nehme, und wer sagt mir gut dafür, was für Legionen hinter diesen Masten steden?"

"Was Ihren Fabullum betrifft und seinen Abschied, den hatte ich wohl riechen können und sollen; doch der liebe Schnupfen, den der Pole dem Deutschen nicht gönnt, war Schuld daran."

Und allerdings gehört ein bedeutender Stockschnupfen, den hamann fich hier im Scherz zuschreibt, dazu, um die Productionen eines Mendelssohn und Nicolai von den gehaltvollen Leistungen eines Lessing nicht zu unterscheiden.

Mit diesem 1762. Jahr begann bei hamann eine neue Epoche seines griechischen Studiums. Er hatte zwar schon im

<sup>1) 1.</sup> Mos. 31, 42. So warb nach hamann Gott in biefer Stelle genannt, weil Isaals hauptleidenschaft Furcht gewesen zu sein scheine. Da die Briefsteller hamann's Anonymitdt auch aus Furcht herleiten, so ift daraus die Beziehung biefer Stelle klar. vgl. III. 84, II. 123.

October bes vorhergehenden Jahres einen Plato von D. Lilien. thal gelieben erhalten und gleich einen fehr gludlichen Anfang mit den zwei Folianen gemacht; allein er icheint an der Fortsetung durch anderweite Arbeiten behindert zu fein, benn er schreibt im Marz an Menbelssohn: "Da ich biefes ganze neue Jahr mein Griechisch und Arabisch taum ansehen konnen, fo fange ich gleich nach Oftern an, das Berfaumte einzuholen, um ben Sommer burch zu meiner Erholung alle Berftreuungen, bie fich anbieten werben, genießen zu tonnen." "Ich habe teinen Autor," schreibt er über Plato, "mit folcher Intimität (ich weiß meine Empfindung nicht beffer auszudruden) ale biefen gelefen. Und ich wunsche mir mehr als jemals Glud, daß ich die Socratischen Dentwürdigkeiten jum Grunde meiner Autoricaft gelegt." "Marsilii Ficini Uebersetzung verknupfe ich hiemit. Diefer Ueberfeger ift viel zu abergläubig gemefen, ale daß er bas geringste von seinem Autor verstanden haben sollte, und er hat ihn im eigentlichen Berftande divinum Platonem nennen können."

Schon im December bes vorigen Jahres arbeitete hamann an einer Schrift, die er im Berein mit verschiedenen andern bereits gedruckten Sachen, um ein Bandchen voll zu machen, herausgeben wollte. Er gab ihr später den Titel: Kreuzzüge eines Philologen. Er schreibt darüber an Lindner: "Mit meiner Arbeit geht es Gott Lob langsam, aber gut. Der Kern soll eine Rhapsodie in kaballistischer Prosa sein. Weil es aber durchaus ein Bändchen sein soll, so werde ich auch crumbom dis coctam zum Umschlage brauchen. Erschrecken Sie nicht, wenn Sie den Autor in effigio 1) sehen werden."

Wir richten baher zunächst unsere Ausmerksamkeit auf die Schrift, welche Hamann selbst den Kern der ganzen Sammlung nennt. Ihr Titel lautet:

<sup>1)</sup> Die Kreugguge und die Essais à la Mosalque, welche zu gleicher Beit im Drud erschienen, haben einen Panstopf auf bem Titel.

# AESTHETIKA IN NUCE.

Eine

Rhapfobie

in

Rabbaliftifder Profa.

Buch ber Richter V, 30 1).

Aesthetik in einer Ruß war der Titel einer bereits im Jahre 1754 herausgekommenen, von einem Godschedianer gegen Klopstod gerichteten Satyre. Lessing hatte eine Kritik dieser Schrift in die Bossische Berlinische Zeitschrift einrücken lassen. Aus Rache dafür erschien zu Leipzig eine Posse unter dem Titel: Gnissel, dem rückwärts gelesenen Namen "Lessing." Diese Schrift hamann's enthält nun keineswegs einen Angriff auf Klopstock, im Gegentheil ein sehr günstiges Urtheil über ihn. Dagegen wird ein Urtheil Lessing's aus den Litteratur-Briesen über Klopstock angeführt, welches eben nicht so günstig lautet und hamann zu einigen satyrischen Bemerkungen Beranlassung giebt. Ob er nur aus diesem Grunde die Rhapsodie scherzweise Aesthetick in nuce genannt habe, mag dahin gestellt bleiben.

Ueber den zweiten Theil des Titels äußert er sich gegen Mendelssohn so: "Abermal Schimmel" <sup>2</sup>). — Graut Ihnen nicht vor einer Nachahmung: a) des hellenistischen Briefstyls: b) der kabdalistischen vox faucidus kaosit <sup>3</sup>). Das letzte Scheusal zu vergrößern, hat der Berfasser den Kabdalisten mit dem Rhapsodisten zusammen gestochten. — Weil im ältesten Berstande Paywood ερμηνέων εςμηνείς <sup>4</sup>) waren, so wird Fulbert

<sup>1)</sup> Dbiges Citat ift bas richtige, in ben Schriften fteht irriger Beife 50.

<sup>3)</sup> Dies bezieht fich auf die Frage bes Bulbert Rulm: "warum eine Schreibart, beren Schonheit nur mitrostopifche Augen ergobt? hat die Ratur teine Gegenftanbe, die ber Rachahmung wurdiger find, als ber Schimmel?"

<sup>8)</sup> Virg. Aen. XII, 868.

<sup>4)</sup> Plato Jon. Ed. St. p. 585 a. Nonne nos rhapsodi poëtarum scripta interpetamini?

Rulm nach diefer erften Grundbedeutung den Zusammenhang der Rhapsodie mit der Rabbala nicht verfehlen konnen."

Wie hamann bus Beiwort kabbalistisch verstanden haben wollte, ergiebt sich aus der von ihm zu dem Titel angeführten Stelle aus Leibnig 1): "Man hat die Kabbala oder Zeichen-kunst nicht nur in den hebräischen Sprachgeheimnissen, sondern auch bei einer jeden Sprache zwar nicht in buchstäblichen Deuteleien, sondern im rechten Berstande und Gebrauch der Wörter zu suchen."

In kabbalistischer Prosa heißt es vielleicht auf dem Titel in Anspielung auf Lessing's Ausspruch, wonach er "das Klopstocksche Metrum eine kunstliche Prosa in alle kleine Theile ihrer Perioden ausgelöst" nennt.

Wie sich hamann damals gegen Klopstod stellte, ergiebt sich aus einer Note, worin es heißt: "Bürde es nicht posserlich sein, wenn herr Klopstod seinem Setzer oder einer Margot la Ravaudeuse 2), wie die Muse des Philologen ist, die Ursache angeben wollte, warum er seine dichterischen Empsindungen, die qualitates occultas für den Pobel zum Gegenstande haben und in galanter Sprache Empsindungen par excellence heißen, mit abgesetzten Zeilen druden läst?"

So viel zur Erklärung des Titels. Was den Inhalt der Schrift betrifft, so ist dieser im Berhältniß zum Umfang berselben ein ungemein umfassender. Die Ansichten, welche hamann in seinen früheren Schriften über Bernunft, Glauben und Offenbarung, über Theologie und Philosophie, über Gelehrsamkeit, Poesie und Geschichte, über Natur und Kunst, über heilige und profane Philologie, über Sprache überhaupt, über neuere und ältere. Literatur, über das Berhältniß der Alten zur Natur u. s. w.

<sup>1)</sup> Bergl. VIII, 128 und IV, 17.

<sup>2)</sup> Ein laseiber Koman von Tourgeret de Mondron † im Sept. 1761, worin eine Ninon de Lenclos, aber von gröberm Schrot und Korn, die Heldin ift. Der vollständige Titel ist Margot la Ravaudeuse. Par M. de Mr. à Hambourg MDCCLXXVII.

u. f. w. niedergelegt hat, faßt er in der Aosthotica in nuco mit poetischer Begeisterung in gedrängter Kurze zu einem lebenbigen Ganzen zusammen. Wie die alten Rhapsoden sich durch die Gefänge homer's begeistern ließen, so hat hamann aus den Quellen der heiligen Bücher geschöpft und sich daraus, wie er an Jacobi schreibt, "bis zum Risbrauche vielleicht berauscht."

Daher ist sein Born entbrannt gegen die Korpphäen der damaligen Literatur, oder wie er sie nennt, "einige hervorragende Mohntopfe" 1) namentlich gegen Michaelis und die Berfasser der Litteratur-Briefe, welche dieses Heiligthum mit ungeweihten handen berührten.

Er beginnt beswegen mit dem Bunsch: "Richt Leyer — noch Binsel! — eine Bursschausel für meine Ruse, die Tenne heiliger Litteratur zu segen! 2) — — heil dem Erzengel 3) über die Reliquien der Sprache Kanaan's! — auf schönen Eselinnen 4) siegt er im Bettlauf — aber der weise Idiot Griechenlands birgt Entyphrons 5) stolze hengste zum philologischen Bortwechsel 6).

"Poesie ist die Muttersprace des menschlichen Geschlechts, wie der Gartenbau älter als der Ader: Malerei — als Schrift: Gesang — als Declamation: Gleichnisse — als Schlüsse ): Tausch — als Handel. Ein tieferer Schlaf war die Rube unserer Urahnen, und ihre Bewegung ein taumelnder Tanz. Sieben Tage im Stillschweigen des Rachsinnens oder Erstaunens saßen sie, — — und thaten ihren Mund auf — zu geflügelten Sprüchen."

<sup>1)</sup> Summa papaverum capita. Livius I, 54,

<sup>2)</sup> Matth. 3, 12.

<sup>2)</sup> Wortfpiel mit bem Ramen Dichaelis wegen feiner erwähnten Abhandlung über ben genannten Gegenftanb.

<sup>4)</sup> Buch ber Richter V, 10 (Anf. Samann's), vergl. Schrift. II. 208.

<sup>5)</sup> Wir begnugen uns, bie bon S. angeführten lefenswerthen Stellen aus bem Rrathlus hier naber zu bezeichnen. Plato Ed. St. p. 396 d und 407 d.

<sup>9)</sup> Bergl. Schr. III, 114.

<sup>&#</sup>x27;) — ut hieroglyphica literis: sic parabolae argumentis antiquioris fagt Baco mein Eutyphron. (Anmertung Hamann's.)

Doch es ist hier nicht der Ort, diese tiefe geist- und lebenvolle Schrift unverkurzt wiederzugeben, und wir mussen uns leider auf eine kurze Angabe des Gedankenganges derselben beschränken. Er kommt dann auf die Erschaffung des Menschen, der Krone der Schöpfung — zum Bilde Gottes — Rathschluß des Urhebers — die Unsichtbarkeit, die der Mensch mit Gott gemein hat, selbst schon von den Heiden erkannt.

Die erste Nahrung und Rleidung des Menschen, woher sie stamme. Ist die Rothdurft die erste Ersinderin der Kleidung gewesen? Wie reimt sich dieses mit der historischen Thatsache, daß sie zuerst in dem mildesten Klima aufgekommen? Versuch dies Näthsel zu lösen. Schöpfung des Schauplatzes. Sie ist eine Rede an die Creatur durch die Creatur. Wir haben an der Natur aber nichts als Turbatverse 1) und disjecta membra postae 2). Die Aufgabe des Gelehrten, Philosophen und Poeten dabei.

Reden ift Ueberfeten aus einer Engelsprache in eine Menschensprache, Gedanken in Worte ac.

"Mofes Fadel erleuchtet felbst die intellectualische Belt, die auch ihren himmel und ihre Erde hat."

Berhältniß der Schöpfung des Schauplates zur Schöpfung bes Menfchen.

Der hieroglyphische Character Abams und ber Eva.

Apostrophe an die Birtuofen des gegenwärtigen Acons (1762), auf welchen Gott, der herr, einen tiefen Schlaf hat fallen lassen und ihre Aufgabe.

Prophezeiung des Schickfals, welches sich die Rhapsodie von einem Leviten der neuesten Literatur, d. i. den Litteratur-Briefen zu gewärtigen haben werde, wenn sie von einem solchen sollte in Augenschein genommen werden.

Der Mensch und Schriftsteller und ob sich ber eine ohne ben anbern benten laffe.

<sup>1)</sup> Aurbatberfe — Berfe, beren Worte umgestellt find, damit die Schaler wieber einen Bers daraus machen zur Uebung in der Metrik.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hor. Sat. I, 4, 62.

Treffende Barnung für äfthetische Krititer, welche fich bie Litteratur-Briefsteller, insbesondere in Bezug auf ihre Recension der Reuen Geloise, ju herzen nehmen konnten:

"Bagt euch nicht in die Metaphysik der schönen Kunfte, ohne in den Orgien 1) und Gleusinischen Geheimnissen vollendet zu sein. Die Sinne aber sind Ceres, und Bacchus die Leidenschaften; — alte Pflegeeltern der schönen Ratur.

Bacche! veni dulcisque tuis e cornibus uva Pendeat et spicis tempora cinge Ceres<sup>2</sup>).

Auf den Fall, daß die Rhapsodie einem Weister in Jfrael (Wichaelis) zur Beurtheilung anheim fallen sollte, richtet er an ihn eine emphatische Anrede, worin er dem Hoch- und Wohlgelahrtesten Rabbi durch Winke über die Autorschaft desselben seine Meinung eröffnet.

Darauf fährt hamann fort: "Die Meinungen der Weltweisen find Lesarten der Natur, und die Satzungen der Gottesgelehrten Lesarten der Schrift."

Offenbarung Gottes durch Ratur und Schrift.

Bergleichung beiber. Boltaires und Bacos Ansicht über die Mythologie. Während jener in ihr alles heil für die Poesie erblickt und "nichts mehr beklagt, als daß seine Religion das Widerspiel der Mythologie sei, leitet dieser ihren Ursprung aus dem Orient her, von wo sie zu den Griechen erst gekommen sei. Unste Theologie verdient mithin in der That den Borzug vor der Mythologie. Bäre es aber umgekehrt, so würde unste Poesie allerdings nicht im Stande sein, der heiden ihre zu erreichen, geschweige zu übertressen. Mit unster Dichtkunst fällt aber auch unste historie. Ja an Philosophie verlohnt es gar nicht der Mühe, zu denken." Folgt eine ergögliche Beschreibung des Zustandes der Philosophie, wobei er fürchtet, durch Eutyphrons hengste aus dem Gleise zu kommen. Er lenkt daher wieder ein.

<sup>1)</sup> Orgea nec Pentheum nec Orpheum tolerant Baco de Augm. Scient. Lib. II, Cap. XIII. (Samann).

<sup>2)</sup> Tibull Lib. II, Eleg. I, 3. Samann, Ceben I.

"Poefie ist eine Nachahmung ber schönen Natur — und Rieuventyts, Newtons und Buffons Offenbarungen werden boch wohl eine abgeschmadte Fabellehre vertreten können?"

Dies führt hamann wieder auf den abgebrochenen Faden über die Metaphyfit der schonen Kunfte gurud.

"Die Ratur wirft burch Sinne und Leidenschaften."

"Eure mordlügnerische Philosophie hat die Ratur aus dem Wege geräumt und warum fordert ihr, daß wir selbige nachahmen sollen?"

Durch den unnatürlichen Gebrauch der Abstraction hat die Philosophie dieses Unheil zu Wege gebracht.

"Wenn eine einzige Wahrheit gleich der Sonne herrscht, bas ist Tag. Seht ihr anstatt dieser einzigen so viel als Sand am Ufer des Meeres" (so viele Philosophien wie Köpfe); "das ist eine Racht, in die sich Poeten und Diebe verlieben."

Was wird die Folge sein, wenn ihr jenes Licht, die Erftgeburt der Schöpfung, erstickt?

Dann kommt er auf das oben angedeutete Berhältniß des Menschen zur Natur zurud, in Beziehung auf die Analogie des Menschen zum Schöpfer, und zwar den Eindruck der Natur in den Menschen und die Gegenwirkung des Menschen in die Natur.

hamann wunscht ben natürlichen Gebrauch ber Sinne von bem unnatürlichen Gebrauch ber Abstractionen reinigen zu konnen.

Indem er wieder auf das frühere Thema zurucksommt, bemerkt er, daß die Weltweisen durch ihre Glossen den Text der Natur ersäuft haben. Die Natur wird durch sie eine blinde Weg-weiserin der Blinden.

Apologie der Leidenschaften. "Wenn die Leidenschaften Glieder Der Unehre sind, hören sie darum auf, Waffen der Mannheit zu sein? Die Bernunft gebietet sie so wenig zu verstümmeln, wie die Schrift dem Orgines ein ähnliches Gebot in Betreff seiner Person ertheilte."

Wirkung der Leidenschaften in Philosophie, Beredsamkeit und Poefie.

Erscheinung der Leidenschaften in der menschlichen Gesellschaft. Soll der Geist beim Studium der Alten nur durch das Gedächtniß Rahrung finden? "Warum bleibt man aber bei den durchlöcherten Brunnen der Griechen" (beren Mythologie, wie oben angedeutet wurde, aus dem Drient ftammte) "stehen und verläßt die lebendigsten Quellen des Alterthums?"

Warum wir von den Alten einen verfehrten Gebrauch machen.

Rachdem hamann erklärt, daß er zur Beschämung bet Christen in den philosophischen Schriften der Juden gesundere Begriffe erwartet habe, wendet er sich wieder zu dem mehrsach berührten Thema: Ratur und Schrift.

Sie find die Materialien des schönen schaffenden nachahmenden Geiftes. Baco über die Materie.

"Wodurch sollen wir aber die ausgestorbene Sprache ber Ratur von den Todten wieder erwecken?"

Er erbictet sich hierauf, einen Richtweg burch die hopperbel zu zeigen.

"Wodurch sollen wir den erbitterten Geist der Schrift versöhnen?" fragt er ferner. "Beder die dogmatische Gründlichkeit pharisäischer Orthodogen, noch die dichterische Ueppigkeit sadducäischer Freigeister," meint er, "wird die Sendung des Geistes erneuern, der die heiligen Menschen Gottes trieb (sinasows änalows) ju reden und zu schreiben." — Jener Schoofziunger des Eingebornen, der in des Baters Schoofziunger des Eingebornen, der in des Baters Schoofziunger des Einigen Namens der Geist der Weissagung die gegen, und die Berheißung dieses und des zusünstigen Lebens ererbenkönnen: — des Namens, den niemand kennt, als der ihn empfäht b, der über alle Namen ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle deren Knie, die im Himmel und aus Erden und unter der Erde sind, auch alle Zungen bekennen

<sup>1) 2.</sup> Tim. 4, 2, 2) Joh. 1, 18. 3) Offenb. 2, 17.

<sup>6)</sup> Ap. 4, 12. 5) Phil. 2, 9—11.

follen, bağ Jefus Chriftus ber herr fei gur Ehre Gottes — bes Schöpfers, ber ba gelobt ift in Ewigkeit! Amen."

"Das Zeugniß Jesu also ist der Geist der Beissagung <sup>1</sup>) und das erste Zeichen, womit er die Majestät seiner Knechtsgestalt <sup>2</sup>) offenbart, verwandelt die heiligen Bundesbücher in alten guten Wein, der das Urtheil der Speisemeister hintergeht <sup>3</sup>) und den schwachen Magen der Kunstrichter stärkt. Lege libros propheticos non intellecto Christo, sagt der punische Kirchenvater <sup>4</sup>) quid tam insipidum et satuum invenies? Intellige idi CHRISTUM, non solum sapit, quod legis, sed etiam inedriat. Aber den "freveln und hochsahrenden Geistern hier ein Mal zu steden, — muß Adam zuvor wohl todt sein, ehe er dies Ding leide und den starten Wein trinke. Darum siehe dich für, daß Du nicht Wein trinkest, wenn Du noch ein Säugling dist; eine jegliche Lehre hat ihre Maße, Zeit und Alter <sup>5</sup>)."

Hamann kommt dann noch einmal auf die Bemühungen Gottes, dem Menschen seine Offenbarungen nahe zu bringen (vergl. II, S. 274), zurück.

Er berührt schließlich die Berdienste Klopstocks, "des großen Wiederherstellers des lyrischen Geschmacks." Der Reim und das Metrum sind durch die neueste Dichtkunst einer drohenden Lebensgefahr ausgesetzt. Klopstock habe die räthselhafte Mechanik der heiligen Poesse bei den hebräern glücklich nachgeahmt.

Ueber homer's monotonisches Bersmaß glaubt hamann auf einer Reise durch Curland und Liefland Aufschluß erhalten

<sup>1)</sup> Offenbarung XIX, 10. (Hamann.)

<sup>. \*)</sup> Phil. 2, 7. \*) Joh. 2, 9. ff.

<sup>4)</sup> Augustinus Comment, in Johannem tract. IX, 3. Sier hat Hamann eine lange gegen Michaelis gerichtete Note, worin er es mit sehr schaf gesalzener Sathre rügt, daß Michaelis in seiner Preisschrift Augustinus und Mahamet, "jene zween Bekenner der Providenz bei den herren in Bergleichung ziehe."

<sup>5)</sup> Worte unfers Luthers, aus beffen bekannter Borrebe bes Briefes an bie Romer. (Anf. Samann's.)

zu haben durch den Gesang des lettischen und undeutschen Bolkes bei der Arbeit.

Diese Schrift unterscheidet sich in ihrer Dekonomie gang besonders dadurch, daß hamann über die verschiedenen Gegenstände, die er seiner Betrachtung unterwirft, an keinet Stelle sich vollständig ausläßt, sondern sie, nachdem er sie aus einem Gesichtspunkt betrachtet hat, sahren läßt, zu einem andern Gegenstande übergeht, der mit dem vorhergehenden in Berbindung steht, und nachdem er sich so den Weg zu weiterer Betrachtung gebahnt hat, zu dem erstern wieder zurücksehrt, und ihn in einem ganz neuen Lichte und erweiterten Gesichtskreise zeigt. Dadurch gewinnt seine Darstellung bei großer Kürze eine ungemeine Lebendigkeit.

Hamann meldet Mendelssohn: "Ich besorge jeht" — vermuthlich für den Berkasser der Socratischen Denkwürdigkeiten — "eine kleine Sammlung aufgewärmten Kohl, zu dem Agorakrit, den Sie aus dem Aristophanes 1) kennen werden, zwei neue Würste erfunden hat."

Die eine haben wir so eben betrachtet und gefunden, wenn wir nicht irren, daß die Burze daran nicht gespart sei. Wir wenden uns nun zu ber zweiten. Es find die

Wascherrien;
in die
Drefkammer
eines Geistlichen im Oberland.

<sup>1)</sup> Arist. 'Ιππ.

Maschereien. Essais à la Mosaïque. Schriftkeller und Kunftrichter. Leser und Kunftrichter. Ausflug uach Elbing. Plohlicher Codfeines Vetters, des Raths-Appers Auppenau. Ende der russischen Gecapation Königsbergs. Pesuch des Rector Linduer daselbst. Recension der Krenzinge in den Hamb. Nachrichten.

Die "Näschereien" scheinen ungefähr um dieselbe Zeit mit der Rhapsobie entstanden zu sein. Samann spielt darin seinem Freunde Trefcho, dem befannten Lehrer Berbere, ber unter feinen Bedanterien genug zu leiben gehabt hat, einen fleinen Boffen. Er schreibt an Lindner, "Herr Trescho habe ihm Raschereien in die Bifiten = Bimmer am Reujahrstage jur Beforgung bes Druds gesandt. Das lette Stud, ein Sendschreiben bes Reith an ben Philosophen zu Sanssouci, falle weg, weil er theils nicht berg genug dazu habe, theils teine Luft, es mit mehr Big auszuarbeiten. Spater ichreibt er: "Trefcho bat feinen Reith'ichen Brief, beffen ich neulich gedacht, doch jum Drucken bestimmt und umgearbeitet. Ich werbe ihn nicht eher feben, als bis er öffentlich wird, will auch gar teinen Antheil daran nehmen." Daß hamann nicht fehr mit diefer Arbeit erbaut mar, geht aus einer noch spätern Aeußerung hervor. "Die aliena cornua fronti addita 1) sind nichts als eine Larve des Reith, die der fleine Ged von Rafcher fich unterftanden bat, anzurühren. Und wenn er mich fragen wollte, wie er in diefer Lowenhaut ausfebe. so murbe ich ihm aus der Kabel antworten."

hamann beschloß, Trescho für feine Naschereien in die Bifiten-Zimmer, andre in die Sacriftei 2) zu schiden.

<sup>1)</sup> Dvid von Actaon im 3. Buch feiner Metamorphofe 139.

<sup>(</sup>Anführung Samann's.)
2) Dreftammer (bon bem englischen to dress) ift ein Probingialismus für Sacriftei.

"Da der Clericus," sagt er, "seine erbaulichen Raschereien in die Bistiten Bimmer hineinspielen will, so wagt sich unser Lape mit seinen Quacksalbereien in die Sacristen und halt Sr. Wohl- und Ehrwürden über das bekannte Buch do la Naturo eine Gardinenpredigt."

Er giebt kurz ben Inhalt dieses Buches von Robinet, dessen Fortsetzung er einige Jahre später in der Königsberger Zeitung (III, 231) bespricht, an und sagt sein Urtheil darüber.

Er wünscht zunächft, daß die Bifiten-Zimmer durch die Räschereien des herrn Pastoren erbaut werden möchten; meint aber auch nicht fürchten zu müssen, daß durch seine, des Layen, Räschereien die Sacristei Sr. Bohl- und Ehrwürden entweiht werde. "Ohngeachtet der Aberglaube und Unglaube — oder vielmehr die heuchelei, welche beiden gemein ist — eine Scheidewand zwischen dem geistlichen und weltlichen Stand ausgeführt haben," welche ihn aus angeführten Gründen sehr verwerslich dunkt.

"Bei öffentlichen Ergötzlichkeiten, an benen der Geist der Religion Antheil nimmt, gilt nicht die nur von gemeinen Schriftstellern befolgte Regel: Jedermann giebt zuerst den guten Wein u. s. w.; sondern sie behalten vielmehr den guten Wein bis ans Ende. Die evangelische Wahrheit hat nicht Ursache darüber zu erröthen, aus den Gesellschaften vom besten Lon verbannt zu sein. Aber selbst auf der Kanzel und am Altar sind die Kinder Gottes wie zu hiods Zeiten nicht sicher, daß nicht der Versucher unter sie trete."

Gleich Lafontaine, ber von einem eben gelesenen biblischen Buche ganz erfüllt, davon gegen alle seine Freunde sprach, tritt hamann mit seinem philosophischen Buche unterm Arme in die Sacristei.

Seine Raschereien, die er zu bringen im Begriff sei, wurden wohl, wie bei der Bewirthung der Feldmaus des Cervius 1),

<sup>1)</sup> Hor. Sat. II, 6. 77.

nur in den schlechtesten und spärlichsten Biffen bestehen und das Publicum werde sich darüber beklagen, daß er die besten Ledereien zurudbehalten habe.

Er zählt zuerst die Borzüge des Buches auf, meint aber, daß man dennoch das System des Berfassers als ein Ballet hinkender Hypothesen verwerfen musse, weil ohne dieselben auch das Mahl bestehen könne.

Rachdem er "einen kurzweiligen Auszug des ganzen Werkes" begonnen hat, führt ihn eine kleine Rote über den jungen Menschen der neuen heloise wieder auf diesen Roman.

Die Polemit gegen die Recension besselben in den Litteratur-Briefen hatte ihn gegen seinen Billen, wie er bereits bemerkt hat, als halben Parteiganger Rouffeau's erscheinen laffen. Die von hamann aus dem Fragment nach der Mode eingerudte Stelle über die neue Beloise mar in der That febr geeignet, die Brieffteller in biefer hinficht ju enttäuschen. fbrechen fie benn auch in ber Recenfion ber Rafchereien fpater ihren bittern Unwillen über diese Rote aus und geben hamann die gute Lehre: "Man ist diesen Ton von den Feinden des Genfer Weltweisen endlich icon gewohnt, aber ein Deutscher follte fich buten, ein fo ausgelaffenes Urtheil anzuführen." Diefer ift aber schalkhaft genug ju erwibern, er sei ja nur in ihre eigenen Fußstapfen getreten. Er läßt fie in ber Parobie ihrer Recension sich so vernehmen: "Da wir selbst ben Feinden des Genfer Beltweisen den Ion angegeben haben, in dem man über die neue Beloife in Deutschland fein Urtheil auslaffen foll, so hatte ber Berfaffer nicht nothig gehabt, aus einer Frangofischen Sittenschrift eine so lange Note anzuführen, blos um ben Anftand unferes Gefchmads burch die Grundsuppe unferer Rritit ju betrüben und ernfthaften Deutschen ju veredeln."

Rachdem hamann den Inhalt der 3 Theile angegeben hat, stellt er eine humoristische Bergleichung an zwischen der Einschrumpfung des liebenswürdigsten Trabanten des preußischen Mars zu einem Zwerg, seiner Schönen zu Liebe, und der Ab-

fürzung eines philosophischen Berfes von beinahe 500 Seiten zu einem Liebesbrieflein.

Er schließt mit ber Warnung, durch aliena cornua fronti addita, d. h. durch die Raste des Reith sich "unsern treuesten Hausgenossen selbst untenntlich zu machen."

Da wir nun die sammtlichen Stücke, welche hamann in seine neue Sammlung aufzunehmen beabsichtigte, durchgenommen haben, wenden wir und zunächst zu dem Titel und der Borrede derselben.

Dag bie Rreugguge bes Philologen burchgebends einen polemischen Character haben, ift nicht nur durch den Titel felbft. sondern auch durch das Motto und die Bignette, welche vollständige Armatur und auf dem Schilbe bie Anfangebuchstaben der Borte Senatus Populusque Romanus enthält, unverkennbar angedeutet worben. Es foll ein Rreuzzug, ein beiliger Rrieg geführt werden, aber nur mit bem zweischneidigen Schwerte bes Wortes von einem Freunde bes Wortes (Joh. 1, 1). So beutet Samann felbst spater bie Aufschrift. "Bas follen wir aber," fcreibt er, "vom Gefcmad bes Philologen fagen? Erftlich deutet fein Rame einen Liebhaber des lebendigen, nachbrudlichen, zweischneibigen 1), burchbringenben, martscheibenben und tritischen Wortes an, vor dem teine Creatur unfichtbar ift, sonbern alles liegt blog und im Durchschnitt por feinen Augen; biernächst funkelt im Paniere seiner fliegenden Sammlung jenes Beichen bes Aergerniffes und ber Thorheit 2), in welchem ber fleinste Runftrichter mit Conftantin überwindet und bas Dratel des Gerichts jum Siege ausführt 3)."

Scherzweise deutet er den Titel auch auf die schlaue Erfindung der arglistigen Ordensbrüder und Kreuzherrn, wodurch

<sup>1)</sup> Sebr. 4, 12. 13.

<sup>2) 1.</sup> Cor. 1, 23.

<sup>\*)</sup> In hoc signo vinces.

fie der Bertheibigung des mahren Jerusalems überhoben zu fein glaubten und fich mithin die Reise dahin ersparten. (II, 504.)

"Ein brennender Ehrgeis nach Wahrheit und Tugend, und eine Eroberungesucht aller Lugen und Lafter, die nämlich nicht dafür ertannt werden, noch fein wollen; hierin besteht ber Belbengeist eines Weltweisen." So heißt es schon in ben Socratifchen Dentwürdigkeiten. Benn man bie Berhaltniffe fich vergegenwärtigt, in benen Samann bamale lebte, umgeben von Freunden, die ihn verkannten ober doch von seinem hoben Streben und ber Großheit feiner Sinnesweise feine Ahndung gehabt zu haben icheinen, migverftanden, verspottet und verhöhnt ale Schriftsteller; fo mochte ee fcmer fein ju entscheiben, ob die Festigkeit des Characters, womit er dem einmal erkannten Berufe unentweglich treu blieb ober bie Reinheit der Anfichten und ber Gefinnung, bie er fich von ben Schladen feiner Zeit ju erhalten mußte, größere Bewunderung verdient. Schriftsteller bes vorigen Jahrhunderts burfte fich in Diefer boppelten hinficht mit ihm zu meffen wagen? Er war ein Luther feiner Beit.

Rur ein folder war im Stande, mit gleicher Bahrheit, wie er in der Borrede von fich fagen zu konnen: "Man überwindet leicht bas boppelte Bergeleib, von feinen Beitvermandten nicht verftanben und bafür gemißbanbelt ju werben, burch ben Gefcomad an ben Rraften einer beffern Rachwelt - gludlich ift ber Autor, welcher fagen barf: Benn ich fowach bin, fo bin ich fart! 1) - aber noch feliger ift ber Menfc, beffen Biel und Laufbahn fich in die Bolten jener Bengen 2) verliert, beren bie Belt nicht werth war 3)."

Die Essais à la Mosaïque erschienen, wie schon erwähnt ift, jugleich mit ben Kreugzügen. Bur Erklarung bes Titele ift

<sup>1) 2.</sup> Cor. 12, 10.

<sup>2)</sup> Sebr. 12, 1.

<sup>3)</sup> Sebr. 11, 38.

vielleicht eine von Hamann bei einer spätern Gelegenheit angeführte Stelle aus Hemsterhuis sur la sculpture von Ruten.
Sie lautet: "Il y a des objects, dont tous les contours sont
équivoques et néanmoins plaisent infinement. Ce sont les
bons ouvrages à la mosaïque, et qui sont pour la plûpart
des développemens de polyëdres. On peut les comparer à
un concert de musique et ce ne sont qu'autant de compositions de parties. Dans cette espèce d'ouvrages chaque
partie peut être partie principale et tient à plusieurs tout
différens, réguliers et parfaits et le mouvement le plus
imperceptible de l'oeil fait changer l'idée du tout, ce qui
produit un richesse étonnante 1)."

Hamann nennt sein Golgatha und Scheblimini "eine kleine musivische Schrift, weil sie aus lauter Stellen des Menbelssohn'schen Jerusalems zusammengesetzt ist." Etwas Aehnliches ist freilich auch bei der Lettre neolog. und Glose Philippique der Fall, wie bereits an einigen Stellen derselben nachgewiessen wurde.

Wie start alle diese Arbeiten hamann damals in Anspruch nahmen, geht aus folgender Stelle des Briefes an Lindner vom 26. Marz 1762 hervor:

"Roch habe ich nicht aus dem Hause gehen können; ich bin so überhäuft, daß ich fast unterliege. Gott weiß, wo alles herkommt. Mit meiner sauersten Arbeit geht es diese Woche, wills Gott, zu Ende und damit will ich auch pausiren. Alea jacta est; jest kommt es darauf an, ob ich aushören oder erst anfangen soll. Ich muß mich auf beides wenigstens gefaßt machen und gehörig zubereiten."

"Meine Juvenilia" (so nennt er wohl bas lateinische Exercitium, die jugendlichen Gelegenheitsgedichte und das kindliche Denkmal, welche sich in chronologischer Ordnung folgen) "stehen hier zusammen und machen ein Journal meiner Autorschaft aus, woraus Nachsolger ersehen können, wie Wein zu Essig wird."

<sup>1)</sup> Schr. VII, 86.

Hamann hat Mendelssohn anonym geantwortet, weil dieser ihm in gleicher Beise geschrieben hatte. An Nicolai, unter dessen Pettschaft Mendelssohn's Brief ihm übersandt war, schrieb er indessen einen Brief mit seiner Unterschrift. Er wiederholt ihm seinen Entschluß, an den Litteratur-Briefen sich nicht zu betheiligen und bemerkt, ihm die Abhastungsgrunde nicht detailliren zu konnen.

"Um gleichwohl, fahrt er fort, etwas anzuführen, was zur Sache gehört, so lebe ich als ein Fremdling im Gebiete der neuesten Litteratur, weil es mir auf meinen alten Tagen eingefallen ist, noch Griechisch lesen und hebraisch buchstabiren zu lernen."

Da es ihm verboten sei, eine handelnde Berson vorzustellen, so erbietet er sich den Briefstellern auf eine andere Beise nüplich zu sein.

"Woher kommt es, fragt er, daß Ihre schätbaren Kunstrichter, die Amsterdam und Paris 1) überrumpelt haben, meines Wissens nach gar keine Beute in Preußen gemacht? "Er wunscht daher die Aufmerksamkeit der Briefsteller mehr nordwärts zu ziehen."

"Ich weiß," fährt er fort, "ben Mangel an preußischen und nordischen Neuigkeiten, die Litteratur betreffend, in Ihren XI Theilen und den zwei Bogen des XII. mit nichts sonst zu entschuldigen, als daß es den schätzbaren Versassern an Kundschaft in unsern hyperboreischen Gegenden sehlen muß."

hamann erbietet sich daher jum Corresspondenten und verspricht den Briefstellern "einige Ziegel jum Bau der neuesten Litteratur aus Liebe seines Baterlandes mit eben dem Eifer zu liefern, womit jene heilige Einfalt sich zum Scheiterhaufen eines Kepers drängte."

Er hatte Lindner die Kreuzzüge überschickt und erhielt nun sein Urtheil darüber, welches wohl eben nicht zu den tief- und scharffinnigsten gehört haben mag, nach hamann's

<sup>1)</sup> Die Socrat. Dentw. und bie Reue Beloife.

Neuherungen darüber zu schließen. Er beruhigt ihn indessen wegen der Furcht, daß sein Tadel ihn zu sehr erschreckt haben möchte. "Wie wenig kennen Sie mich," schreibt er ihm, "wenn ich vor dem erschrecken soll, was Sie mir noch bisher über meine juvenilia zu verstehen gegeben haben! das ist noch alles Kinderspiel in Bergleichung desjenigen, was ich mir felbst in sinstern Stunden vorpredige."

"Ich dringe darauf, daß Sie die auf den letzten Tropfen Ihr Urtheil abzapfen, damit ich die Nagelprobe so rein, so rein machen kann, wie man Treue und Glauben an den Alten, unsern lieben Borsahren, lobt." Daß er sich übrigens keineswegs diese Sache übertrieben zu Gemüthe gezogen habe, geht aus der gleich darauf folgenden scherzenden Aufforderung hervor, "den Ban, das allerliebste Gesicht recht anzusehen und zu gestehen, ob er nicht sagen musse, c'est le pero tout craché."

"Gleich wie der Magnet sich nach dem Rordstern richtet," fährt er dann fort, "und das Eisen anzieht, also der Staatsmann nach dem Herrn und zieht das Bolk an, also der Kunstrichter nach dem Autor, und zieht erst den Staub der Feile, allmählig ein Gewicht von Lesern an sich."

"Daß ich immer einerlei schreibe und die Penelope zu meinem loco cummuni mache, verdrießt mich gar nicht 1), und ber kluge Leser merkt ben Unterschied zwischen einerlei und einerlei."

Raum war diese Arbeit beseitigt, als schon wieder eine neue Beranlassung ihn in die Schranken rief. Sein Abälard hatte wohl den Anstoß dazu gegeben. Er erzählt den Borfall in dem Briefe vom 16. April 1762 an Lindner so: "Der Abälard scheint den Litteratur-Briefen ein eigen Schicksalz zu drohen. Der Nebersetzer der neuen Heloise hat sich gleichfalls gemeldet, und ein Bandchen Anmerkungen für die deutschen Kunstrichter veranlast, aus dem ich nicht recht flug werden kann.

<sup>1)</sup> Phil. 3, 1.

Ich wünschte Ihr Urtheil barüber; die Anarchie in der gelehrten Welt scheint ihren Gipfel erreicht zu haben und ein großes Apostem zeitig zu sein. Zu meinem großen Leidwesen sindet sich in diesen Anmerkungen auch Kabbala und blauer Dunst und französische Schulmeisterstreiche."

Auf diese Schrift von Gellius bezieht sich nach der uns im 8. Theil aufbehaltenen eigenhändigen Bemerkung Hamann's das Schriftchen: "Schriftsteller und Kunstrichter; geschildert in Lebensgröße."

Es fehlen uns leider zum nähern Berständniß dieser Schrift alle Hulfsmittel. Die Andeutungen, welche uns hamann in den Briefen darüber giebt, sind so spärlich und dunkel, daß wir uns von ihnen wenig Licht versprechen können. Wir muffen daher leider gestehen, daß kaum eine andre Schrift hamann's uns so viele schwer zu lösende Rathsel und dunkle Beziehungen darbietet, als diese und ihre Fortsehung. Wer ist z. B. der Verleger, der von nichts wußte, und worauf bezieht sich die Zuschrift an ihn. Welche Bewandniß hat es mit dem Mahrchen am 1. Mai?

Daß hamann in dieser Schrift den Unfug, der bei Schriftftellern sowohl ale Runftrichtern und Lefern in bamaliger Zeit eingeriffen war, einer ernstlichen Rüge zu unterwerfen beabsichtigte, wurde man leicht aus der Schrift felbst 'errathen konnen, wenn er es une in ber angeführten Stelle nicht icon ausbrud. lich gesagt hätte. "Wie die Lustfeuche den Gebrauch des Merkurs zum herrschenden Hülfsmittel eingesetzt hat — — also hat das Berderben der Schriftsteller und Leser das Amt der Kunstrichter eingeführt." Richt nur Gellius, beffen "Anmertungen einem ungerathenen Ueberseter jum Rachtheil beutscher Runftrichter bas Wort führen solle," sondern auch der Hamburgische Rachrichter, beffen Migbrauch man dulbet, "wie man die Zeichen ber Tagwählerinnen im Ralender beibehalt und unfre beutschen Somere-(die Litteratur-Briefe, auf deren Titel der Ropf homers fich befindet), "welche die fürchterlichsten Runftrichter murben geworben fein, wenn fie nicht fo leichtfinnig gegen Drakel maten, werben

einer scharfen Kritik unterworfen. Aber auch die Leser werden nicht geschont. "Blindheit und Trägheit des herzens," heißt es, "ist die Seuche, an welcher die meisten Leser schmachten und das heimliche Gift dazu mischen unsere seinsten Kunstrichter am gröbsten, weil ihre Beichtpfennige durch die Schoofsunden der Leser und die öffentlichen Ausbrüche der Schriftsteller zunehmen, die daher immer die Zeche bezahlen und den Kurzern ziehen muffen."

Die andre balfte ber vorhergebenden Schrift erschien balb darauf unter bem Titel: "Lefer und Runftrichter." Samann erwähnt berfelben in einem Briefe an Lindner, und weil seine Borte über Entstehung und Tendeng die befte Austunft geben, mogen fie hier eine paffende Stelle finden: "Des herrn von hageborn Betrachtungen über bie Malerei haben mich warm gemacht, und meine ungezogene Muse bat abermale einen Schleicher à vingt ongles begeben muffen. Es ift die andere Balfte von Schriftsteller und Runftrichter; ber Titel ift alfo Lefer und Runftrichter nach perspectivischem Unebenmaße. Man muß bes herrn von Sagedorn Betrachtungen über die Malerei in zwei Theilen jum voraus feten, weil mein Bogen fich zu feinen zwei Alphabeten verhalt, wie die Borhaut jum gangen menschlichen Leibe, ober wie jener Daumen eines Fußes, ben ein Maler meffen ließ, um den Lefer auf die Große des Riefen aufmertfam au machen. Mehr ale breimal find mir die bande gefunken über Diefer Arbeit; nun fie wider mein Bermuthen und wider meinen Willen gleichsam fertig geworben, so mag fie in alle Welt geben, und gleich ber hagar mit ihrem Ismael ihr Glud machen, fo gut fie tann. Der Grundfat ber iconen Runfte ift in feiner Bloge aufgebedt. Weil die Aefthetit fcone Ratur nennt, was Roft die Seele der Madchen, so war ich genothigt im Geschmad ber Schäferergablungen 1) ju ichreiben."

Obgleich fich diese Schrift hamann's auf ein Buch bezieht,

<sup>3)</sup> Die Schaferergablungen Joh. Chr. Roft's geb. 1717, geft. 1765, waren bamals eine beliebte Dichtung.

das jest nur noch für sehr Wenige einiges Interesse haben möchte; so ist doch die seine Persissage darin und die scharse Charafteristik, wodurch der Leser in den Stand gesest wird, sich von dem Geist des Buches, selbst ohne es zu kennen, eine richtige Idee zu entwersen, durchaus allgemein ansprechend. Der Grundsatz, daß durch Nachahmung der Natur der Künstler seine höchste Ausgabe löse, wird von Hamann vielseitig beleuchtet und in seiner Einseitigkeit bloßgestellt. Einige Stellen mögen als Beleg dienen: "Wer Willtühr und Phantasie den schönen Künsten entziehen will, ist ein Quacksalber, der seine eignen Regeln noch weniger kennt als die Natur der Krankheiten." — — "Wer Willführ und Phantasie den schönen Künsten entziehen will, stellt ihrer Ehre und ihrem Leben als ein Meuchelmörder nach und versteht keine andere Sprache der Leidenschaften als der Heucheler ihre."

"Bundert euch nicht, Jungfern und Junggefellen, wenn die schöne Ratur der schönen Kunste für unsere schönen Geister ein Noli me tangere bleibt."

Nach folder angestrengten Arbeit suchte Samann Erholung in einem furgen Ausfluge nach Elbing, wo er von Bermandten, welche in der Nähe der Stadt wohnten, auf das Freundlichste aufgenommen wurde. Er schreibt barüber am 16. Juni 1762 an seinen Bater: "Sie werden schon durch den Fuhrmann die Rachricht unserer gludlichen Antunft erhalten haben. Wir find alle, Gott Lob! gefund und leben recht vergnügt in bes herrn Bettere Garten, der fich alle Muhe giebt, une nach Bunfch ju bewirthen. Nur ein einziges Mal in der Stadt gewesen; heute gedenke bas Gymnafium hier zu besuchen, ba ich mit bem Profeffor Staborius Bekanntichaft gemacht. Meiner Reifegesellichaft wegen werde ich kaum Luft haben, nach Danzig noch Mohrungen fommen zu tonnen: Ausruhen fann ich hier, und bas hab ich mir auch gewünscht. An Berftreuungen fehlt es mir nicht, bag ich also keine weitern suchen barf." Er spricht in diesem Briefe ichon von seiner Abreise, bemerkt aber, daß es von Umständen abhangen werbe, ob er sie zu Basser ober zu Lande mache. Zu dem letztern wurde er sich vielleicht seiner Duhme wegen, in deren Begleitung er die Reise gemacht hatte, entschließen mussen. "Weine alte Muhme, "schreibt er, "dringt aber darauf, daß ich sie wieder nach Hause begleiten soll; und wenn ich meinen freien Billen habe, so mag ich am liebsten mich andern bequemen. "

Die Abreise wurde indessen durch einen beklagenswerthen Unfall noch sehr verzögert. Er schreibt darüber gleich nach seiner Rückunft an Lindner nach Riga: "Mein Better Ruppenau, dortiger Raths-Ryper, holte mich gesund ab, und wir haben ihn dort zu seiner Ruhestätte gebracht. Dieser blübende, muntere Jüngling ist von allen bedauert worden, die ihn gekannt haben. Er starb an einer hißigen Krankheit."

Um Johanni hatte hamann feinem Bater geschrieben, daß er hoffnung zur Befferung habe, weil er glaube, daß die Krifis gludlich überftanden sei.

Die Krankheit hatte mit einem Schmerze am Fuße ihren Anfang genommen, ben der Patient für die Rose hielt und der von ihm so wenig beachtet wurde, daß er auf der Reise ohne die geringste Bedeckung bis in die Racht auf dem Bode zu-brachte. Das Uebel warf sich darauf auf die Mandeln und Jähne, wozu sich so heftige sieberhafte Jufälle gesellten, daß der Schlaf sich verlor.

"Nachdem er so viel Rächte," erzählt er weiter, "schlaflos zugebracht hatte, wurde gestern ein Doctor angenommen, der ihm einen Aberlaß auf den Fuß erlaubte."

"Jur Nachmittagszeit fing sich das Schreden an, indem er auf einmal zu phantasiren anfing, da die Frau Muhme allein mit ihm war und ich unter ihren Kindern aß."

"Wir waren ganz allein, ber Paroxysmus wurde so heftig, daß ich für Angst nach der Stadt lief, um den Doctoren und den hausgenoffen davon Nachricht zu geben. Diese Nacht hamann, Leben I. hat er viel Ruhe gehabt und wir haben Hoffnung, daß die Krifis der Krankheit gewesen ist. -

"Mir hat die Zeit über, ich weiß nicht was für ein Gewitter in den Gliedern gelegen, von dem ich jetzt ziemlich erleichtert bin."

Rachdem die Krankheit unerwartet ein so trauriges Ende genommen hatte, war Hamann Ansangs Juli wieder in Königsberg eingetroffen. Die guten Folgen, welche er sich von diesem Ausstlug für sein Gemüth und Körper versprochen hatte, scheinen durch jenes betrübte Ereigniß zum Theil vereitelt zu sein. "Wein Leib ist ziemlich gesund," schreibt er an Lindner, "mein Gemüth aber leidet jetzt mehr als jemals — Berwirrungen, die ich weber erklären, noch ihre Entwickelung absehen kann." "Ich ging mit einer halben Berzweislung nach Elbing und mit dem größten Bedürfniß Luft zu schöpfen, mich zu zerstreuen, zu besinnen, und wieder zu erholen. Drei Wochen habe ich zugebracht, ich weiß nicht wie?" "Meine Autorschaft ist jetzt auch zu Ende — Gottlob! Wo der eine ansängt, hört der andre aus."

Diese Zeit der Unruhe hatte ihm indeß einen Freund zugeführt, über den er sie leicht würde vergessen haben, wenn er schon damals den ganzen Werth desselben erkannt hatte. Während er in Elbing schwankte, ob er das nahe gelegene Mohrungen besuchen sollte oder nicht, verließ dort Herder die Wohnung seines Orbils, um in Königsberg die Stätte zu sinden, wo sein reicher Geist zu neuem Leben erwachen und nach allen Richtungen hin sich entsalten konnte. Es ist aus Herder's Leben bekannt, daß sich manche trübe Erinnerungen an seinen damaligen Aufenthalt in Trescho's Hause krübeten, der ihm eine sehr untergeordnete Stellung anwies, weil er keine Ahndung von den ausgezeichneten Geistesgaben des bedeutenden Jünglings hatte. Es mußte erst ein anderer in dies Haus geführt werden, der dass einen offeneren Blick hatte. Baczko 1) erzählt den Hergang

<sup>1)</sup> S. Berber's Lebensbilb, I. Bb. I. Mbth. S. 154.

biefes folgenreichen Ereigniffes fo: "Bichtig wurde für ihn in seinen traurigen Berhaltniffen bie Theilnahme bes ruffischen Regimente-Chirurgus Schwarzerloh, ber bei einem Grenabier-Regimente ftanb, welches 1762 in Mohrungen einquartirt wurde. Durch fein Augenübel wurde er von ihm querft bemertt und bie Sanftmuth und Gebuld, womit er bies ertrug, fo wie feine feltenen Kenntniffe erwarben ihm die Aufmerksamteit bes menfcenfreundlichen Mannes. Rach einer andern, mir von herrn Schulenrath Berbau mitgetheilten Ergablung ging Berber gufällig bei Bereitung einiger Arzneimittel bem Schwarzerloh gur Sand, und diefer wurde baburch veranlaßt, herber ben Antrag zu maden, daß er bie Chirurgie erlerne, biegu mit ihm nach Ronigs. berg tommen möchte und zeigte ihm die Aussicht, daß bort, wozu er ihm feinen Beiftand versprach, die Beilung feines Mugenübels vielleicht zu bewirken mare. Trefco mar ber Sache nicht entgegen, die fich berder bann gefallen ließ, ber aber balb durch sein fanftes gefühlvolles berg von ber Chirurgie abgelentt wurbe. Doch hatte er hierburch und, weil er ihn bei seinem Augenübel zu Rathe zog, ben bamals geschickten Stadt-Chirurgus hamann ju Königsberg und beffen als Schriftsteller berühmten Sohn Johann Georg Hamann tennen gelernt."

Man kann es fast bedauern, daß es hamann nicht vergönnt gewesen ift, herdern auch diesen ersten Liebesdienst zu erweisen. Es läßt sich wohl nicht bezweiseln, daß er, wenn er, wie er es vorhatte, von Elbing aus einen Besuch bei Trescho gemacht hätte, der Erretter herder's geworden wäre. Wie hätte seinem Scharfblid eine solche Entdedung entgehen sollen!

Auch in politischer hinsicht war eine sehr wichtige Beränderung für Königsberg eingetreten. Die russische Occupation hatte ihr Ende erreicht. In dem Briefe vom 10. Juli 1762 an Lindner heißt es: "Montags ist der Friede hier publicirt worden und gestern Abends traf die Regierung ein."

Wir theilen ein Bruchstud eines Briefes an einen Unbe- tannten (wahrscheinlich Nicolai) vom 2. Aug. 1762 mit, weil

er namentlich über bas perfonliche freundschaftliche Berhaltniß zu Moses Mendelssohn Auskunft giebt.

"Ew. Hochebelgebornen gutige Zuschrift vom 1. Juli hatte den 16. ej. erhalten, an einem Tage, der sehr merkwürdig für uns sein wird, weil er ziemlich kritisch für uns endigte und alle Friedenslichter auszulöschen schien."

"Der Berzug Ihrer Antwort hat mir selbige desto angenehmer gemacht, da ich mir gar keine mehr vermuthen war, und mir schon vorgenommen hatte, Ew. Hochedelgeboren Stillschweigen zu Ihrem Bortheile auszulegen. Dero freundschaftliche Erklärung macht mein Bergnügen und meine Erkenntlichkeit so lebhaft, daß ich Ihnen selbst für die kleine Frist verbunden bin, die Sie mich haben warten lassen."

## - - Arcades ambo

Et cantare pares et respondere parati.

"Thyrsis spinnt Wolle und Coridon 1), der Moralist seines vertrauten Freundes, sitt gar beim Butterfaß! — Wie sind die helben der neuesten Litteratur gefallen! Jener läßt seine "glänzenden Waffen" verrosten und dieser nimmt seine Zuslucht zu einer Parabel des R. Testaments, ohne an den Patriotismum seines Landsmanns Urias zu benten. — Es ist mir leid um Dich, mein Bruder Jonathan!" — —

"Ich habe meine vermischten Empfindungen über die Bermählung 2) des herrn Moses nicht besser auszudrücken gewußt, als durch eine schwärmerische Parenthese und wünsche demselben im Namen einer herzlichen und redlichen Freundschaft bei seiner gegenwärtigen Berfassung so viel Zufriedenheit, daß aller Zorn der neun unbarmherzigen Schwestern, die man Musen nennt, dadurch vereitelt werden möge."

Die zweite halfte biefes 1762. Jahres war hamann zwar

<sup>1)</sup> Thyrfis und Coridon. Leffing und Mendelssohn. Unter biefen Ramen gaben biefe beiben gleich nach ihrer erften Betanntichaft gemeinschaftlich bie Schrift: "Pope, ein Metabhpfiter!" heraus.

<sup>3)</sup> Sie war in diefem Jahre gefchehen.

mit keinen schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt; boch nahmen seine Studien ihren ungestörten Fortgang; neu erschienene oder ihm doch nun erst zu Gesicht gekommene Bücher nahmen seine lebhafte Theilnahme in Anspruch und es ereignete sich manches, bas ihn sehr nahe berührte.

Außer den bereits genannten Schriften von Trefco, Sageborn und Gellius, bie ihn auch ju schriftstellerischer Thatigfeit anregten, ericbien von Windelmann bas Senbichreiben von ben hertulanischen Entdedungen, von Rant die von ihm mehrmals angeführte Schrift: "Die falsche Spissindigkeit der vier spllogistifchen Figuren," Billamov's Dithyramben, ber 4. Theil von Gegner's Schriften. Bon ben Auslandern nahm vorzugeweise Rouffeau feine Aufmertfamteit in Anspruch. "Ranter ift nach Baufe von Holland getommen," fcreibt er an Lindner nach Riga, "und hat mir Rouffeau's du Contrat social mitgebracht, Das Werk zu übersetzen, ift nicht für mich, zu zergliedern auch nicht ein folch' Gewebe von Sophistereien, wie das Net Bultan's. Es foll mit feinem Emil verbrannt fein, ben ich auch zu kennen wünschte. Ich mochte es doch wohl auf allen Fall behalten, weil es mir Ropfbrechen und Bauchgrimmen verurfacht hat und ale eine wurdige Balfte ju einem andern Buche, bas ich mir auch angeschafft: Recherches sur l'origine du despostisme Oriental 1761, ohne Benennung bee Ortee, voller Bitterfeit gegen die Religion. In der Borrede wünscht der Autor, daß man bald Europa vernünftig nennen tonne, nachdem wild, beibnifch und lange genug driftlich geheißen bat."

In demfelben Briefe ergahlt er seinem Freunde, daß er den Blato beendigt habe.

Für diesen war ein Ereigniß eingetreten, das ihm die Aussicht zur Rücklehr nach Königsberg eröffnete. Der Professor ber Poesie, Johann Georg Bod 1), war am 7. Juli gestorben und am 10. Juli meldet Hamann seinem Freunde den Tod

<sup>1)</sup> Joh. Georg Bod, geb. ben 12. Mai 1698.

mit dem Zusat: "Es find Freunde, die Ihnen diese Stelle gonnten, wenn Sie Luft bagu hatten. Roch icheint Ihre Stunde nicht gekommen zu fein." Bahrscheinlich veranlagte bies einen Befuch Lindner's in Ronigeberg. Samann fcreibt ibm nach feiner Rudtehr darüber: "Bergensgeliebter Freund, ich freue mich über Ihre gludliche Beimkunft wie über Ihren vergnügten Besuch, von dem ich Ihnen gute Wirfungen für Ihr Gemuth und Gefundheit beinahe versprechen mochte. Dergleichen menschliche Bufälle als derjenige, der Sie bei Ihrer Ankunft alterirt hat, find niederschlagende Bulver, die baju bienen, ben gerftreuten Ginn wieder zu sammeln und in Ordnung zu bringen. Wenn Sie langer bier geblieben maren, murbe Ihnen Konigeberg vielleicht minder gefallen und der Reiz der Beränderung minder geschmedt und nicht so gut bekommen haben. Bum Genuffe der Eitelkeit gehören Flügel." hieraus scheint hervorzugeben, daß bei Lindner nach biesem Besuche ber Bunfc nach einer bleibenden Rudfehr in feine Baterstadt fehr lebhaft angefacht wurde.

Unterdessen wurde Hamann seinem Freunde bei der Wiederbesetzung der Collaborator-Stelle behülstich, indem er zugleich einem andern Freunde zu einer Anstellung verhalf. Es war Jacob Friedrich hinz, der Berfasser der Galimasreen, einer Sammlung von Hochzeitsgedichten. "Sie wissen," schreibt er an Lindner, "daß die Leute, die ich meine Freunde nenne, zu der Gattung gehören, die Titan aus einem bessern Leim gebildet hat 1). Gefäße von Thon sind sie, aber nicht zur Unehre der großen Haushaltung. Er besitzt viel Schulwissenschaft und Geschmack genug an schönen Wissenschaften, auch viel Neigung zu den nüglichen und die jetzt nach der Mode sind." Das Subject hat sich von den ersten academischen Jahren an mit Hosmeistern hubeln müssen, hat daher Ersahrung und Umgang, Treue und Biegsamkeit." Lindner nahm dieses Anerbieten gern an und bat

Quibus arte benigna
 Et meliore luto finxit praecordia Titan.

hamann die Sache abzumachen. Dieser schrieb ihm nachher: "Wären Sie nur ein wenig schwierig gewesen, ihn anzunehmen, so hätte ich ihn nach Curland geschickt, wo meine vorige Patronin "(die Gräsin Witten auf Grünhos)" einen hosmeister auch von meiner hand verlangt."

Am 6. Det. melbet er seinem Freunde, daß sich der hamburger Nachrichter über seine Kreuzüge habe vernehmen lassen. "Wenn Sie das 61. Stud der hamburger Nachrichten gelesen haben, so werden Sie sich meine Freude über die Recension der Kreuzzüge vorstellen können. Sie ist mit so viel Sorgsalt und Fleiß aufgesetzt, daß ich sie als einen Beweis von der Liebenswürdigkeit unserer Feinde ansehen kann."

Sie, nebst ber Gottinger und Berliner Recension, gaben hamann wiederum Stoff zu einer neuen, indeß erst im Ansange bes folgenden Jahres erschienenen Schrift.

Die Recension der Lindner'schen Schulhandlungen aus den Litteratur-Briefen theilt Hamann diesem in Abschrift ausführlich mit. Auch sie war eben nicht günstig und mancher Tadel wohl nicht ganz unbegründet.

Ende der vier glücklichen Studienjahre im väterlichen Saufe. Cheilung des Vaters mit seinen Sohnen. Entschluß ein Amt zu suchen. Becension der Lindner'schen Schulhandlungen in den Litteratur-Priesen. Sirtenbriese, das Schul-Prama betreffend. Die 3 Aecensionen der Krenzzüge. Seine Aussichten über Censat. Freiwillige Vienste auf der Canzley des Kneiphosschungen Ausbanses. Käcktritt nach dreiwöchentlicher Paner. Schreiben an Herrn v. Moser. Autwort desselben. Anerbieten einer Prinzen-Hauslehrerstelle.

Die vier gludlichen Jahre, in benen er im väterlichen hause seiner Reigung zum Studium ungehemmt hatte nachhängen

konnen, neigten fich ihrem Ende ju. Auch bie politischen Berbaltniffe hatten zwar für fein Baterland eine gludliche Bendung genommen, indeffen drängten fie ihn nun aber auch zu bem Entschluß, für fich felbft eine feftere Lebensstellung ju suchen. Die Sorgen über die babei ju überwindenden Schwierigfeiten ftorten feine Gemutherube und trubten feine Beiterfeit. Diefe Schwierigkeiten lagen vorzüglich in feiner Eigenthumlichkeit, die es ihm in feiner Sphare fehr erschwerte, eine zusagende burgerliche Stellung ju finden. Bei einem ungeheuer ausgebreiteten Wissen und den verschiedenartigsten Fähigkeiten und Talenten war es ihm boch nicht möglich, fich für ein bestimmtes Fach zu entscheiben, und er wollte baher lieber mit einer gang untergeordneten, nur feine mechanischen Rrafte in Unspruch nehmenden Stellung vorlieb nehmen, ale feinen Geift einer Beschränfung unterwerfen, wie fie jeder bestimmte Lebensberuf mit fich bringt. Dabei muß man fich fein lebhaftes, ju Freud und Leid leicht erregbared Gemuth vergegenwärtigen. Treffend schildert er fich in folder Stimmung in einem Briefe an Nicolai, der in das Ende bes vorigen Jahres fällt. Die Stelle lautet: "Ich habe febr viele Bochen in einer halben Bernichtung meiner felbst gelebt und bin über eine Kleinigkeit fo unruhig und verlegen, wenn ein rothes Meer vor mir mare. Genie ift eine Dornenfrone und ber Gefchmad ein Burpurmantel, ber einen gerfleischten Ruden bedt."

In einem Briefe vom 11. Februar bespricht er mit seinem Freunde Lindner die Sache aussuhrlich. Auf die Woche," schreibt er, "denkt mein Bater die frische Luft zu koften, auch die Theilung mit seinen Kindern vorzunehmen. Meine Eltern sind beide arm gewesen. Gott hat sie über Nothdurft gesegnet. Was mein Bater sauer hat verdienen, hat meine Mutter sauer erhalten müssen. Ohne ihre Wirthschaftlichkeit und häuslichen Tugenden wäre es niemals so weit gekommen. Sobald ich mein Mütterliches habe, bleibt er herr von dem Uebrigen und kann damit machen, was er will. Er hat das Seinige

und ift Gott Lob noch im Stande, basselbe zu verwalten; ich habe bas Meinige, und bin gleichfalls verbunden, mit meinem Pfunde, so gut ich kann, zu wuchern."

"Die Bersorgung meines alten Baters mit einem jungen Gehülfen, der ein Blutsfreund ist, und meine eigne durch den mutterlichen Segen, den ich in der Theilung erwarten kann, geben jest meiner bisherigen Berfassung eine andere Gestalt. Ich darf jest meinem Bater weniger beschwerlich sein, und Gotzgebt mir Anlaß an meine eigne Hutte zu benten."

"Bis hieher hat uns der herr geholfen! kann ich auch mit Samuel ausrufen. Die Folge von allem diesen, liebster Freund, wird sein, daß ich jest geneigt bin, mit Gottes gnädiger hülfe nicht nur ein Amt anzunehmen, sondern auch, weil es der Lauf der Welt ift, solches zu suchen."

"Schul- und academisches Amt ist nicht für mich, weil ich nicht jum Bortrage tauge; ferner keines, wozu Rechtsgelehrsamkeit und Concipiren erfordert wird. Ein bloger Copist zu werden, würde meinen Augen zur Last fallen, und meiner Gefundheit, auch Neigung hinderlich sein. Bleiben also Münze, Excise und Licent übrig. Zum letten möchte ich mich am liebsten entschließen. Die Wahl meines Geschmads wird mich hinlänglich gegen alle diejenigen rechtsertigen, die mich im herzen oder sonst beschuldigt haben, daß ich aus hochmuth und Faulheit eine Bedienung bisher ausgeschlagen habe."

hamann hatte also bas Schidsal, auch in biefer hinficht von seinen Beitgenoffen verkannt zu werben!

"Weil ich aller bieser Sachen höchst unkundig bin, so sehe ich es für ebenso unentbehrlich als vortheilhaft an, mit meinem Freunde Hennings darüber zu Rathe zu gehen. Er ist der einzige, dem ich mich anvertrauen, und der mir mit Rath und That zugleich an die Hand gehen könnte. Ungeachtet meines Eigensinnes bin ich noch im Stande zu hören und zu folgen. Man muß mit eben so viel Bertrauen sich dem Strome der

Umftande, ale dem Strome ber Leidenschaften überlaffen, wenn Gott mit une und unfer Leben in ihm verborgen ift."

"Der auch da war, ba ich mir in die Golle bettete, und mir die Schande der Muße überwinden half, wird mir jest in der Gefahr der Geschäfte 1) ebenfo gegenwärtig sein."

"Wenn Sie Ihren Freund auf der Liste der Zöllner sehen werden, so ärgern Sie sich nicht. Um äußersten Meer werde ich bleiben, oder von unten ansangen zu dienen, so tief ich nur kann. Die Demuth der Tugend und ein kluger Stolz zwingen mich dazu."

hamann beabsichtigte mit dem so erhaltenen Gelde sich zunächst von dem drückenden Gefühl seiner Schulden zu befreien. Wir sinden, daß er in Geldangelegenheiten höchst ordentlich, treu
und gewissenhaft war. Wie manche sogenannte Genies glauben
nicht, gerade durch ein entgegengesetzes Berhalten sich als solche
am besten legitimiren zu können! Bei ihm aber ist die genaue
Buchführung um so mehr zu bewundern, weil ihm dadurch oft
das Drückende seiner Lage nur noch deutlicher zum Bewustsein
kam. Mit einer rührenden Freude verkündet er in spätern Jahren,
wo er nur gewohnt war, sein Bermögen sich jährlich vermindern
zu sehen, einmal seinem Freunde, daß sich beim Abschluß seiner
Jahresrechnung ein kleiner Ueberschuß gefunden habe.

Die veränderten Umftände laffen sich auch schon an der Abnahme seiner schriftstellerischen Thätigkeit merken. Es erschienen im Anfange dieses Jahres noch zwei Schriften, deren Absassung indessen größtentheils in das Ende des vorigen Jahres fällt, nämlich die "Fünf hirtenbriefe, das Schuldrama betreffend" und hamburgische Nachricht; Göttingische Anzeige; Berliner Beurtheilung.

Wir haben gesehen, wie hamann feinem Freunde die Recenfion seines Buches aus den Litteratur-Briefen mitgetheilt hat. Er gab ihm den bei ähnlichen Gelegenheiten seinen Freunden

Yel in negotiis sine periculo vel in otio cum dignitate. Cicero de Oratore.

oft ertheilten Rath et ab hoste consilium, auch burch ben Feind laß dich witigen. "Biffen Sie," fügt er bann bingu, "was mir babei eingefallen? Ich bin baburch erinnert worden an meine alte Bufage, Ihnen meine Ginfalle über bas Schub brama mitzutheilen. Es tonnten Briefe fein, bas Schulbrama betreffend. Ober diefer Litel follte vielmehr ein Mantel fein, mich ein wenig berum zu tummeln, befonders über die Burbe der Schulen und den Rugen des Drama für felbige. 3ch wurbe das Ding umtehren, und bas Theater follte fich nach Rindern richten, nicht Rinder nach ben Gesetzen der öffentlichen Buhnen." In einem fpatern Briefe nennt er fie Sandwerteregeln, burd beren Uebertretung man noch nicht nadend und blog werbe. "Reue Grundfate," fügt er bingu, "werden für gar feine gehalten, weil fie noch nicht gultig find." "Einheit und alle bie Boffen," fahrt er bann fort, "bie man Grundgesete nennt, gerscheitern, um Rindern ju gefallen. Dag man für ben Bobel und für Unwürdige, nicht für gelehrte und weise Manner Bubnen aufführen muffe, daß ein Lehrmeifter nicht Rinder auf Bferbe, fonbern wie Agefilaus, fich felbft auf einen Steden fegen muffe ze. Es wurden ba auch Brofamen für die hunde abfallen. Bas meinen Sie zu biefer Ibee? Rann ich, fo will ich.

- Stulta est clementia
- periturae parcere chartae 1)

bient dem Nachrichter zur Antwort, der bas Papier beklagt zu 17 Bogen und einige Seiten mit der Recenfion eines unnühen Buches doch selbst anfüllt."

Für den Recensenten hielt hamann Abbt, denn er schreibt am 4. März 1763 an Ricolai: "Jest heißt es wieder, daß der Recensent der Lindnerschen Schulhandlungen in Rinteln lebt und ein gewisses Buch vom Tode fürs Baterland geschrieben haben soll. Seinen Ramen, der mir auch mitgetheilt wurde, habe nicht lesen können, muß mir daher fremde sein."

<sup>1)</sup> Juv. I, 18.

In dem Obigen hat uns hamann das Thema genau angegeben, das er auf eine musterhafte Weise mit vieler Laune in den hirtenbriefen durchführt, indem er sich zugleich seines Freundes schonend annimmt und die schwachen Seiten der Recension ausdeckt. Auf diese Weise entspricht er den Erfordernissen, die er von hirtenbriefen verlangt. "Zu hirtenbriefen," schreibt er früher einmal an Lindner, "gehören zwei Griffel, der Griffel Wehe und der Griffel Sanst."

In dem ersten Briefe erklart hamann sich bereit, Lindner seine Grillen über Kinderdramen mitzutheilen; denn er wisse, wie gern er von folchen Dingen plaudere, die Kinder und den gemeinen Mann angehen.

Er sucht seinem Freunde über sein bisheriges Stillschweigen ben rechten Gesichtspunkt zu eröffnen, um fich vor Difdeutung zu wahren.

Er bittet Lindner, ihm, der die Muße dazu habe, das Geschäft des Schreibens allein zu überlassen. Sollte er im Taumel des Tanzes, wozu ihn der Stich einer apulischen Spinne bezeistere, zu weit von seinem Thema abkommen, so werde er die Litteratur-Briefe nachahmen, die vermittelst der Ideen-Association bei solchen Gelegenheiten schon wieder in die rechte Bahn einzulenken verständen.

Im zweiten Briefe ermahnt er seinen Freund, der Eingebung der Minerva zu folgen, die einen doppelten Staatsstreich im Schilde führe, nämlich durch Spiele eine Schule zu erbauen und zugleich die Grundpfeiler gemeiner Bühnen zu erschüttern. Er ermahnt ihn dabei, sich nicht vor dem Gebrauch heidnischer Gegenstände zu diesem Zweck zu scheuen, damit die Schulbühnen zum Grundrisse fünstiger Musentempel dienen können.

Er sucht feinen ganzen Ehrgeiz anzuspornen, indem er ibm ben Werth einer Menschenseele, die Rouffeau sogar nicht erkannt habe, por die Seele führt. Hohe Bedeutung der Schule.

Jeder Patriot follte dabin fein Augenmerk richten, weil

von ber Erziehung bas Glud sowohl bes gemeinen als bes hauswefens abbangt.

Sollte man von dem Runftgriff der Jesuiten, durch Kinder einen Einfluß in alle Stände und Familien zu gewinnen, nicht einen heilsamen Gebrauch machen können?

hamann schließt mit der Ermahnung, fich durch den Uebermuth der Kunstrichter von seinem Borsatz nicht abbringen zu lassen.

Der britte Brief beutet im Anfange die Ursache bes Jankes über verschiedenartige Meinungen an, "weil man nämlich über die rechts und links hinfälligen Zeichen des communs ex uno lumen sole 1) aus dem Gesicht verliert."

Ein fernerer Grund, weshalb die dramatische Kunst als ein außerordentlich bequemes und vortheilhaftes Wertzeug vornehmlich der öffentlichen Erziehung zum voraus zu setzen ist.

Weshalb der Unterricht in den Schulen statt Lust zum Lernen zu erweden, gerade das Gegentheil bewirkt. Sinnliche Aufmerksamkeit, die aber nur durch Lust an dem Gegenstande geweckt wird, ist erforderlich. Alacritas ingenii beim Spiel ist einem mechanischen und geistlosen Treiben beim Lernen vorzuziehen. Empsindung des Affects und Geschicklichkeit der Declamation, welche durch dramatische Darstellungen geübt werden, beugen einer verstimmenden Methodik vor.

Bewährtes Mittel, Schriftgelehrten und Sophisten ben Mund zu stopfen. Schwierige Aufgabe, Fragen der Kinder zu beantworten, oder fie durch Fragen auszuholen.

Wodurch vornehmlich das Schuldrama von dem andern sich zu unterscheiden habe. Zu diesem Zweck gründlichste Kenntenis der Triebsedern des Dialogs. Hamann läßt hier den Borbang seines Briefes fallen.

In dem vierten Briefe außert er über folche Stude, barin alle Rollen für Schüler zugeschnitten find, eine Ansicht, Die ben Litteratur-Briefen widerspricht und giebt bafür seine Gründe an.

<sup>1)</sup> Manilius I, 380.

Er führt als Beispiel bafür, daß oft dasjenige, was anfangs ungereimt und unmöglich scheint, im Berlauf der Zeit bennoch ins Leben tritt, das bürgerliche Trauerspiel an, das vor kaum einem Jahrhundert der Ungereimtheit beschuldigt wurde, weil das Beiwort den Bestandtheilen der Erklärung von einem Trauerspiel widersprach.

Ueber das Gesetz ber Wahrscheinlichkeit, bem er schon im Abalardus II, 191, einige treffende Worte gewidmet hatte und über die gesunde Bernunft, die weder für Sauglinge, noch Kranke, noch Halbgötter ist, einige wohl zu beachtende Bemerkungen.

Ueber bas Geheimniß ber brei Einheiten, für wen es ift und was es wirkt.

Bertheidigung gegen ben ihm von Lindner gemachten Borwurf, alles Berdienst ber Regeln ausschließen zu wollen. Bomit dieser sich selbst schlägt.

Bahre Bedeutung und Anwendung der Regeln. Die Schulhandlungen muffen bloß von aller bramatischen Gerechtigkeit sein.

Das Mittel, von der dramatischen Gerechtigkeit frei und dem Gotte der Liebe, welche des Gesetzes Erfüllung ist, gewachsen zu werden.

"Ohne Selbstverläugnung ist tein Wert des Genies möglich und ohne Berläugnung der besten Anmertungen, Regeln und Gesetze tein Schuldrama noch Urbild desselben."

Das conventere ludicra in seria 1) des Amos Comenius führt ihn wieder auf die Bemerkung, daß die Schulhandlungen ein außerordentlich bequemes und vortheilhaftes Werkzeug find, um die dramatische Poesie in ihre Kindheit zurückzusühren, sie zu verzüngen und zu erneuern.

Der fünfte Brief beginnt mit der Klage über die Philosophen, welche die Augen sest zuschließen, um keine Zerstreuungen auf Kosten der Natur lesen zu durfen. Seit sie so der Na-

<sup>1)</sup> Cf. Hor. ad Pis. 226.

tur ben Ruden wenden, bat es freilich Luftichlöffer und Lehrgebaude vom himmel geregnet.

Doch muß jeder, welcher Saufer bauen will, das Fundament in die Erde legen, welche unfer aller Mutter ift.

Er führt eine Stelle aus Opits an, will sich indeß nicht damit aufhalten, diesen roben Diamant zu schleifen und ist zu schamhaft, die falsche Spitssindigkeit unserer Aesthetik nachzuweisen. Er zieht es vor, sich auf irgend einem Fleden ohne Ramen mit Rousseau zum Monarchen zu dichten, dessen Ruthe gleichsam den Scepter über die kleinen Unterthanen vorstelle.

Er schließt dann mit einer humoristischen Darlegung, wie er die Aufgabe eines Schulbramas unter biefen Umständen lofen wurde.

Während Hamann an den hirtenbriefen arbeitete, waren allmählich nach einander drei Recensionen seiner Kreuzzüge erschienen in den hamburgischen Nachrichten von Ziegra, den Göttingischen Anzeigen von Michaelis und den Litteratur-Briefen von Mendelssohn (3. war Mendelssohn's Chiffre).

Da fie alle brei in bemfelben Geifte, wenn auch nicht alle mit gleicher Gewandheit und Feinheit gefchrieben find, fo war es nicht unpaffend, bag fie von Samann in einer Schrift abgefertigt wurden. Sie find une insofern ichatbare Dofumente, ale fie gur Characteriftit ber bamaligen Zeit und ber bamaligen Literatur einen wefentlichen Beitrag liefern und une ben ichneibenden Contraft, in dem hamann ju ihnen ftand, in scharfen Umriffen vor Augen malen. Der Spott, ben fie über feine große artige Gefinnungeweise, die er in ber Borrebe so unumwunden ausspricht, ergießen, bas übereinstimmenbe Urtheil über ibn, bag er Migbrauch mit ber Bibel treibe, Die Schlauheit, womit fie fich hinter Samann's Dunkelheit ju verfteden suchen, um bie Convulfionen ju verbergen, welche ihnen feine wohlgezielten, burchs Fleisch bis auf die Knochen gebrungenen Pfeile verurfachen, find lauter Buge, welche alle brei Recensionen mit einander gemein haben.

Der Borwurf bes Mißbrauchs ber Bibel ist von Manchen wiederholt worden, welche mit unsern Recensenten durchaus nicht auf demselben religiösen Standpunkt sich besinden; die aber gewiß nicht immer, wenn sie diesen Tadel aussprachen, vorher gewissenhaft die Frage sich vorlegten: Verstehest du auch, was du lieses?

Bas die Urheber des Tadels betrifft, so würde es als ein wahres Wunder erscheinen, wenn Männer, von denen einer, wie Hamann sagt, weder Mosen noch den Propheten glaubte, obgleich er sie beide überset hat; der andere, in religiöser hinsicht, eine sehr zweideutige Rolle spielt, und der dritte durch nichts den Beweis geführt hat, daß er auch nur eine Zeile von hamann verstanden, wenn solche Männer bei einem Schriftsteller, der von so tieser Berehrung der heiligen Schrift durchdrungen ist, solche grobe Berstöße hätten entdecken sollen. In der That schlägt sie auch daszenige, was sie zum Belege ihrer Ansicht ansühren, auf das Bollsommenste, denn es beweist nicht diese, sondern nur ihr gänzliches Veisverstehen.

Schon bei den einleitenden Worten zur Besprechung der dreifachen Recension tritt uns hamann in einer Größe und Hoheit der Gesinnung entgegen, die und seine Zeitverwandten als ein wahres Pygmäen-Geschlecht erscheinen läßt. Wenn es von hiob heißt: "aber sein Zorn war ergrimmt über den Orthodogen von Theman und über die Theodiceen seiner zween Freunde;" so gilt allerdings ein Gleiches von hamann gegen-über seinen drei Recensenten und der ihn verkennenden Mitwelt.

Er geht bann zu den einzelnen Recensionen über und wendet sich zunächst zu der hamburger. Sie ist wie die frühere aus derfelben Feder mit einer sich selbst lächerlich machenden Tölpelhaftigkeit geschrieben.

Gegen Lindner macht er die ironische Bemerkung: "Sie ist mit so viel Sorgfalt und Fleiß aufgesetzt, daß ich sie als einen Beweiß von der Liebenswürdigkeit unserer Feinde ansehen kann." Er fertigt diese seine Gegner mitunter auf eine hocht

brollige Beise ab. Treffend ist die Parallele, welche er in einer Rote zwischen dem hamburger Rachrichter und dem gelehrten Juchs "Michaelis" zieht, bei Erwähnung der Schrift des lettern über den gegenseitigen Einstuß der Meinungen und der Sprache. Er meint, dies könne auch dafür als Beleg dienen, wie oft einerlei Meinung und Absicht sich auf so verschiedenartige Beise lautbar macht. Die unschuldige Freude des Rachrichters, als er einmal eine Stelle hamann's richtig verstanden zu haben glaubt, vereitelt ihm dieser leider dadurch, daß er nachweist, wie er so ganz und gar sehlgeschossen habe.

Mit mehr verhaltenem Grimm ift offenbar bie zweite Recenflon in ben Göttingischen Nachrichten geschrieben. Samann bemerkt gegen Lindner: "Go viel erfebe ich, daß Dichaelis mich gelefen, mich versteht, aber nicht bas Ansehen haben will, mich gu verfteben; bag er mich nicht verfteht und weber verfteben tann noch darf, ist gleichwohl auch wahr. " Er fange gleich mit einem Biderspruche an; benn er werfe ihm Digbrauch ber biblischen Ausbrude vor und gestehe gleichwohl, daß feine Schrift nicht gegen bie Religion gerichtet fei. "Dit biefem lacherlichen Wiberspruche, fcreibt er an Lindner, "fängt man an und die doppelte Bunge geht burch ben gangen Auffat burch. Dunkel und unbestimmt ift ber Recensent burch Sympathie vermuthlich. Dag bas Buch recensirt ift in biefem Zeitungeblatte, ift fcon binlänglich. Um die Art und Weise bekümmere ich mich gar nicht." 218 Berfaffer ber Recenfion macht fich Dichaelis hauptfächlich baburch tenntlich, daß er seine Gereiztheit über einen Angriff hamann's wegen seiner Behauptung, die Rarthaginiensische Sprache habe in Augustini Lehre vom unbedingten Rathschluß einen Einfluß gehabt, zu sichtbar kund giebt. Um so auffallender ist die von ihm ausgesprochene Bermuthung, daß hamann eine Antwort wohl von keinem bekommen werde, worauf ihm dieser schlauer Weise mit der Frage des Aethiopischen Rammerers dient: 3ch bitte bich, von wem redet der Prophet solches? von ihm felber oder von jemand anders? Michaelis wird ohne Zweifel Bamann, Leben I. 25

wieder einen groben Digbrauch biblifcher Ausbrude barin gefeben haben.

Die britte Recension ber Kreuzzüge ist augenscheinlich am forgfältigsten ausgearbeitet, und in biefer hinficht fpricht baber auch hamann gegen Lindner feine Bufriedenheit damit aus. Er mußte indeffen nicht mit Gewißheit, daß Mendelssohn der Berfaffer berfelben mar. Benn bies wirklich ber Fall mare, schreibt er, so wurde ber Anfang eines Briefes erfüllt fein, ben er an Menbelssohn geschrieben hatte: "Amen, ich fage Dir, es sei benn, daß das Rorn unfrer Freundschaft erftirbt, fo bleibt es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. Recenfion geht in ber That von fo willfürlichen und einseitigen Grundfagen aus, daß ber Rig zwischen beiden dadurch nothwendig immer mehr erweitert werden mußte. Samann ichlagt bier, wie bereits bemerkt ift, zuerft einen Weg ein, feine Gegner ju widerlegen oder vielmehr ju perfifliren, ben er fpater namentlich in Golgatha und Scheblimini mit bem größten Erfolg gegen Mendelssohn betreten hat. Bei ber zweiten Salfte ber Recension weiß er die Worte bes Recensenten bergestalt ju parobiren, daß fie baburch oft die schlagenbste Widerlegung besselben enthalten. Er schrieb zugleich an Nicolai, ben Berleger ber Litteratur-Briefe. Einen Auszug dieses Briefes theilt er Lindner sub sigillo confessionis mit (III. 190). hier berührt er noch verschiedene Punkte, die er bei der Recension unberucksichtigt läßt. Den sonderbaren Borwurf ber Litteratur-Briefe, daß er ein Original zu fein trachte, raumt er ein, fest aber bingu: "Gin Original fcredt Rachabmer ab und bringt Muster hervor." Ueber feinen Schriftstellerberuf, worüber er sich sehr klar ift, und wovon er sich erft für bie Bukunft ben mahren Erfolg verspricht, läßt er fich in folgenber Stelle vernehmen: "Den Geift eines Bolles ober Jahrhunberte angubauen, und Meder zu bungen, geschieht burch abnliche Mittel. Im Stalle eines Augias, bem niemand als ein Bertules gewachsen ift, liegt bas größte Geheimniß ber Landwirthfcaft."

Rachdem Samann bas. Unbestimmte, Schwantende, Schiefe und Willfürliche ber von Menbelssohn fo pratenfionsvoll aufgestellten Theorie beleuchtet und diefelbe mit dem Sauche feines Wiges wie ein Kartenhaus umgeblasen hat, wendet er fich ju bem zweiten, die Anwendung biefer Grundfate auf ihn enthaltenden Theile ber Recension. hier scheint er bes trodenen Tones fatt ju fein, und er überläßt fich bei ber Parodie bem ungehemmten Strome feiner fatprifchen Laune. Benn man bie Anmaßung und Gelbstgefälligkeit beobachtet, womit Menbelssohn in biefer Recenfion gegen Samann auftritt und ihm gute Lehren ertheilt, so scheint die kleine Buchtigung, die dieser ihn fühlen läßt, mahrlich fehr gelinde. Ungeachtet ber Schmeicheleien, bie er ihm über bie Socratischen Dentwürdigfeiten macht, fieht er, wie hamann bemerkt, den Philologen für ein fehr unerfahrnes Rind im Wefen bes Styls an, weil er für nothig findet, ihm noch die ersten Buchstaben bes Geschmade zu lehren, ohne zu arg. wöhnen, daß einerlei Spezerei sowohl zur Galanterie ale Arzneifunft in verschiedenem Dage dienen tann.

Eine ihm angesonnene Ausarbeitung über die Censur, wozu ihm von einem berühmten Juristen die Materialien geliefert waren, übertrug er seinem Freunde Trescho, "weil ich," schreibt er, "am fremden Joche nicht ziehen kann."

Die hauptgebanken, welche er in dieser Schrift durchgeführt haben wurde, spricht er in dem Briese an Trescho aus. Sie find zu wichtig und berühren einen zu bedeutenden Gegenstand, als daß sie hier übergangen werden durften.

"Sie erhalten, liebster Freund," schreibt er ihm, "das versprochene Manuscript über die Censur. Der Inhalt interessirt Sie näher als mich; ich schmeichle mir daher, daß Ihnen die Ausarbeitung dieser Materie nicht unangenehm, auch nicht ohne Bortheil für das allgemeine Beste sein werde."

"Die Geschichte zeigt, wie sehr die Censur mit bem pabstlichen Sauerteige zusammen hangt. Als ein protestantischer Geiftlicher ift es eine Pflicht für Sie, ben Geift ber Reformation zu erhalten und fortzupflanzen. Bir vergeffen, daß wir Lutheraner find, und daher verbunden, Luther's Werte nachzuahmen, in welche alle die Kraft feines Ramens und Rachruhms zu setzen ift."

"Schmieden Sie das Eisen, weil es warm ist. Theilen Sie mir wenigstens, sobald Sie können, Ihre Erklärung hierüber mit. Dringen Sie auf den Schaden, der der Wahrheit, den Wissenschaften, dem Geiste unsers Monarchen, der das Genie nicht unterdrückt haben will, durch die pharisaischen Splitterrichter und Müdenseiger widerfährt."

"Die Ungebundenheit der herrschenden Sitten und die Freigeisterei muß durch die Freiheit der Presse theils sich selbst verrathen und in ihr eigen Schwert fallen, theils die Nacht der Unwissenheit verkurzen und den Anbruch des Tages beschleunigen, auf den wir alle warten."

Die Bearbeitung eines solchen Themas war für Hamann, bessen Berleger Kanter wegen der unterlassenen Censur der hirtenbriese mit dem academischen Senat in Constict gerathen war, nicht ohne Interesse. Letzterer hatte die ihm von Hamann angerathene Borsicht außer Acht gelassen, daher schreibt dieser an Lindner: "Die Leute wissen es nicht, daß man 99 mal eine Borsicht umsonst brauchen muß, um beim 100 die Zinsen zu ziehen."

"Phryges soro sapiunt und bann heißt es: non putaram." Die politischen Berhältniffe hatten inzwischen eine andre Gestalt gewonnen. Der hubertsburger Friede hatte am 15. Februar ben Stürmen des siebenjährigen Krieges ein Ende gemacht und badurch auch in hamann den Wunsch nach einem selbstständigen Fortkommen hervorgerufen.

Dieser Gedanke beschäftigte ihn jest so sehr, daß darüber seine Studien mehr und mehr in den hintergrund traten. "Bleibe im Lande," schreibt er an Trescho, "und nähre dich redlich — als ein Zöllner: dies ist meine gegenwärtige Entschließung, auf die ich studire, daß ich griechisch und arabisch darüber vergesse."

Anfangs Juli macht er ben erften Berfuch fein Borhaben

auszuführen. "Diese Boche habe ich," schreibt er an Lindner, "mit Petro aus bem vorigen Sonntags - Evangelio ju reben, mein Ret ausgeworfen, und ben Anfang gemacht, auf ber Ranglei bes Kneiphoffchen Rathhauses ale Bolontair ju arbeiten. 3ch bin mit dem Anfange fo zufrieden, daß ich hoffnung habe, diefe Arbeit eine Zeitlang fortzusegen, ohne ihrer sobald überbruffig ju werden. Eine Borbereitung und Einweihung von biefer Art ju Geschäften ift mir bochft nothig und nutlich. Sie thut allen übrigen Anfichten ein Genuge. 3ch fann meine Reigung und Geschid mit Gemuthlichkeit austundschaften, und ber Berfuch mit Tabellen, Rechnungen und bergleichen, worin ich zufälliger Beife am meiften Gelegenheit gehabt, mich zu üben, macht mir meine Ahndungen und ben barnach entworfenen Plan meiner funftigen Lebensart ernsthafter ale vormale. Ich finde jugleich, daß meine Gemutherube und mein Geschmad am Studiren mit diefer Berftreuung junimmt, und freue mich barüber."

Nachdem er brei Bochen biese Borübung fortgesett hatte, wandte er fich, um feinem Ziele einen Schritt naber gu tommen, mit einem Gesuch an die konigl. preuß. Kriege- und Domanentammer ju Ronigsberg, um bort eine abnliche Anstellung ju erlangen. In Dieser Bittichrift legt er mit einer liebenswurdigen Naivetat und Offenheit feine ganze gegenwärtige Lage bar, bie ihn zu biesem Schritt getrieben. "Da eine schwere Junge und Unvermögenheit der Aussprache," fchreibt er, "nebft einer eben . fo empfindlichen Gemutheart als Leibesbeschaffenheit zwar mich ju ben meiften öffentlichen Bebienungen untüchtig machen, ich aber zugleich Gefahr laufen muß, das Theil meiner Gaben und Guter bei einem langern Umgang ber Dufen ju verschlingen, und bann wie ber verlorne Sohn im hunger zu verderben, fo bleibt die landesväterliche Beisheit und Borforge Em. fon. Maj. für die Erhaltung und Anwendung eines unnügen Anechts fein Troft."

"Beil ich bloß für die lange Beile und zu meiner eignen Demuthigung ftubirt, so muß ich allen Aemtern entsagen, zu

welchen die Qualität eines literati sonst erfordert wird, und kann mich weder auf irgend einige Berdienste berufen, noch auf andre Bedingungen einlassen, als daß ich zur Noth leserlich schreiben und ein wenig rechnen kann."

Gr erklärt dann, daß er "in der unterthänigsten Soffnung" diesen Schritt thue, daß es ihm durch diesen Weg gelingen könnte, als ein Invalide des Apoll mit einer Zöllner-Stelle seiner Zeit begnadigt zu werden.

"Gott selbst," schließt er dann, "wolle mich mit dem redlichen Eifer und klugen Gehorsam ausrusten, womit auch die kleinsten Befehle und Winke Ew. kön. Maj. verdienen nachgelebt und erfüllt zu werden, von allen treuen Unterthanen und Bedienten des glorwürdigsten Monarchen, zu denen sich für den kleinsten und letzten bekennt und auf dieses Bekenntniß mit pflichtschuldigster Devotion ersterben wird

Ew. Königl. Maj.

allerunterthänigster Knecht

J. G. Hamann."

Der Umstand, daß indessen hamann das treuherzige Schreiben des herrn von Moser zu Gesicht kam, veranlaßte einen Brieswechsel zwischen diesen beiden ebeln Männern. Gleich am folgenden Tage, den 25. Juli 1763, schreibt er ihm. Er erzählt, wie durch einen Zusall ihm die Mosersche Schrift zu händen gekommen und wie er durch die "großmuthige Antwort auf den Unsug dieses Splitterrichters wie auf's haupt geschlagen sei." "Ich habe," fährt er fort, "unmöglich unterlassen können, Ihnen wenigstens Nachricht von Dero erhaltenen Siege zu ertheilen." Er sei nach abgelegter Probe auf der Kanzlei des dortigen Ragistrats jest im Begriff, sich der kön. Kriegs- und Domänenskammer auszudringen, um alle Autorgrillen sich gänzlich aus dem Sinn zu schlagen und seinen Kunstrichtern den Mund zu stopfen."

So viel ich den Philologen kenne, schließt er bann, burfte ihn wohl nichts so fehr als bas Beispiel seines altern Bruders

am Ufer bes Mains aufmuntern, an eine Palinobie einmal zu benten und aus selbiger vielleicht seinen Schwanengesang zu machen. Sein Wahlspruch sei immer gewesen:

"Bas ich gefchrieben habe, bas bede ju; Bas ich noch schreiben foll, regiere Du."

"Der Gott Daniels 1) sei Ihr Schilb und großer Lohn!" Dieser Brief fand bei Moser eine sehr freundliche Aufnahme: "Hr. Geh. Rath von Moser," schreibt er an Lindner, "hat mir mit aller Begeisterung eines Liebhabers und Freundes geantwortet und die vortheilhaftesten Borschläge gethan."

Dieses Antwortschreiben ist von Frankfurt, den 26. Aug. 1763. Moser erwähnt darin, daß er Nicolai beauftragt habe, hamann bas gebruckte treuberzige Schreiben einzusenden, biefer es aber verfaumt haben muffe. Er ergablt ihm, daß er bei Ankunft feines Briefes fich in einer Berlegenheit befunden, die ju beben ihm dieser hoffnung gemacht habe. "An dem Tage," schreibt er, "an welchem ich Ihr Schreiben erhielt, war mein Gemuth in einem wirklichen Gedrang wegen eines Auftrags, ber mir icon feit ein paar Monaten geschehen war und beffen Befolgung überall hinderniffe und Bedenklichkeiten fand. Die Frau Erb-Pringeffin von 5- ersuchten mich, in Ihrem und Ihres Gemable, bes fünftigen Landes-Rachfolgers Ramen, Ihnen einen Instructor ju Ihren altesten Bringen ju verschaffen; Die Gigenschaften, so fie von ihm verlangen, will ich mit ben eignen Worten dieser weisen und vortrefflichen Fürstin barlegen: II instruira mon fils sous les ordres et la Direction de son Gouverneur, il lui enseignera succesivement tout ce qui fait partie des belles lettres, de l'histoire, de la philosophie, de la mathematique, il aura connoisance du droit public, il aura des sentimens dignes du vrai Chrestien sans cogo-

<sup>1)</sup> Samann ichreibt einige Wochen früher an Bindner: "Bon Neuigkeiten hat Daniel in der Lowengrube bon Mofer mir bisher am meiften ge-fallen. Der herr bon Mofer icheint mir bar Klopftod und Gehner noch am allergladlichften eine biblische Geschichte zur poetischen Fabel angewandt zu haben."

teris, sans bigoterie, une conduite sage, qui serve de bon exemple, beaucoup de douceur et l'art, s'il se peut de rendre ses instructions utiles et amusantes. Il sera tenu de s'occuper 4 à 5 heures de tems avec mon fils. Les leçons seront données en Allemand, mais on desire qu'il sache le français assès bien pour connaître à fond les ouvrages de la literature écrites dans cette langue. On ne veut point de Theologien.

Der Bersuch, zwei Personen, welche die meisten der verlangten Eigenschaften besessen, zu werben, sei an zufälligen Nebenumständen gescheitert. "Mitten in diesen Erregungen," fährt er sort, "erhielt ich Ew. Schreiben, und blätterte in den mir mitgeschickten Blättern, und ohne zu einem solchen Gedanken zubereitet zu sein, aber auch ohne mich dessen erwehren zu können, dringt mir mit Macht auss herze: Der ists, den Du suchst; aus Mitternacht kommt Gold. Ich sehe mich augenblicklich hin, schreib der Fürstin meine Gedanken, schildere so gut ich kann, den Humanisten au torrent de Korith, und empsehle der gnädigen und herzlenkenden Borsehung, was aus dieser Inspiration werden soll."

Der Borschlag wurde von der Fürstin sosort angenommen. Sie bemerkt nur: "j'espere qu'avec tous les talens, qu'il possede, il aura celui d'enseigner avec facilité une partie de ses Sciences à mon fils und wünscht die Bedingungen zu erfahren, die ihm zu stellen seien.

Moser macht ihn sowohl auf das Misliche des Schrittes, "aus dem Bache in den Strom, aus der Stille in den Lärm, von dem Wahlplatz der Schriftsteller in das schwere Joch des Hoses und den Märtyrer-Auf des Unterrichts eines Prinzen einzutreten," als auch auf das Berdienstliche des ihm angetragenen Beruss aufmerksam. Die Wohlsahrt eines namhaften Landes ift mit dieser Wahl so überaus wesentlich verbunden, und wenn man, nach etlichen schlechten hirten noch Barmherzigkeit vor einer übel gehüteten und auss Blut geschorenen herde hoffen darf,

so würde dies die Epoche sein, wenn dem nun 10jährigen Kinde endlich einmal die Pflege, Wartung, Unterricht und Treue eines Mannes zu Theil würde, der Großmuth und Menschenliebe genug hätte, in die vielleicht noch nicht ganz verhärtete Masse dieser Fürsten-Ratur Wahrheit einzupropfen. "Darf ich mich mit in Rechnung nehmen, so würde dadurch einer meiner allerangelegensten Wünsche erfüllt."

Er theilt ihm dann die sehr gunstigen Bedingungen mit, die er der Fürstin vorzuschlagen beabsichtigt, in der Hoffnung, "ihn zu veranlassen, daß mit der Anbindung bei dem Kriegs-Collegio nicht zu sehr geeilt würde, weil das Losbinden sodann um so schwerer fallen möchte."

Für den Fall der Ablehnung fügt er dann folgende Anfrage hinzu: "Doch noch ein Wort, das ich meinem Eigennut nicht versagen kann: wenn Ew. beharrliche Abneigung bei sich fänden, jener Stelle sich zu unterziehen, könnten Sie sich gleichwohl nicht entschließen, auf einen anderen und noch independenteren Fuß in hiesige Gegenden sich versetzen zu lassen. Ehe ich mich aber darüber näher zu erklären im Stande wäre, müßte ich mir vorher eine vertrauliche Eröffnung Ihrer dermaligen Situation und deren Bortheile oder wahrscheinlichen Hoffnungen erbitten; da außerdem mein Antrag, so freundlich er auch wäre, doch beleidigend werden könnte."

"Wenn es meinem Bunsch und Ahndung nach geht, so hören Sie nicht nur nicht auf, Autor zu sein, sondern Sie werdens noch in dem Grad der Brauchbarkeit, der das bleibende Berdienst eines Ewigkeitsmaßigen "classischen Schriftstellers ausmacht."

Dag dieser Brief Moser's unter den damaligen Umftanden hamann hochft erfreulich sein mußte, läßt sich leicht erachten; wenn auch das ihm darin gemachte Anerbieten davon zeugte, daß von Moser ihn nur aus seinen Schriften kannte. hamann liebte seine Freiheit zu sehr, als daß er sie einer solchen Stellung zum Opfer bringen sollte. Seine ganze Eigenthumlichkeit, die jeder andern Rolle eher als der eines Hofmanns sich hatte fügen können, widerstrebte dem. Die Möglichkeit aber, auf einem andern und independenteren Fuß in jene Gegenden versetzt zu werden, obgleich sie eine minder glänzende Stellung versprach, sagte seiner Neigung wohl mehr zu. Sie veranlaßte ihn wahrscheinlich später zu der freilich erfolglosen Reise nach Frankfurt.

Nachtritt von der Kriegs- und Jomanenhammer. Schlagfinf des Vaters. Königsberger Beitung. Programm derselben. Juchhändler Kanter. Erfte Anzeige in derselben, Cod der fran des Rector Lindner. Hamann's Abreise von Königsberg. Sabeck. Aufenthalt im Moser'schen Hause 3n frankfurt. Nachkehr.

Bis zu Ende des Jahres 1763 hielt er geduldig in seiner neugewählten Stellung aus, indem er, um Zeit für seine Studien zu gewinnen, den Brieswechsel mit seinem Freunde Lindner auf das Nothwendigste beschränkte. Aber schon im ersten Monat des solgenden Jahres gewann er die Ueberzeugung, daß ein solcher Posten für ihn nicht gemacht sei. In dem Schreiben an die königl. preuß. Kriegs- und Domänenkammer bemerkt er: "Außer einer gänzlichen Berzweistung an der Möglichkeit einer Copistensdand und des dazu nöthigen Augenmaßes jemals mächtig zu werden, dürste die länger sortgesetzte Mühe einer sitzenden Arbeit den Berlust meiner Gesundheit unersetzlich und mein übriges Leben bald so köstlich machen, daß zum Genuß desselben mir weder Mittel noch Raum blieben."

"Das Gesetz ber Selbsterhaltung legt mir also die Pflicht auf, eine angenehmere Zeit zu erwarten, die Gott und der König dem Baterlande schenken wird."

3mei Umftande hatten hamann angespornt, biefen Schritt

nicht weiter binauszuschieben. Als er Lindner von ber Einreichung der Entlaffunge-Supplit benachrichtigt, fügt er hinzu: "Diefer Entschluß ift beschleunigt worben burch eine plogliche Rrantheit meines Baters, ber am 25. v. D. Abends einen Schlagfluß auf ber rechten Seite befam, ber aber burch gottliche Gnabe fo erleichtert worben, daß wir zu völliger Genesung hoffnung haben. Diefer Zwischenfall hat ben Anoten gludlich schneiben helfen und mich in ein anderes Joch gespannt." Die zweite Beranberung feiner Lage, wodurch feine Zeit mehr als bisher in Anspruch genommen wurde, war feine Betheiligung an ber von Ranter neu berauszugebenden Ronigsberger Zeitung. Sie follte mit dem 3. Februar ihren Anfang nehmen. Schon feit dem Jahre 1708 hatte Konigeberg eine Zeitung unter bem Titel: Preußische Kama befeffen, ale beren Fortfetung bie Konigeberger Beitung ju betrachten ift 1). Diese sollte aber, wie es scheint, eine erweiterte Tendenz erhalten. In ber Ankundigung fagt hamann: "Der vorläufigen Nachricht zufolge, die von dem Entwurf unfrer Blatter befannt gemacht worden, wird bie politifche Salfte biefer Beitungen in einem fo viel möglich turgen Auszuge bes Dentwürdigsten bestehen, mas jeder Posttag liefern wird."

"Der erste Artikel eines jeden Stück wird den Biffenschaften gewidmet sein, und nicht nur gelehrte Rachrichten überhaupt und Berichte von neuen Büchern, sondern auch bisweilen Original-Bersuche in sich halten" (dies waren denn die Hamannschen wenigstens im doppelten Sinne des Worts). "Man wird dabei kein Bedenken tragen, zu schneiden, was andere gearbeitet haben, und die Arbeiten auswärtiger Kunstrichter mit Wahl und Genugthuung sich zuzueignen wissen. Besonders aber erbittet und verspricht man sich den milden Beitrag der hiesigen und benachbarten Gelehrten."

"Auf Mufter bes Gefcmade wollen wir feine Ansprüche

<sup>1)</sup> S. Bur fechehundertjährigen Jubelfeier ber Stadt Konigeberg, von Dr. 28. BB. Schubert. Konigeb. 1855.

machen, weil wir selbige als ein Regale des Hofes und eines milden himmels ansehen, an dessen Einflüssen nur die kleinsten und ausgesuchtesten Gesellschaften Theil nehmen können; dafür wird eine gemeinnützige Cultur unsers Bodens und einheimischen Genies die hauptsache und das Ziel unster Bemühungen sein."

So anspruchlos dieses Zeitblatt mithin auftrat, hat es doch hernach eben durch die von hamann herrührenden Artikel die Aufmerksamkeit der größten Geister der damaligen Zeit auf sich gezogen, wir nennen nur instar omnium Lessing und Goethe.

Um une bas Befondere und Auffallende ihrer Ericheinung vergegenwärtigen und erklaren ju tonnen, muffen wir junachft ben Mann in's Auge faffen, beffen Unternehmungsgeift fie ihr Entstehen verdantt, nämlich ben Buchhandler Ranter. Go grund. verschieden die beiden Manner, hamann und Kanter, von einander in ihrer Eigenthumlichkeit und in ihrem Streben waren, fo verknüpfte fie boch ein ungerftorbares Freundschaftsband mahrend der gangen Dauer ihrer gemeinschaftlichen irdischen Ballfahrt. Ranter, ein unternehmender Ropf, leicht begeistert für alle blendende Erscheinungen seiner Zeit und berauscht davon, ihnen jedes Opfer ju bringen bereit, unterschied fich wesentlich von hamann, der die glanzende Schaale fehr wohl von dem oft faulen Rern zu unterscheiden und zu sondern wußte, und nicht leicht eine Bolte ftatt ber Juno zu umarmen geneigt war. Deffenungeachtet fühlte er sich burch bas aufrichtige Streben und durch die unermudliche Thatfraft feines Berlegers entschieden ju ihm hingezogen. Er mußte überhaupt jebe mahre Tuchtigfeit im Menfchen anzuerkennen und ju ichagen, mochte ihr Streben auch noch so wenig mit feinen Reigungen harmoniren. Freunde trafen in einer Eigenschaft burchaus überein, nämlich in ber unbeschränkteften Uneigennütigkeit. Bahrend Ranter feinen gangen Bucherschat ohne Rudficht auf Berbienft jedem juganglich machte, der ihn zu nüten munichte, arbeitete Samann, der unter ben damaligen Berhältniffen mahrlich nichts ju verschenken batte, fast unentgeltlich an ber Konigeberger Zeitung. Dag indeffen

unter ben Freunden bei einer so großen Berschiebenartigkeit ber Ansichten oft harte Reibungen und heftige Collisionen unvermeiblich waren, läßt sich erwarten. Die gegenseitige Achtung führte sie indeß immer wieder zusammen.

Ueber die bei ber Redaction zu befolgenden Grundfate war hamann mit bem Berleger nicht immer einer Meinung. Rahm jener, wie es seine Ratur mit fich brachte, oft einen Standpunkt, wohin ihm nicht jeder zu folgen im Stande war, fo tonnte biefer bagegen zuweilen, scheint es, ben Geschäftsmann nicht genug verleugnen. Benigstene flagt Samann gegen Lindner: "Ranter will nichts haben, ale Mittel bie Bucher abzusegen, welche er überfluffig hat, und Artifel, bie alle alte Beiber auf ber Fischbrude von Rechtswegen lefen muffen. Darauf geht fein Tieffinn, ohne daß er es felbft weiß, und biefe eigennütigen Abfichten verhehlt er fich felbft unter ben prachtigen Rebens-· arten. von Gefchmad bes Publitume u. bgl. Jest verspricht er fich alles von einem Stude, das ben sogenannten Ziegenpropheten angehen wird, bem zu Gefallen morgen eine philosophische Raravane angestellt werden foll." Deffenungeachtet war feine Mitwirtung in ben erften funf Monaten biefes Jahres eine fehr bedeutende. Außer der Ankundigung und dem eben besprochenen Stude, ben Ziegenpropheten betreffend, lieferte er acht Recenfionen ober Anzeigen, worunter einige febr ausführlich und gehaltreich find. Bunachft lagen ihm die Ronigeberger Autoren am Bergen. "Belfen Sie," schreibt er an Lindner, "was Sie konnen. Es ift und gelegen gur Recenfion ber hiefigen Gelehrten gu eilen, beren brei une einladen, Rant, Arnoldt und Moldenhamer." Es war zu jener Zeit gewiß eine auffallende Erscheinung, einen Mann wie hamann in einer Zeitung für Anfichten, bie bem allgemeinen herrschenden Zeitgeifte fonurftrade wibersprachen, in bie Schranken treten und bagegen bie Goten bes Tages mit unbarmherziger Sathre verfolgen und in den Staub werfen au feben.

Die erste Recenfion betrifft ben zweiten Theil von Robinets

Buch De la Nature, beffen erfter Theil Samann Gelegenheit gegeben hat, wie bereits oben gemeldet ift, Trescho für seine Rafchereien in die Bifitenzimmer ein Gegengefchent zu machen. Die Analyse biefes zweiten Theils ift fast mit noch feinerer Fronie und Perfiftage gewürzt, ale bie bes ersten Theile. Bürdigung ber Robinetichen Definition Gottes, wozu benfelben "ber Abicheu vor bem fo gefährlichen und bem Menichen angebornen Anthropomorphismus" gebracht hat, und wonach bas einzige gotteswürdige Beiwort in dem "eben so emphatischen als unschuldigen Grundwort etwas" bestehe, "in bem die gange Fulle der Gottheit, wie in einer tauben Rußschale verborgen liegt," ift gewiß febr treffend. "Die Beltweisheit fangt an aus einer allgemeinen Wiffenschaft bes Möglichen zu einer allgemeinen Unwiffenheit des Birtlichen auszuarten. Merkwürdige Bermahrung bes Berfaffere, "bag in seinem Buche nichte Rachtheiliges gegen bas Ansehn ber beiligen Schrift enthalten fei," und "feltsames Gemalbe von dem Gotte der Juden." Dag der Gott der Chriften babei gang aus bem Spiele bleibe, gehore jum hobern Geschmad bes erleuchteten Jahrhunderts. Bas die boshafteften und unvernünftigsten Schriftsteller babei gewinnen.

Ganz anderer Art ist die zweite Recension "die Geschichte eines jungen herrn betreffend," doch auch sie veranlaßt ihn nicht, seinem Jahrhundert Complimente zu sagen, sondern führt zu dem Resultate, "daß der moralische Geschmack, womit sich unser Jahrhundert tröstet, ein eben so erdichtetes Berdienst sei, als die Aufrichtigkeit in dieser Geschichte eines jungen herrn von ihm selbst ausgezeichnet."

Die Anzeige des XVI. Theils der Litteratur-Briefe ist wegen der Art und Beise bemerkenswerth, wie er sich über das treuherzige Schreiben des herrn v. Moser an den Magus in Norden ausläßt, und durch die Erwähnung des kurzlich erschienenen Bindelmann'schen Sendschreibens über die herkulanischen Entdedungen.

Die Recension von Arnoldt's "Bernunft- und schriftmäßigen

Gebanten" verbantt ihre Entstehung nicht der Bedeutung des Buches, sondern der patriotischen Berücksichtigung bes Berfaffers. hamann schreibt barüber an Lindner: "Mein Auge und mein Gemuth ift nicht beiter genug, um feinen Bolfianismus ju beurtheilen, ber mir gleichwohl wenig aus ber Bahn ju weichen fceint." Deffenungeachtet bat er bas Buch ausführlich beurtheilt und ift, was nicht immer ber Fall war, mit der Arbeit felbft zufrieden. Doch schreibt er an Lindner: "Ihr Schickfal fteht in Apolle Sand." Er hatte indeffen gefürchtet, daß fie die Cenfur nicht passiren wurde. Daher melbet er an Lindner, als bies bennoch geschehen war: "Der Artitel über Arnoldt ift burchgegangen wider alles Bermuthen. Er foll zu bem Inspector D. gefagt haben, wenn er bas Ding gelefen hatte, wurde er taum ben Drud erlaubt haben. Sie werben fich wundern über mein Glud, die Freiheit der Preffe bier zu erweitern. Ich gittere bei alle bem für die Folgen." Wie war es möglich, daß biefe mit fo großer Schonung gegen bie Berfon bee Berfaffere gefdriebene Recenfion bei ber Cenfur irgend Anstand finden tonnte? Gewiß ein neuer Beweis, wie wohl begrundet Samann's Gifer gegen diesen Unfug war.

Die Recension von Michaelis Schrift "Erklärung des Briefes an die Hebraer" kann am füglichsten als Beleg zu dem Urtheile dienen, welches Hamann im dritten hellenistischen Briefe über diesen Schriftsteller ausgesprochen hat. Er hat diese Erklärung, wie er gegen das Ende sagt, in keiner andern Absicht angekündigt, als Leser, die einer Prüfung des Wahren und des Reuen und der Tünche fähig sind, dazu auszumuntern.

Schon ehe die erste Nummer der Königsberger Zeitung unter Hamann's Redaction erschien, arbeitete er an einer Anzeige der Kant'schen Schrift: "Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen," die er gern ein wenig umständlich und vorzüglich recensirt sehen wollte. Die Wichtigkeit der Schrift sowohl, als die Person des Bersaffers waren hierbei maßgebend.

Die religiösen Gespräche bes Professor Begelin wünschte hamann mit Rachdruck zu recensiren, da sie ein Borläuser der Göttingischen homiletik seien. Rachdem er den Inhalt jedes einzelnen Dialogs angegeben hat, fügt er noch einige allgemeine Bemerkungen hinzu. "Eine geheimere Kenntnis der unterredenden Personen und ihrer Geschichte würde den Localnachdruck des Dialogs mannigsaltiger, körnigter und vertraulicher gemacht haben." Uebrigens ermuntert er zur Racheiserung in der Kirchengeschichte, "die als eine wahre Goldgrube zu Beobachtungen und Grundsähen, als ein Behstein der Weltweisen und Prüsstein der Staatstlugen gebraucht werden kann."

Die lette in diese Periode fallende Recension betrifft die Briefe der Lady Marie Bortley Montague. Sie ist recht con amore geschrieben und führt und ein lebendiges Bild dieser geistreichen Frau mit wenigen Strichen vor Augen. Man sieht daraus, wie empfänglich Hamann für die Anziehungstraft einer schönen Beiblichkeit war, wie denn auch wiederum bedeutende Frauen sich ganz besonders zu ihm hingezogen fühlten.

Seine schriftstellerische Thatigkeit wurde nun für eine geraume Zeit ganz unterbrochen, benn aus ber zweiten Salfte bes Jahres 1764 bis zum Schluß des Jahres 1767 finden sich von ihm nicht einmal Zeitungsauffätze in seinen Schriften vor. Wir haben daher zunächst unsern Blid auf die Zustände und Begebenheiten zu richten, welche diese Unterbrechung verursachten.

Wir sinden ihn im Anfange dieses Jahres, wie bereits bemerkt ist, theils mit dem neuen Zeitungsunternehmen, theils mit der Pslege seines krankelnden Baters beschäftigt. Sein Bater war bei zunehmender Schwäche genöthigt, die Badstube dem Better Nuppenau zu übergeben und nebst dem vornehmsten Theil seiner Meubeln und Hausgeräthe um einen höchst billigen Preis abzutreten.

Seinen beiden Sohnen hatte er, wie bereits erwähnt ift, ihr mutterliches Erbtheil ausbezahlt. Hamann fah fich daher gend-

thigt, um seinem Bater nicht weiter zur Last zu fallen, eine selbstständige Subsistenz zu suchen. Das mütterliche Bermögen mußte ihm dazu die Mittel gewähren. Dabei slößte ihm der Zustand seines Bruders fortwährend Sorge ein. Die verkehrte Behandlung, die er von Seiten der Berwandten erfuhr und wobei die zum Borschein kommenden Symptome diesen von guter Borbedeutung zu sein schienen, erregte in ihm, der die Sache tieser durchschaute, die trübsten Ahndungen.

Sein Freund, der Rector Lindner, war durch den Berfust seiner geliebten Frau, die auch hamann bei seinem Aufenthalt in Riga eine wahre Freundin gewesen war, und sich auch um seinen Bruder, als er in Lindner's hause wohnte, verdient gemacht hatte, betrübt worden.

hamann läßt es an inniger Theilnahme nicht fehlen. "Danten Sie Gott," schreibt er ihm, "und Sie werden sehen sein heil. Sie haben keine Ursache, sich über den Tod ihrer Marianne zu freuen, welches der Fall mancher Wittwer leider! ift, aber auch nicht übermäßige, sich darüber zu betrüben. Sie haben beide gelitten und sind beide erlöst. Marianne hat keine Abwechselung mehr nöthig; denn wo sie ist, giebt es keinen Wechsel des Lichts und der Finsterniß. Wir beide, liebster Freund, wandern aber noch im Jammerthale. Wir haben noch nöthig, uns Brunnen zu graben und bei dieser Arbeit durch Seegen erquickt zu werden. Wir sind noch unterwegs und nicht daheim, leben noch unter beweglichen hütten. Unser Schicksal kann noch besser und schlimmer werden."

Dieser Berlust scheint in Lindner den Bunsch vermehrt zu haben, wieder nach Königsberg zurückzukehren. "Ich würde die Aussuhrung Ihres Entschlusses," schreibt ihm daher Hamann, "als ein Glück für mich ansehen, weil der Umgang eines einzigen Freundes zu meinen größten Bedürfnissen gehört. Wenn Ihnen Gott eine kleine Thur hier öffnen sollte, so befragen Sie sich nicht mit Fleisch und Blut. Die Stelle beim Collegium Hamann, Leben I.

Frider. 1) ware nicht uneben. Ein kleines Fixum zu den Interessen des Gesammelten wurde Ihnen eine sehr anständige, gemächliche und nügliche Lebensart hier verschaffen konnen." Dieser Wunsch sollte indessen so bald noch nicht in Erfüllung gehen.

So febr bas Befinden feines Batere Samann ju ber hoffnung feiner Biedergenefung berechtigte, fo beforgt mar er feines Brubers wegen. "Mein Bater," fcbreibt er, "umarmt Sie berglich, mitleibend und troftend. Er hat dem Schul-Collega" (bem ehemaligen Collaborator, Samann's Bruder) "geftern ben Berluft feiner alten, reblichen Birthin angefündigt. Deffen Schlaffucht nagt mir bas Berg ab und ich gittere für die Folgen. Bei fo einem Gewichte auf bem Bergen tann ber Big nicht leicht fein." Einige Bochen fpater ichreibt er bemfelben : "Dein Bater befindet fich, Gottlob, leiblich beffer; die Sommerluft und Bewegung machen mir hoffnung ju feiner völligen Bieberberstellung, so viel es die Jahre erlauben. Dein Bruder gabrt noch immer auf feinen alten Befen, wie ein verdorbener Bein. Es wird an nichts gebacht und man hat ein außerordentliches Bertrauen, daß fich alles von felbst geben wird, unterdeffen ich immer den Anwachs bes Uebels febe, und über die Sicherheit von allen Seiten erstaune. Wohin mein Entschluß geben werbe, weiß ich nicht. Bielleicht laffe ich alles im Stiche und werbe, wozu ich am wenigsten gemacht bin — ein Cbentheurer. Periissem nisi periissem 2), hoffe ich noch einmal fagen zu konnen."

Hamann's Gesundheit hatte theils durch Gemuthsbewegungen, theils durch angestrengte Arbeit sehr gelitten, so daß eine Ausspannung ihm höchstes Bedurfniß wurde. Er entschloß sich daher zu einer Reise, wozu ihm der mutterliche Erbtheil die Mittel bot. Er hatte indeß noch vorher dafür zu sorgen, daß

<sup>1)</sup> In biefer Lehranftalt erhielt Rant feinen erften Jugenbunterricht. S. Schubert, in Kant's Leben. S. 18.

<sup>2)</sup> Diefen Ausspruch bes Themistocles theilt Plutard, mit. S. beffen Echen S. 39 am Enbe.

feine Stelle bei ber Redaction ber Zeitung einen tüchtigen Erfahmann erhielt. Diefen fand er in feinem Freunde Laufon. "Gr. Lauson," meldet er baber seinem Freunde, "ift jest Uebernehmer und ich scheine ihm einen eben fo großen Gefallen gethan zu haben ale er mir. Aus meinem Borfate, wenn ich fo fagen darf, nach Barfchau zu geben und einen Umweg zu meiner Bestimmung ju nehmen, möchte wohl taum etwas werben. Unterbeffen, wer tann alle mögliche Falle abfeben? und ein unentschloffener Mensch muß auf alles gefaßt fein." Dit Berber fceint er jest in ein febr inniges Berhaltniß getreten zu fein. Er ergablt feinem Freunde, daß herber ben Oftermontag befingen werbe, fagt, daß er ihm an bemfelben einen Freund in Ronigeberg hinterlaffe, und bemerkt in Bezug auf die academifchen Breis- und Wettschriften sur la nature, les espèces et les degrés de l'évidence Mendelssohn's und Kant's: "Mein lieber herder mag diese Sammlung recensiren, wenn er will."

Die Bunden, welche der fiebenjährige Krieg bem Lande geschlagen hatte, waren noch nicht vernarbt und die betrübten Folgen beffelben zeigten fich jest im erhöhten Mage. "Bir baben hier eine traurige Epoche von lauter Contributionen vor une, wo es heißt: Bohlan nun ihr Reichen, weinet und heulet über euer Glend!" Unter folchen Umftanden rath er baber feinem Freunde in Betreff feiner Angelegenheit: "Temporifiren Sie. Die gegenwärtige Zeit ift fehr fritisch. Offentliche Angelegenheiten laffen jest wenig Zeit übrig zu Privat- und Schulverfügungen. Ich zweifele, daß man mit ber Professur ber Boefle eilen wird. Laffen Sie baber ben Duth nicht finten, und fahren Sie fort, fich leibend und ruhig ju verhalten." Dag hamann fich auf eine langere Abwefenheit von Konigeberg gefaßt machte, geht aus dem Abschied hervor, ben er am 30. Mai 1764 von feinem Freunde nimmt. "Auf die Boche gebe ich, will's Gott, mit Schiffer Bon nach Lubed ab. 3ch habe auf zwanzig Monate Erlaubniß genommen von ber Regierung und bei vielen Schwierigkeiten eine unbedingte Ausfertigung meines Reisepaffes erhalten. Ein neuer Period fangt fich nun für mich an. Gott helfe weiter."

"Runftig mehr. Valo! Gute Racht bis jum guten Morgen unter einem beffern himmelsftriche."

Auf den 8. Juni 1764 war hamann's Abreise festgesett. Kurz vor derselben richtete herder im jugendlichen Enthusiasmus noch folgende Worte an ihn:

"Mittags 12 Uhr.

Roch zwei Stunden sind Sie hier? und dann? — D Sie wissen den Weg nicht, wohin Sie gehen und wer weiß, wie Sie gehen! Wie viel ich an Ihnen verliere, wollen Sie nicht wissen, und auch ich will's selbst jeho noch nicht! — Aber, o Gott! Ihre dunkle Ahndung, Ihre traurige Leibesfassung und Ihre letzten Kränkungen; und doch Ihr Muth und hossnung und Zufriedenheit!"

"Ich geh' mit Gott! Bebt wohl! So geh' mit Gott und fahr' in's Band bes Glude!

Bor Dir geh'n Bunfche, über Dir die Bollen des herrn und um Dich Ruh!

Dir nach Dein Genius, vor Engelsglang unfichtbar, ber Dich leit',

mehr als helenens Bruder! - Deiner Seele der einzige Bruberfreund!

D bell entwolft er Deines Raths Gewolf, bas Deine Schläfe felbft

umfoleiert und mir und jedem Thor bon außen ein Baubetbunft fast bunkt! 1)"

"Doch nein! Es sei nicht ber letzte Ruß, ben ich Ihnen gebe, ba ich bieses Ihnen schreibe, ben Sie mir zuwerfen, ba Sie es lefen: benn ich weiß, Sie lieben mich mehr, als ich mich lieben

<sup>1)</sup> Wir übergehen die übrigen Berfe biefes uns in herber's Bebensbild im 1. B. 1. Abth. S. 303 aufbewahrten Gebichtes, weil die jugendliche Begeisterung ben Dichter zuweilen über die Granzen des Berftanblichen hinausfahrt und fie auch für unfern Zwed entbehrlich icheinen.

kann, nicht nach dem Borurtheil liebe. Der himmel führe Sie, den besten, den ich kannte, glücklich, und erinnere Sie bisweilen an

## Ihren Joh. Gottfr. Herder."

Rach einer beschwerlichen Reise war hamann am 20. Juni in Lübed eingetroffen. Sein körperliches Uebelbesinden, deffen auch herder gedenkt, hatte sich durch die Reise nicht gebessert. Er sühlte sich an seinem neuen Ausenthaltsorte höchst unbehaglich, "Die Witterung ist kalt und rauh," schreibt er an herder acht Tage nach seiner Ankunst. "Gesellschaft ohne Umgang oder Umgang ohne Geschmad. Was soll ich sagen? Es gefällt mir nirgends, und wenn es nicht Utopien ist, so wird es der himmel sein, wo es sohnen wird, hütten zu bauen."

Selbst die Lecture verfagte ihm unter diefen Umftanden ben gewohnten Dienst, obgleich er fie boch auch nicht gang aus ben Augen verlor. "Ein hiefiger Con- und Subrector Behn," schreibt er an Berber, "bat eine Abhandlung berausgegeben, bie in die Berlinischen Preisschriften einschlägt. Ich habe fie in bem Buchladen gesehen, aber nicht einmal barin blättern wollen. Rlogens Ausgabe von Tyrtaei Rriegsliedern habe getauft nebft einer griechischen Anthologie, die vor 10 Jahren berausgekommen, aber bei une meines Biffene nicht befannt geworben. Den neuesten Theil ber Litteratur-Briefe habe gleichfalls burchblattert. Richts mas mir außerft migfallen ober gefallen follte, ober mas meine Lahmung bes Beiftes erschüttern konnte. Um meine Beit nicht vollende zu verträumen, werbe ich eilen und vielleicht eber bei Ihnen fein, ale Sie es vermuthen. Bie geht es mit ber Profess. Poësios? Und mit Ihrem Englischen?" "Fahren Sie fort," fcbließt er bann, "mich auch abwesend und entfernt zu unterhalten und wenn Sie nichts mehr wiffen, mich Ihrer Freundschaft ju verfichern." Auch gegen feinen Bater ergießt er fich in abnlichen Rlagen. "Gott gebe mir erwunschte Rachrichten," schreibt er, "von Ihrem Bohlbefinden und schenke mir Geduld,

meinen Lauf zu vollenden. Ich sinde hier überall nichts als Galle, und selbst das Gute, was man mir erweist, ist mir zur Last. Bei solchen Gesinnungen, die ich weder ergründen, noch ihnen abhelsen kann, ist das Leben eine Folter. Unter allen Betümmernissen, fügt er indessen beruhigend hinzu, giebt es noch Tröstungen, die meine Seele ergößen. Harre des Herrn! Hiemit will ich heute schließen und Sie göttlicher Obhut empsehlen." Er schreibt Herder sowohl als seinem Bater, daß er sich gleich nach seiner Ankunft in Lübeck, in Braunschweig und Franksurt gemeldet habe. In Braunschweig befand sich zu jener Zeit der jüngste Lindner, sein Rachfolger als Hauslehrer bei dem General von Witten, und in Franksurt war sein Hauptaugenmerk herr von Moser.

Die Antwort des lettern fiel nicht ganz nach Bunsch aus. "Der herr geh. Rath von Moser hat mir sogleich gemeldet, daß er jett in Cassel sich in Geschäften aufhält und eine entlegene Reise thun muß, gleichwohl mir die Rummer seines Hauses in Frankfurt angewiesen. Ich wundere mich daher nicht, daß es so dunkel in meinem Gemüthe, wie um mich herum aussieht. Gott wird helsen!"

In solcher Stimmung kam er nach Frankfurt, wo wir ihn ben 27. Aug. an seinem Geburtstage finden. Seine Sehnsucht nach Hause und der Berdruß, sein Geld vergeblich verbraucht zu haben, trieben ihn zur Rückreise. "Ich bin reisesertig," schreibt er an eben dem Tage seinem Bater, "und gehe mit göttlicher Hülfe noch diese Woche nach Leipzig und darauf nach Berlin. Sie haben Recht, mein lieber Bater, daß ich Lehrgeld gegeben. Ob ich mein bischen Armuth wohl oder übel anwende, weiß Gott am besten, und ich erwarte von diesem Richter Bergebung, geseht auch, daß ich mich in dem Falle des ungerechten Haus-halters besinden sollte."

"Der herr von Moser wird vermuthlich eben so bald nach meiner Abreise hier eintreffen, wie ich nach der seinigen angekommen bin. Da ich nicht das Glück gehabt, ihn kennen zu lernen, so weiß ich zwar nicht, ob und wievtel ich durch diesen Lauf der Dinge gewinne oder verliere, aber ich glaube wenigstens, daß alles, was hier geschieht, gut sei, wonicht mir, bennoch Dir."

"Ich feiere heute Gott Lob meinen Geburtstag und erwarte ruhiglich seiner Wege Ziel und Ende; lieg sein stille, nackt und bloß in des liebsten Baters Schooß 1); — bin gleich wie ein stilles Weer, voll von Gottes Preis und Ehr. 2)"

Rach seiner Rücklehr erzählt er an seinen Freund Lindner von diesem Frankfurter Ausenthalt: "Des hrn. Geh. Raths von Moser ältliche und taube Gemahlin und ihre Schwester habe ich gesehen, weil ich in Cassel die höslichste Einladung erhielt, in seinem Hause anzusprechen, woselbst ich seinen Geschmad an Gemälben bewundert. Er ist aber vier Tage vor mir in Gesellschaft des herrn Tischbein nach Holland gegangen. Weil mir mein Mann in Franksurt sehlte, so wurde mir der Ort so vereckelt als wenn lauter Holländer und Juden darin übrig wären."

Er ahndete damals wohl nicht, daß er sich dort an der Geburtsstätte eines Genies befände, auf das auch seine geistige Einwirtung nachmals höchst bedeutungsvoll und folgenreich werden sollte. Goethe berichtet später über diese wunderdare Erscheinung des Magus im Norden in seiner Baterstadt: "Sogar die Stillen im Lande, wie sie halb im Scherz, halb im Ernst genannt wurden, jene frommen Seelen, welche sich ohne zu einer Gesellschaft zu bekennen, eine unsichtbare Kirche bildeten, wendeten ihm ihre Aufmerksamkeit zu, und meiner Klettenberg nicht weniger ihrem Freunde Moser, war der Magus aus Norden eine willsommene Erscheinung. Man setzte sich um so mehr mit ihm in Berhältniß, als man ersahren hatte, daß er von knappen häuslichen Umständen gepeinigt, sich dennoch diese hohe und schöne Sinnesweise zu erhalten verstand. Bei dem großen Einstusse des

<sup>1)</sup> Mus bem Liebe: "Deine Seele fentet fich" bon Bintler.

<sup>2)</sup> Mus bemfelben Liebe.

Prafibenten von Moser ware es leicht gewesen, einem so genügsamen Manne ein leibliches und bequemes Dasein zu verschaffen. Die Sache war auch eingeleitet, ja man hatte sich soweit schon verständigt und genähert, daß hamann die weite Reise von Königsberg nach Darmstadt unternahm. Als aber der Prafibent zufällig abwesend war, kehrte jener wunderliche Mann, aus welchem Anlaß weiß man nicht, so gleich wieder zurüd; man blieb jedoch in einem freundlichen Briesverhältniß. 1)"

hamann behnte aber, wie es scheint, noch ebe er Frantfurt besuchte, seine Reise bis Strafburg und Basel aus. "Ein beftiges Beimweb," schreibt er an seinen Freund, "hat mich allenthalben begleitet; Strafburg aber und Bafel vorzüglich gefallen. In Colmar habe ich einen liebenswürdigen Freund an herrn hofrath Pfeffel erbeutet. In Braunschweig bin ich auf die liebreichste Art von Ihrem herrn Bruber bewirthet worden, und ben herrn Professor Zacharia habe ich daselbst tennen, Gbert aber ichagen gelernt ale einen febr gefälligen, treuen und ebrwurdigen Mann." Bon feiner Rudreife fcreibt er bann: "In Leipzig habe ich Gellert und unfern bing verfehlt. In Berlin nur vier turge Tage geblieben, ben Diac. Reinbed, ben Prof. Ramler und herrn Nicolai befucht, ben letten aber entweber beleidigt wider Willen oder gleiches mit gleichem vergolten. Diefer Berleger ift aber ein Mann von vielen Fähigkeiten, von geschwinden Ginfallen, und Mofes giebt feiner Ehrlichteit und ben Gefinnungen feines Bergens ein fehr gutes Beugnig." Ueber Mendelssohn schreibt er ihm noch: "Wein alter guter Freund, DR. DR., hat mir die Reisekoften vorgeschoffen, bag ich meine Reise beschleunigen konnte." Am 29. Sept. traf er wieber in Ronigs= berg ein.

<sup>1)</sup> Goethe, Dichtung und Wahrheit 3. Thl. 12. B. Daß Soethe dies aus mundlichen Erzählungen geschöpft haben muß, geht aus verschiedenen kleinen Abweichungen und Ungenauigkeiten hervor. Er lernte ihn auch später erft, wie er uns selbst erzählt, ober vielmehr seine Schriften burch herber in Strafburg kennen.

Indessen war er nicht so unzufrieden mit den Ergebnissen der Reise, als es nach den Berichten auf derselben den Anschein hatte. "Ihr herr Bruder (der Dr. med. aus Mietau) hat mir die Versicherung wiederholt, daß wir Sie, liebster Freund, unsehlbar berbesommen würden und ich habe nicht länger Anstand nehmen können, Ihnen meine Zufriedenheit darüber zu bezeigen. Die Borsehung scheint uns alle wieder zusammen zu bringen und die zerstreute herde sammeln zu wollen. Ich verspreche mir einige Bortheile von meiner Reise für meine Gesundheit des Leibes und Gemüths, und wünsche, daß die vaterländische Luft Ihre Muse gleichfalls neu salben und verjüngen möge."

Grofer Prand in Sönigsberg. Herder hommt nach Aiga, Samann befucht seine alte achtzigjährige Wärterin. Sindner als nach Königsberg
berusener Prosessor Poës. Hamann empfiehlt den Nector Cach, und da
dieser es ansschlägt, Prosessor Willamovins zu Sindner's Nachsolger.
Entschuf, wieder Hosmeister zu werden. Dittschrift, um einen Pas nach
Curland, Entlassung sindner's von Aiga und Empsang in Königsberg.
Hamann's Dild für seinen Vater bestimmt. Inhaust in Mictan bei
Hofrath Cottien. Reise nach Warschan.

Richt lange nach seiner heimkunft am 11. Rov. wurde Rönigsberg auf ber altstädtischen Lastardie 1) von einer fast brei Tage wuthenden Feuersbrunft heimgesucht. Ganze Stadttheile wurden in Asche gelegt und viele öffentliche Gebaude, darunter Kirchen

<sup>1)</sup> Baftarbie wird als allgemeine Bezeichnung für Abladungs- und Bagerungsftätte berichiebener handelsgegenstände, und daher in vielen handelsstädten an der Office und dem weitern Nordbeutschland im Mittelalter und noch in der neuern Zeit gebraucht; es bezeichnet aber auch zugleich die Stätte, wo Schiffe gebaut und der Ballast abgeladen und eingenommen wird, wie denn Lastaglum im Latein des Mittelalters Ballast bedeutet. Schubert 1. c. S. 14, Rote 1.

und Schulen ein Raub der Flammen. Dies Ereigniß gab herder Stoff zu einem Gedicht: "Trauergefang über die Afche Konigsbergs 1)," das aber nicht hamann's Beifall fand.

Seine angelegentlichfte und erfte Sorge war gleich feinem älteften und jungften Freunde, Lindner und herber, gewibmet. Jenen munichte er als Professor Possios nach Ronigsberg ju ziehen und biefen als Collaborator an ber Domschule nach Riga au verpflanzen. herber war schon seit einiger Zeit bei bem Collegium Fridericianum angestellt. Indeffen war er mit seiner bortigen Stellung nicht febr gufrieben. "Dir gefällt's in ber That nicht sehr sonderlich bier in Konigsberg," schrieb er an Rector Lindner, "und noch etwas minder auf unserm Fridericiano." Rurg vorher bemertt er darüber: "Diefe ehrliche, alte, fechzigjährige Friederite mag vormale eine Schmarre ber Religion und eine Rungel ber Pebanterie ju Schönfleden gehabt haben; aber jest ist alle Jugend weg; und jene Schminke lagt beft übler." herber hatte bie Empfehlung hamann's benutt und foon mahrend beffen Abmefenheit verfchiebene Dale an Linduer gefdrieben. Rach feiner Ruckunft betrieb er biefe Angelegenheit mit dem warmsten Rachbrud. "Der bringende Inhalt bes gegenwartigen," fcbrieb er am 17. October 1764 an Lindner, "betrifft meinen Freund Berber, und ber Anfang ift ber gartlichfte Dant für Ihre zuvorkommende Sorgfalt und Treue in Diefer Angelegenheit. Bei einem ziemlichen Umfange hiftorifcher, philofophischer und afthetischer Ginfichten, und einer großen Luft, ben fruchtbarften Boben anzubauen, bei einer mehr als mittelmäßigen Erfahrung ber Schularbeiten, und einer fehr gludlichen Leichtigfeit, fich zu bequemen und feine Gegenstände zu behandeln, befist er die jungfrauliche Seele eines Birgil und die Reisbarteit bes Gefühls, welche mir ben Umgang ber Lieflanber immer fo angenehm gemacht und bem Bindelmann ein fo erbaulices Sendschreiben' in die Feder geflößt hat." "Ich tann Sie also

<sup>1)</sup> S. Berber's Berte III, 90.

nach meinem besten Gewissen versichern, daß Sie an diesem liebenswürdigen Jüngling mit etwas triesenden Augen ein Andensen bei Ihrer Schule hinterlassen werden, das Ihre Berdienste um dieselbe trönen wird. Beschleunigen Sie ja die Aussertigung seines Ruses, auch alles übrige zu seiner vortheilhaften Einrichtung et sorves animae dimidium meae 1)."

Seine Bitte scheint denn auch bald in Erfüllung gegangen zu sein; denn schon am 23. November kann er seinem Freunde melden: "Herzlich geliebtester Freund, gestern des Morgens habe ich Ihren Herrn Collaborator bis zum Thore begleitet, wohin der Fuhrmann um 9 Uhr ihn bestellt, daß er also vermuthlich bei gegenwärtigem guten Wege bald eintressen kann. Run erwarte ich desto sehnlicher Ihre, Gott gebe glückliche Heimkunft und nehme an der Erfüllung ihrer Wünsche herzlichen Antheil."

So vergaß der edle, hochherzige Mann über die Förderung seiner Freunde und ihre Bersetzung aus einer weit minder brudenden Lage, als die seinige war, die eigne Sorge!

Bon der Feuersbrunst scheint das väterliche Haus zwar nicht getroffen, aber doch in Gefahr gewesen zu sein, wie aus folgender Stelle desselben Briefes hervorgeht: "Welden Sie mir doch, wie viel der mildthätige Beitrag unserer dortigen Landsleute ausgemacht hat. Mein Bruder 2) schätzt seinen Berlust an Büchern und dem übrigen Geräth auf 1000 fl. Auch seine Jüchtigungen sind Wohlthaten, und was man Glück nennt, ein gefährliches Sis. Er macht aus Erde Laub und verwandelt Laub wieder in Erde. Wir verstehen Seine Regierung nicht und wagen immer zu viel, selbige zu loben oder zu tadeln."

"Ich habe gestern einer hochzeit auf dem haberberge 3) beigewohnt, wo ich meine alte Barterin von 80 Jahren mit vielem Bergnügen wiedergesehen. Die drei Schwestern aus diesem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hor. Od. I. 3, v. 8.

<sup>2)</sup> Er wohnte bamals wohl nicht bei feinem Bater.

<sup>\*)</sup> Im füblichften Theile Konigeberge.

Saufe tamen in der Roth, uns ausräumen zu helfen, und biefe redliche Gefinnung erforderte einige Ertenntlichteit."

Lindner war unterdeffen theils aus gutmuthiger, aber nicht von Gitelfeit freier Dienstbefiffenheit und schwacher Menschengefälligkeit, theils durch bie Anmagungen des acabemifchen Senate, theile burch die fleinliche Giferfüchtelei ber verfchiebenen Behörden zwischen Rector und Kangler in ein mahres Labyrinth von Difverständniffen gerathen. Samann's Scharfblid und große Menfchenkenntnig burchschaute bas gange verworrene Gewebe mit großer Rlarheit und legte es feinem Freunde offen vor Augen, wobei er feine Schwächen ihm mit Freimuthigkeit und zuweilen nicht ohne einen scharfen Beischmad von Ironie aufdecte, vor denen er ihn schon früher fehr ernstlich gewarnt hatte. Mit seinem Lateinischen carmen auf den Geburtstag bes Konigs, das er ex officio, obgleich noch nicht in officio gemacht hatte und worüber er hamann's Urtheil ju horen wunschte, verwies diefer ihn an Berber. "Rennen Gie Ihren alten Spiesbruder," schreibt er ihm, "nicht beffer, liebster Freund, als daß Sie von ihm erwarten tonnen, bag er im Stande fei, ein lateinisches Gedicht zu beurtheilen? Sie suchen oculi plus vident fo weit, und haben nicht an Ihren Berber gebacht, ber biefem Felde vollkommen gewachsen ist. Bitten Sie ihn, daß er es ein wenig ansieht, es bleibt noch Zeit, Erinnerungen ober Rachlesen einzuschiden."

Lindner munschte mit seiner Professur das Inspectorat über das Collegium Fridericianum zu verbinden und hamann, der ihm dazu gern behülstich sein mochte, giebt ihm den Rath: "Um ihre Absichten auf das Collegium Fridericianum nicht ganz auszugeben, und sich in eine gute Lage des Ansehens hier zu verpstanzen, rathe ich Ihnen, liebster Freund, so viel Borsicht und Zurüchaltung im gemeinen Umgange, als möglich. Wenn man sich ein wenig schwierig macht, gewinnt man wenigstens immer Gelegenheit, seine Welt länger prüsen und unter-

scheiben zu lernen. 3ch gebe Ihnen diesen Wint aus reblicher Absicht."

Berber mar nun gegen ben Schluß bes Jahres 1764 in ber Stadt angelangt, an die fich fur hamann fo manche frobe und trube Erinnerungen knupften, und hatte diefem auch fofort feine Ankunft gemeldet. "Ich habe meine jetige Lage Ihnen ju banten," fchreibt er, "und bei jedem Guten oder Bofen erinnere ich mich alfo Ihrer. Bum Glud, daß es bisher meiftens Gutes gewesen. Ich habe, burch die Borforge meines recht guten, guten Rectore, ein bequem Logis vor 110 Thaler und alles, was zur Lebensnothburft gebort und Luther in die vierte Bitte faßt, bis auf Beib; dies und zc. exclusive. Ich habe fehr mäßige Arbeit, fodaß, weil ber Boben hier von einem Gelehrten von Profession ein Solum papaveriferum somniferum ist. ich beinahe schlummere; mir fehlen die Thuren ju Befanntichaften und Stacheln zu fleinen Arbeiten. Sein Sie mein Aufweder, ich wille Ihnen durch Stachelloden nicht schwer machen; Lübed vermoderte der Brief ungefiegelt, laffen Sie ihn nicht ungeschrieben verftoden, wie Doung von unausgepadten Gebanten fcbreibt."

Die Antwort Hamann's auf diesen Brief beweist, wie richtig er schon damals seinen Freund durchschaut und ausgefaßt, und von wie unberechenbarem Nußen einem so strebsamen Kopfe, der aber eben durch sein Feuer so leicht auf Abwege hingerissen werden konnte, der kluge Rath und die ausmunternde Theilnahme eines solchen Freundes werden mußte. Es heißt darin: "Daß es Ihnen dort gefällt, aber nicht gar zu sehr, ist mir beides lieb. Es ist immer besser mit Stöhnen als mit Prahlen anzusangen."

"Für Mittheilung Ihres eingerückten Stückes statte Ihnen meinen Dank ab und nehme an der guten Aufnahme Ihrer Erstlinge allen freundschaftlichen Antheil. Danken Sie Gott, daß Sie mäßige Arbeit haben und wünschen Sie sich keine Bekanntschaften nach Schaarwerk aus Lüsternheit. Laffen Sie die lieben Alten Ihre Bertrauten sein und ziehen Sie immer den Umgang

der Tobten vor, denn der Weg eines exemplarischen Schulmannes ist schmal und die Pforte zur Rachwelt für einen Schriftsteller ift enge."

In Bezug auf die vielen in Herder's Briefe enthaltenen literarischen Mittheilungen 1) bemerkt er: "Setzen Sie Ihre Anzeigen liebster Freund fort; die Klopstockschen Stücke im Nordischen Zuschauer werbe nicht ermangeln, selbst zu lesen."

"Werden Sie nicht auch die Aussicht Ihrer dortigen Bibliothek erhalten? Melden Sie mir doch etwas davon und ob mein Bruder sein Contingent schuldig geblieben ist. Daß ich Ihren Gruß nicht bestellen werde, hätten Sie zum Boraus wissen können. Sein bestes kann weder durch vernünstige Borstellungen noch durch ein ganzes Capitel paulinischer Leutseligkeit bewist und besördert werden. Hier hat der Psalmist mehr Recht, der eigensinnigen und faulen Geschöpfen Zaum und Gebiß ins Maul legt, um ihnen Lust zu ihren Pstichten zu machen. Selbst vom Gerechten heißt es leider! Łàr Ūποςείληται, οὖκ εὖδοκεί ἡ ψυχή μου ἐν αὖτῶ ²). Um also der Familienseuche der ὑποςολης εἰς ἀπώλειαν ³) Ihrer Collaboratur zu entgehen, machen Sie bei gegenwärtiger Muße sich bei Zeiten auf ὑπομονης χρείαν ⁴) gesaßt."

"Daß ich zu nichts auf der Welt mehr tauge, wiffen Sie, und schiede mich, so gut ich kann, in dies kleine Ungluck, das mir wenigstens dazu dienen kann, andere durch meinen Schaden zu warnen und wo es möglich ist, auf Kleinigkeiten aufmerkam zu machen. Ich habe der armen Schwaben gespottet und werde ihre Epoque vielleicht zu meiner eignen Crisi erleben muffen. Unterdeffen ist das Sero der Phrygier b dem Kalendis graecis in diesem Bunkt vorzuziehen."

<sup>1)</sup> Berber's Lebensb. I, 2, G. 5.

<sup>2)</sup> Debr. 10, 38. 3) Debr. 10, 39. 4) Debr. 10, 86.

<sup>5)</sup> Phryges sero sapiunt.

<sup>6)</sup> Ad Calendas graecas fagte August oft für nunquam, weil bie Gricchen teine Calendae fannten. Sueton.

"Beil ich mit diesem neuen Jahre, wills Gott! wieder mit der Feder in der hand zu lesen anfange, so will ich Ihnen auch einen kurzen Auszug meiner Blätter mittheilen." Er giebt dann herder als Erwiderung einen aussuhrlichen Extract aus den von Raspe herausgegebenen lateinischen und französischen Sandschriften von Leibnit mit kurzen aber höchst gehaltvollen Inmerkungen 1).

Da burch Lindner's Abgang von Riga die bortige Rector-Stelle erledigt murbe, so ift hamann auch ichon wieder darüber aus, ihm einen würdigen Rachfolger zu verschaffen. Mit eben ber Energie, die er ber feichten Anmagung entgegen ju feten und alle Baffen feines reichen Geiftes ju ihrer Befampfung aufaubieten weiß, sucht er auch bas verborgene und verkannte Berbienft and Licht zu ziehen und ihm feine Unterftugung zu leihen. Er schreibt daber an Lindner: "Db Ihnen der Antrag wegen bes Rectors Tad einiger Aufmertfamteit murbig fcheint, bin ich neugierig zu erfahren. Ich habe mich gang in ben Mann verliebt. Es ist unverantwortlich, daß er hier verhungern muß, und die gute Miene, womit er fich in fein Schidfal ju fcbiden weiß, verdiente eine Milberung besfelben. Man ergahlt von ihm, daß er eine reiche Wittme, die ein Brauhaus befitt, hat beirathen follen; weil man ihn aber zwingen wollen, das Rectorat niederzulegen, fo habe er lieber bas erfte verfcherzen wollen, als feinen Beruf aufgeben. Entschlagen Sie fich nicht, an diesen Mitbruber und Mitgefangenen zu benten." Diese marme Theilnahme für einen, wie es icheint, ihm ferner ftebenben Mann, perbient um fo mehr unfere achtungsvolle Bewunderung, wenn wir ben Schluß bes Briefes erwägen. "Ein Brief," schreibt er, "wird mir jest wirklich fcwer und überläftig, und ich finde mich an Begriffen und Ausbruden gang erschöpft. Beil ich biefe Bernichtung gemiffermagen vorausgesehen, und hoffnung habe, felbige mit Gottes Sulfe ju überfteben, fo beruhigt mich bies und erhalt meine Geduld. Es giebt eine eben fo hohe als tiefe Er-

<sup>1)</sup> Diefer Brief, welcher in den Schriften hamann's taum gur halfte fich findet, fteht in herber's Lebensbild I. 2 S. 6-18 unverturgt.

fahrung von der Wahrheit: Ohne mich könnt ihr nichts thun — und: Ich vermag alles."

Da ber bescheibene, genügsame, von hamann in Borfclag gebrachte Mann, auf fein von Lindner veranlagtes Befragen. für bas geneigte Andenten bantte, weil er ju neuen Berfuchen teine Luft und Geschid mehr habe, so fiel hamann sogleich auf eine andre paffende Perfonlichkeit, ben Dithyrambendichter Brof. Willamovius zu Thorn. Er bebt die Eigenschaften bervor, bie ihn vor feinen Competenten ju diefer Stelle tuchtig erfcheinen laffen und giebt die Grunde an, die ihm einen Abgang von Thorn ermunicht machen murben. "Willamovius," fcreibt er, "bat ohne 3meifel mehr Specimina feiner Fähigteit und Geschidlichkeit aufzuweisen, und foll burch die Beirath einer liebens würdigen Perfon, die jedermann hochschäten foll, fich ben baf ber bortigen Orthodogen jugezogen haben, weil fie reformirt ift. 3ch traue einem Thornichen Professor, wegen ber republicanischen Aehnlichfeit mit Riga, immer mehr Lebensart und Rlugbeit gu, als einem ehrlichen Manne 1), der feine andere Bildung, ale bas traurige Collegium Frideric. und außer seiner acabemischen Magistergebühr wenig für sich aufzuweisen bat."

Für sich selbst wurde er wegen seiner aussichtslosen Lage von Tage zu Tage besorgter und er verzehrte sich in Gram. "Mein Bater," schreibt er an Lindner, "leistet mir in der Lethargie und geheimen Kummer ziemlich Gesellschaft," und an Moses Mendelssohn anfangs April: "Mein Ueberdruß ist aufs höchste gestiegen und benimmt mir alle Fähigkeit und Lust, zu denken und zu leben." "Mit desto größerer Sehnsucht erwarte ich gegen den Mai meinen alten Freund Lindner, dessen Umgang meine Frühlings-Cur sein wird." Indessen wurde sein Trübsinn doch auch durch erfreuliche Greignisse auf einige Zeit unterbrochen. Dahin gehörte der Besuch seines ältesten Zöglings aus Grünhof. "Ich war voller Unruhe und Freude," schreibt er seinem Freunde

<sup>1)</sup> Gottlieb Schlegel.

Lindner "über meines ältesten von W... Ankunft aus Wien, der als Hauptmann seinen Abschied genommen. Hr. Kanter war so gut, ihn und den Herrn Mag. Kant zu bewirthen, den er neugierig war, kennen zu lernen. Er ist am 9. (März) nach Curland abgereißt."

Böllige Aussichtslosigkeit trieb Hamann zu dem Entschluß, zu seinem frühern Beruf zurud zu kehren. Er schreibt daher im April an Herder: "ich werde vielleicht bloß meinen Freund Lindner abwarten, um gleichfalls nach Ihre Gegenden aufzubrechen. Das Leben wird mir sehr sauer und ich weiß nicht, wozu ich auf der Welt bin. Ich will wieder mit hofmeistern anfangen und in Curland einen neuen Versuch dazu machen."

Er traf daher die nöthigen Borbereitungen dazu, indem er . sich mit "einer Bittschrift, ihm die Wohlthat des Ostracismi und einen Reisepaß nach Curland angedeihen zu lassen, an die königl. preuß. Regierung zu Königsberg wandte.

Er giebt barin einen furgen Abrif feines bisherigen Lebenslaufe und ermahnt, daß er von dem Probedienfte bei E. hiefigen Rammerkanglei daburch, daß fein alter Bater ben 25. Januar v. J. durch einen Schlagfluß an ber rechten Seite gelähmt fei. erlöft worden, weil dieser nun seiner Pflege bedurft babe. Da Dieser jest aber durch die Rachfolge eines Anverwandten und Blutefreundes ziemlich verforgt fei, fo fcheine es ibm feine unzeitige Pflicht, nunmehr auch fur bie kunftige Sicherheit feines eignen Unterhaltes felbst Sorge ju tragen. "Da ich keinen ausbrudlichen Befehl vom Sofe," fahrt er bann fort, "vermuthen darf, ber mich verbinden follte, in meiner Beimath ju verhungern oder betteln ju geben, unterdeffen ich die außerordentlichsten und vortheilhaftesten Anerbietungen auswärtiger Gonner mit einer patriotischen stupidite und eben so lebhaftem Gefühl meiner Unmurbigfeit ausgeschlagen habe; ba es ferner an merklichen Beispielen von Landestindern gar nicht fehlt, die ihrer Berlegenheit, hier aus und unter zu kommen, durch gesuchte und erhaltene Erlaubniß, fich zu expatriren, abhelfen muffen; fo wird hamann, Leben I. 27

Eine erlauchte königl. Regierung mit gleicher Gnade geruhen, mir einen Reisepaß nach Curland zu ertheilen, weil ich daselbst die nächste hoffnung habe, mir durch Borschub gut gesinnter Freunde vor der hand eine anständige Subsistenz zu vermitteln.

"Ich werde niemals die Treue eines Preußen für das Interesse und die Besehle seines unsterblichen Monarchen in dieser Bruft erkalten lassen, und auch in fernen Landen nicht vergessen, den Ruhm Preußischer Gelden und die noch weit glücklichere Ruhe Preußischer Invaliden, bis an mein Ende ju verkündigen" u. s. w.

Lindner wurde in Riga auf das Feierlichste entlassen. Eine von herber dazu gedichtete Obe, "der Opferpriester, ein Altarsgesang; der Abreise eines Freundes geheiligt" 1), diente zur Berherrlichung des Festes.

Seinen Empfang in Königsberg schildert uns hamann in dem Briefe an herder vom 18. Mai 1765. "herr Professor Lindner, " heißt es daselbst, "hat meine Erwartung übereilt, und wurde den 15., am heil. Abend vor himmelsarth, zu Fuß, in Gesellschaft des herrn Steidel, von mir eingeholt und Rachmittags in Zieglau, einem kleinen Collenschen Gut hinter Gulbenau, von uns umarmt. Ihre Zuschrift hat mir herr Fischer 2) überbracht und die Ueberschickung Ihrer dramatischen Ode, nebst Zu- und Rachschrift, ist mir ein eben so schäsbares Pfand Ihres

<sup>1)</sup> Berber's fammtl. Werte III, 3. S. 99.

<sup>3)</sup> Die diefer jugendliche Freund herber's zu diefem Bermittlergeschafte getommen, geht aus feinem Briefe an lettern herbor. Er schreibt: "Das Bornehmste war eine Bitte, an der mir zu diel gelegen ift, als daß ich sie nicht noch einmal wiederholen follte, kunftig Deine Briefe an herrn hamann immer an mich zu abressten, damit ich Gelegenheit hatte, diesen allerliedsten Mann ofter zu besuchen und zugleich ofter Briefe von Dir zu besommen. Ich habe mich genug beswegen gescholten, daß ich nicht mit Dir zu diesem würdigen Mann gegangen bin, wie Du mich so oft darum ersuchtest, ich hatte diese schabbare Bekanntschaft alsdamn schon lange haben konnen, die mir jeht ohnedem vielleicht bald entriffen sein wird, wenn er bei seinem Borsat, nach Curland zu reisen, bleibt."

Andenkens. Ihren kunftigen Rector habe gestern unvermuthet zum erstenmal besucht und zu seinem Borganger geführt. Exwartet noch auf königliche Concession, für die letzterer gegenwärtig mit sorgen wird."

"Sie sind jest also, mein lieber herber, der einzige Freund, den ich in Riga habe. Wandeln Sie Ihrem Beruse würdiglich und üben Sie das opoverv els to owppoverv<sup>1</sup>) nach dem Maße ihrer Talente aus. Denken Sie weniger und leben Sie mehr." "Ueberlassen Sie sich nicht der Menge Ihrer Lieblings-Ideen zu viel. Glauben Sie es mir zu Gefallen, daß es keine so allgemeine und nütliche Philosophie zum Besten des Bolkes: giebt, und keinen so glücklichen Ansang der Weisheit, als die Furcht des herrn; denn sie hat die Berheißung dieses und eines künstigen Lebens."

hamann hatte von einem Freunde in Mietau, dem hofrath Chr. Ant. Tottien, einem, wie es scheint, mit Geschäften
und bedeutenden Processen überhäuften Advosaten, eine Einladung besommen, als hausfreund eine Zeitlang bei ihm zu
verweilen, und zugleich bei der Gelegenheit dergleichen Geschäfte
übersichtlich kennen zu lernen. Es sind noch zwei Briefe 2) desselben vorhanden, ein Französischer aus Mietau vom 15. Jan. 1761
und ein Deutscher vom 26. März aus Barschau geschrieben.

Aus beiden leuchtet ein so vertrauliches, herzliches Berhältniß hervor, daß man ein näheres Zusammenleben beider Freunde:
sich nur als ein sehr angenehmes denken kann. So heißt est
unter andern in dem letztern Briefe: "Das Schreiben, welchestich von Ihnen erhalten, überzeugt mich von Ihrer Freundschaft
und gütigen Borsorge für die, welche mir nahe angehen; so,
sicher ich von dieser Seite bin, so sehr wünsche ich zugleich, daß:
Ihrer eignen Zusriedenheit dabei nichts abgehe; glauben Sie,
Engelöfreund, daß ich an letzterer nur gar zu vielen Antheil nehme. "

<sup>1)</sup> Rom. 12, 3.

<sup>3)</sup> Sie ruhren aus bem Ricolobiusichen Rachlaffe ber.

Herder macht er daher vorläusig mit dieser Absicht bekannt, ndem er ihm schreibt: "Sie können leicht erachten, liebster Freund, daß ich jetzt zerstreuter lebe, aber eben nicht zufriedener, sondern Königsberg wird mir immer enger. Aus einer guten Ahndung, die mich noch nicht ganz verläßt, bin ich den 1. Mai bei der hiesigen Regierung mit einer allerunterthänigsten Bittschrift eingekommen, mir die Wohlthat des Ostracismi und einen Reisepaß nach Eurland angedeihen zu lassen. Sie werden mich in den Ferien auf diesem Gottesacker meiner Ruhe besuchen können. Ein guter Freund ist geneigt, in sein Haus mich aufzunehmen. Ich warte also auf die Stunde meiner Erlösung, Berpstanzung und Ihrer Umarmung."

Bor seiner Abreise hatte Hamann sich malen lassen, um seinen Bater damit zu überraschen und während seiner Abwesenheit demselben wenigstens in offigie Gesellschaft leisten zu können. Es ist dasselbe Bild, welches erst in Kanter's Laden aufgehängt wurde, dann in die Hände des Herrn von Moser kam
und hernach in Lavater's Physiognomik aufgenommen wurde.
Wir entnehmen den ganzen Hergang aus einem spätern Briefe
an Herrn von Moser; worin er so erzählt wird: "Bor dieser
letzten Reise hatte ich den frommen und etwas kindischen Einfall, mich für meinen sel. Bater so treu als möglich abmalen zu
lassen in puris naturalibus mit einer mir unentbehrlichen Macht 1)
auf meinem, von Jugend auf, kahlen Haupte 2). Meine treue
Hamadryade, die Mütter meiner sieben Kinder, hatte Befehl,
bieses Bild an meiner Schlasstelle aufzuhängen."

"Bei meiner letten Heimkunft nach meines sel. Baters Tobe machte auf bieses Gemälde der jetige Lotterie-Director Kanter, gewaltthätigen Anspruch, welches mir sehr ähnlich sein soll, außer, daß ich nach sieben Jahren, wie man sagt, schöner,

<sup>1) 1.</sup> Cor. 11, 10.

<sup>3)</sup> Der Ropf ift namlich mit einem farirten Tuche umwunden, beffen beibe Bipfel ziemlich weit abstehen.

junger und feister geworden. Dieser treulose Berleger, wie alle seine Brüder (ohngeachtet ich mit keinem einzigen im eigentlichen Berkande gehandelt), hat anstatt seines eignen Schlafkämmerchens, wofür ich bestimmt war, mich in seinem Laden, der der größte im Norden ist, am höchsten Balken aufhängen lassen, wo sich alle Welt über den armen Sünder im hemde, mit verbundenem Kopfe aushält, ohne zu wissen, wie ich dazu gekommen, in der Attitüde eines Narren und Nalesicanten in unserm großen Kanter'schen Laden ausgehangen zu werden."

Den Tag nach feiner Ankunft schreibt er an feinen Bater: "Mietau, ben 20. Juni 65.

Berglich geliebtefter Bater. 3ch bin Gottlob! geftern bier gludlich angefommen und bei orn. hofr. Tottien eingezogen. Sie werden ohne 3weifel neugierig fein, einige Umftande meiner Reise zu wiffen. Friedrich Knoch setzte fich ben 11. p. mit feinem Patron in ein Boot. Der Wind war entgegen; wir mußten daher bie Mittwoche fruhe vor Anter liegen. Bir betamen beffern Bind, ber aber nur einige Stunden mahrte und einige Meilen beförderte. Mittwochs Abends betamen wir ein wenig Regen und unsere Fahrt war uns gunftig genug, Donnerstage um 4 Uhr bes Morgens Memel zu erreichen. reiseten Freitags mit einem dafigen Fuhrmann bes Morgens ab, mit dem 40 Thir. accordirt worden, davon ich nur 1/4, nämlich 10 Thir. auf meinen Antheil rechnen durfen. Wir haben allenthalben fehr gute und zugleich billige Bewirthung angetroffen. Berr Arndt ift bereits feit vielen Bochen aus bes brn. hofr. Saufe, in bem aber vier Rinder frant find, zwei an ben Boden und die übrigen an gefährlichen Umftanden, daß berr Dr. Lindner ju bes einen Erhaltung wenig hoffnung ju haben scheint. 3ch habe heute die Frau Generalin von Witten besucht und ihren alteften Sohn, ben jehigen Rammerherrn, ber mich ziemlich vertraut empfing. Gott wolle mich regieren und führen auf ebener Bahn." "hoffen, wo nichts zu hoffen ift, heißt Thorheit und bleibt gleichwohl ein Berdienft. Die Beit wird mit

Gottes hülfe mehr lehren. Mein gütiger hauswirth verlangt nichts mehr von mir, als daß ich es mir in seinem hause recht sehr wohl möge gefallen lassen und ich habe hier den schönsten Garten, die beste Bibliothet 2c. 2c. 2c. Beten Sie für mich, geliebtester Bater, und überlassen Sie mein Schickal dem Wege göttlicher Borsehung, die alles wohl gemacht hat und ihr Spiel mit den Menschenkindern hat." "An den herrn Prosessor Lindner werde schreiben, sobald ich kann, seinen herrn Bruder und Frau Gemahlin habe gestern gesehen und gesprochen. Er ist zufriedener als sie es zu sein scheint. Um mich nicht zu vergessen, gönnen Sie meinem Bilde seinen Platz an den bestimmten Ort und segnen Sie wenigstens meinen Schatten. Ich küsse Ihnen die hände mit kindlicher Ehrsurcht und ersterbe Ihr treu ergebenster Sohn, Joh. Georg h."

Erst zehn Tage später meldet er seinem Freunde in Riga seine Ankunft und spricht die hoffnung aus, daß dieser ihn in ben Augustserien besuchen werde. Er fährt dann fort: "herr Kanter und ich hätten Ihren neuen Rector, den herrn Mag. Schlegel, vielleicht eingeholt, wenn wir nicht zu viel Zeit auf dem haf verloren. Wünschen Sie Ihrem Freunde 1) unterdessen zu seiner Ankunft und zu seinem Ansange Glück."

"Es läßt sich mit mir hier gut an, und ich habe viel Hossnung, durch Zeit und meine gegenwärtige Lage, die mir mehr und mehr gefällt, mich zu erholen. Ihre poetischen Maaßvegeln haben auf mein ausgetrocknetes Gehirn wenig Wirtung gehabt; unterdessen freut es mich wirklich, daß meine Nachbarschaft Ihrem guten Herzen nicht gleichgültig ist, und Ihre Crsindungsträfte in ein so gutes Spiel geseht hat. Hierin haben Sie Recht, daß Arbeit und Umgang zu meiner Zufriedenheit unentbehrlich sind. Zu beiden läßt es sich hier und bei mir an. herr hosrath Tottien, in dessen hause ich zu erfragen bin, hat alle Ausmerksamteit und Zärtlichkeit eines Freundes und recht-

<sup>1)</sup> Gottlieb Schlegel war jugleich mit herber Behrer am Collegium Fride-rielanum gewefen.

schaffenen Mannes für mich. Sie tonnen leicht erachten, daß ich seine große Bibliothet mehr nute als seinen großen Garten, an bessen schöner Aussicht ich mich begnüge."

Der gewünschte Besuch herber's blieb auch nicht aus. Er dauerte vom 1. bis 4. August. Ueber denselben und seine Ruckkehr nach Riga berichtet er hamann so Anfangs August:

"Mein liebster hamann. Ich bin heiter nach hause gesahren, doch nicht nach hause, sondern bis 4 Werst von Riga an Begesackshof, da ward ich aufgesangen, ließ den Wagen einsahren und selbst kam ich des Abends spät nach. — Jetzt habe ich bis 9 geschlafen und versuche es zu schreiben, weil ich hartknoch noch zu sinden glaube."

"Unsere Zusammenkunft war, wie unsere Erwartungen von einander, aus Muße thätig und aus Thätigkeit mußig. Rächst erwarte ich einen vollen schweren Brief von Ihnen, denn Sie sind mir mehr schuldig geblieben als ich Ihnen."

Er fügt bann, nachdem er ihm ein fleines unterwegs componirtes Lieb mitgetheilt hat, bingu:

"Ich bin zwar nicht erschöpft, muß aber schließen bis auf gludlich Wiedersehen — in der Gegenwart des Briefes." —

"An herrn hofrath, die Frau Rathin und Frau Pastorin ') machen Sie mein ergebenstes Compliment; in einem etwas kleinern Grade machen Sie's an den herrn Dr. Lindner und seine Frau, und im Positivo haben Sie an Schwanderer und Tetsch zu grüßen; als woran geschieht unser allerfreundlichster Calloborator-Wille."

Dağ herder sich in seiner neuen Lage sehr behaglich fühlen mußte, leuchtet aus der guten Laune hervor, womit dieser Brief unverkennbar geschrieben ist; weniger beruhigend für die Zukunft waren die Aussichten seines edlen Freundes in Mietau.

Es ist schon einige Male des Buchhandler's hartknoch gebacht. Da dieser mit beiden Freunden in ein sehr nahes Ber-

<sup>1)</sup> Ruprecht.

hältniß und in vielfachen Berührungen gestanden hat, und im Berlauf unserer Erzählung noch öfterer auftreten wird, so dürste es an der Zeit sein, auf ihn zunächst unsre Ausmerksamkeit zu richten.

Johann Friedrich hartknoch hatte in Königsberg Theologie studirt, war gegen das Ende seines akademischen Cursus Gehülfe in einem Buchladen geworden und hatte seit 1763 in Mietax, 1767 in Riga eine bedeutende Buchhandlung angelegt.

Bahrend seiner Studien-Jahre in Ronigeberg bat er mahrscheinlich hamann's Bekanntschaft gemacht; ob er herber durch biefen ober vielleicht noch ale Studien-Genoffe kennen gelernt hat, mag dahin gestellt fein. Er wurde der Berleger beider Freunde, aber mahrend er Samann Gefchente und Unterftugungen zudachte, die biefer ablehnte, gerieth er mit Berber in Uneinigkeit über bas Honorgr für seine Schriften, wobei Samann auf die freundschaftlichste und eindringlichste Beise den begütigenden Bermittler machte. Sartknoch icheint ein entschiedener Contraft Kanters gewesen zu sein. Indem bieser vor keiner Unternehmung jurudichredte, wenn fie auch noch so gewagt und großartig erscheinen mochte, herrschte bei diesem mehr die Borficht vor und er ließ fich nicht leicht in Sachen ein, beren Erfolg er nicht von pornherein überfeben und mit ziemlicher Bewifibeit berechnen konnte. Bas er inbeffen einmal ergriffen hatte, führte er mit ber punttlichften Ordnungeliebe und grundlichften Geschäftetenntniß aus. Reigte jener bei seinem fanguinischen Temperament mehr jum Projectenmachen, fo veranlagte biefen feine Mengstlichkeit zuweilen ju einer etwas fleinlichen und ju scharf berechnenden Berfahrungsweise. Bei aller Anerkennung, die er der Rechtlichkeit und Gewissenhaftigkeit des lettern widerfahren ließ, fühlte sich hamann, scheint es, mehr zu bem ersten hingezogen, obgleich sein Leichtsinn und Unvorsichtigkeit ihn nicht selten in Harnisch brachten.

Unterbessen hatte hamann in dem hause seines Freundes auch an truben Greigniffen Theil nehmen muff en. Die beiden Knaben, welche er bei seiner Ankunft bedenklich frank vorgefunden

hatte, waren gestorben. "Den 24. Juli Abende," fcpreibt er feinem Bater, "ftarb Chriftoph Anton 41/2 Jahr alt und ben 27. Juftus Wilhelm in einem Alter von noch nicht 3 Jahren, die den 28. als am Sonntag nach Trinitatis des Abends jur Ruhe gebracht wurden, wobei ich auch Handreichung gethan." Auch ftand ihm wieder eine neue Unruhe bevor. "herr hofrath," schreibt er in bemselben Briefe, "ift heute frühe (Mug. 15.) nach R...thal jum Bergog gefahren, der ihn wieder nach Warschau fciden wird. Sie werben und vielleicht eber, ale Sie es vermuthen in Ronigeberg ju feben befommen, weil wir alles mogliche thun werden, unfre bin- und Rudreife barnach einzurichten. Bundern Sie fich daher nicht, wenn meine Rachrichten felten fein werben, weil ich mit fleinen Uebersetzungen, Abschriften und allerhand Rebendingen beschäftigt bin, die mir wenig Zeit übrig laffen. Die polnischen Reclamatione-Gerichte fallen in den October, wozu die Gegenwart eines fürftlichen Bevollmächtigten notbig ift. Es bleibt uns also nicht viel Zeit jum Termin übrig. So turg unfer Aufenthalt in Ronigeberg fein burfte, eben fo angenehm werden wir ihn zu machen fuchen."

Den Tag darauf meldete er auch herder seine bevorstehende Abreife.

"Herzlich geliebtester Freund!" schrieb er ihm, "Sie erwarten von mir einen langen Brief, der schwer von Danksagungen sein soll. Ich melde Ihnen aber nichts weiter, als daß wir höchstens in 14 Tagen nach Warschau, so Gott will, gehen werden. Haben Sie etwas nach Königsberg und Mohrungen zu bestellen, so schieden Sie es bei Zeiten ein. Gestern habe das unvermuthete Bergnügen gehabt, den Herrn Lindner aus Braunschweig zu umarmen und ihm den ganzen Nachmittag geholsen, seine kostbare, englische, französische und welsche Bibliothet auszupacken. Freuen Sie sich, liebster Freund, über die Vortheile meiner Lage und die Früchte meiner fünstigen Muße."

Im. September ift er bereits in Barfchau. Aus einem theils fcherzhaft, theils migvergnügt geschriebenen Briefe an Ber-

der läßt sich sein dortiges Treiben ungefähr errathen; wir theilen ihn daher vollständig mit.

"Warschau ben 14. Oct. 1765.

Mein lieber Berber, daß ich feit bem 17. Sept. bier bin, werben Sie vielleicht ichon wiffen, wenigstens, mas horag fagt vom schwarzen Berbruß, bem man fo wenig als feinem Schatten entlaufen fann. 1) Defto vergnügter leben Sie, und ich habe mir fest vorgenommen, gleich bei meiner Burudtunft ein Benge bavon ju fein, indem mein erftes fein foll, Riga und Sie ju besuchen. Falls es Ihnen einfallen follte, bald an mich zu schreiben, so lebt Ihr homme de lettres beatae memoriae bei Mr. Denoyers in der Johannisstraße. Ich bin hier einmal auf der Jalustischen Bibliothet gewesen und kenne den Herrn Janosk als den gefälligften Mann, versprach ihm bald wieder zu tommen, habe aber wenig Luft bagu. Den Ricolaischen Buchladen befuche hier am fleißigften. Rein Unverwandter des Berlinifchen. Bum Andenten meines hiefigen Aufenthalts habe mir bes Baaum Ausgabe von Aeschylus in 2 Quartanten getauft für eine Dublon. Der Viellard de la Montagne, ich meine des Roufseau's Briefe, von benen und beide nur der erfte Theil interef. firen tann und ber feu Mr. l'Abbe Razin und fein Fragment über die Philosophie de l'histoire werden Sie bereits kennen, und mit mehr Anwendung gelefen haben, ale ich bavon machen fann. Gine Flasche Ungaricher Bein fcmedt mir beffer ale ein Buch, und Freundschaft ift mir nichts gegen Madchenliebe. Anafreon verdient gludlicher als Socrates ju fein, weil er weifer war.

Soviel jum Andenken Ihres

gebundenen Prometheus.

Nach dem Briefe, den er ungefahr drei Bochen später an seinen Bater schreibt, ist seine Lage durch die Aussicht auf baldige Erlösung eben nicht heiterer geworden. "Der Proces, " schreibt

<sup>1)</sup> Post equitem sedet atra Cura. Hor. Od. III. 1, 40.

er, "geht feinen Bang. Geftern ift der britte Gig bes Roniglichen Relations-Gerichtes gewesen, und die Gegenparten ift mit ihrem Bortrage und ber Berlefung ihrer Schriften fertig. Rach. ften Mittwochen wird die Reihe an bes Bergogs Abvotaten tommen. Bir leben wohl der guten hoffnung, daß die Sache geschieden werden durfte, tonnen aber doch nicht völlig ficher bafür fein, ob bas Urtheil nicht auf funftigen Marg verzogen werben mochte, und baber bas Ende unferes hiefigen Aufenthalts auch noch nicht füglich absehn. Der Berr hofrath befindet fich Gott Lob auch gefund und munter. Ich genieße alle mogliche Freundschaft und Achtung von feiner Seite. Ungeachtet ich ihm nicht gang unnut bin, sehe ich gleichwohl gar nicht ab, weder für mich noch durch ihn brauchbarer zu werden. Und dies ift der Anoten, auf den fich meine gegenwärtigen Grillen beziehen und meine funftigen Magregeln erstreden muffen. Unterbeffen tann ich es immer ale eine Bohlthat ber Borfehung ertennen, die mich zu einem leidenden Bufchauer biefes fleinen Schauspiels berufen hat, und ich tann mich an ben Bortheilen meiner Rolle begnugen, die mich ju nichts als Geduld verpflichtet. Die Stunde wird auch tommen, wo ich einer beffern Rube in meinem Baterlande genießen werbe, wenigstene nach ber heutigen Sonntage-Epiftel."

Rüchunft nach Mictan. Herder's Fragmente. Hofrath Tottien reift nach Warschan. Ginladung Herder's nach Mictan. Schicksal des Bruders. Cod des Vaters. Herder's Anwohlsein. Angetragene und abgelehnte Hanslehrerstelle. Hamann erhält auf Verwendung Kant's und des Commerzienrath Jacobi eine Stelle bei der Acciste. Er wünscht eine gemeinschaftliche Wirthschaft mit seinem Pruder.

Am 11. Februar 1766 war Hamann wieder in Mietau und stattete seinem Freunde Herder, dem er in Riga bei dieser Gelegenheit einen kurzen Besuch gemacht hatte, Bericht von seinen Reise ab, die er in Gesellschaft hartknoch's zurückgelegt. "Ich bin hier," schreibt er, "mit neuer Freundschaft und Zärtlichleit bewillkommt worden, aber nicht im Stande, den geringsten Bortheil oder Gebrauch von meiner Lage zu machen. Dem sei wie ihm wolle, so ist es mir lieb in Riga gewesen zu sein und dont so viele Proden Ihrer Liebe und Gutherzigkeit eingeerndtet zu haben."

Er mußte sich indessen darauf gefaßt machen, den halben Sommer allein in Mietau zuzubringen, weil die Abreise des hofr. Tottien wieder nahe bevorstand; am 20. Februar meldet er herber, daß sie wahrscheinlich in 8 Tagen, spätestens aber in 14 Tagen geschen werde.

herder war jetzt mit seinen Fragmenten über die neue beutsche Litteratur beschäftigt. Hamann schreibt ihm deshalb: "Wie geht es mit Ihren Arbeiten? Ich hoffe, daß Sie Hartknoch das Geleit bis hieher geben und meinen Imprimatur Ihrer Erstlinge Ihnen mitgeben werden." (sic!)

Jener antwortet ihm: "Wein liebster Freund! Endlich breche ich mir einige Augenblide ab, mich in Ihre Arme zurud zu zaubern. Wie steht es, mein guter Hypochondrist, mit Ihnen, mir war im Ansange nach Ihnen so bange als wenn ein Satte sein liebes Weib bei Tisch und Bette mißt. Rachher habe ich gearbeitet, den ersten Theil ganz umgeschmolzen, und bin im zweiten Theil halb; dieser soll von unserer poetischen Litteratur handeln; sosenn wir die Orientalen nachgeahmt, ferner von Klopstod, Michaelis, Cramer und Breitenbach; sosenn wir die Griechen studirt, übersetzt, hier von Steinbrüchel, Bitaubé eck und nachgebildet: von Geßner, Willamov, den Schweizern, Theatergeschmad; wie sern wir die Kömer, von Kammler, Lang eck. Originale sind: Gleim eck. Franzosen und Engländer copirt — Sie sollen Ihr Imprimatur mit drei!!! geben."

Mit der Berensschen Familie scheint herder um diese Zeit in ein näheres freundschaftliches Berhältniß getreten zu sein und

auch hamann die frühern Berbindungen wieder angeknüpft zu haben.

Den 4. Marz melbet er herder die Abreise des hofraths. "Ich bin jest also Wirth," fügt er hinzu, "und meld' es Ihnen nicht umsonst, weil ich gewiß glaube, daß Sie unsern hartknoch hieher begleiten werden."

"Um Ihr Berlangen nach Mietau noch mehr zu wurzen, habe ich auch das Spence Polymetis für Sie und mich zuruckbehalten, den ich aber schlechterdings nicht aus den händen geben kann. Sie sehen, daß es mir nicht an Borrath sehlt, aber noch an Zeit und Ruhe, mich einzurichten. herr Pastor Ruprecht, der Sie grüßen läßt, hat mir den ersten Band des Fabricius eingebracht mit Bitte, ihn zu schonen, Sie sollen selbigen bei erster Gelegenheit haben. Halten Sie ihn aber nicht zu lange aus."

"Für Ihre Treue in Commissionen bin ich nicht so vollig eingenommen, als Sie zu sein scheinen."

Herder konnte, wie es scheint, solchen Lockungen nicht wis derstehen. "Hartknoch macht mir Lust," schreibt er baher, "ungesachtet des elenden Weges und Ihrer literarischen Beschäftigungen wegen, Sie zu besuchen. Erwarten Sie mich also über 14 Lage, wenn Götter und Menschen nicht entgegen sind. Sie beschuldigen mich einer stüchtigen Besorgung Ihrer Commissionen; und Ihr letzter Brief berührt meinen vorigen an Sie nicht mit einem Schattenzuge."

Die vorgerudte Jahreszeit machte es bedenklich, die Reife zu unternehmen, weil die Bege im Winter nur bei Frostwetter, wie es scheint, zu passiren waren.

Guten humors antwortet ihm baher hamann: "Das ist bie letzte Commission, mit der ich Ihnen beschwerlich zu werden benke; und die ich arrectis auribus und aporto ore einzunehmen bitte."

1) "Dente ich, daß Sie mit gutem Gewiffen mit hartinoch berübertommen, um ben letten Binterweg noch mitzuneh-

men, weil der Uebergang der Jahreszeit ohnedem die Communication abschneiden wird."

- 2) "Wenn Sie mich alsdann wieder werden befanftigt haben, fo möchten Sie wohl ben Spence zu sehen bekommen, unter selbst beliebiger Gewährleiftung."
- 3) "Finden beide Borstellungen Statt und entschließen Sie sich, diesen Winter mich noch zum letztenmale zu sehen, so bitte ich, daß Sie mein rothes Schreinchen mitbringen, worin mein Pathengeld liegt, und das ich dem herrn George Verens aufzuheben gegeben habe. Bielleicht bekommen Sie noch ein Paar Bücher, eine liebe Vibel und ein liebes Gesangbuch mit. Letzteres kann Ihnen unterwegs gute Dienste thun, anstatt der witzigen Gassenhauer, in denen Sie sich mit Ihrem herrn Berleger zu üben gewohnt sind. Kommen Sie nicht, so bleibt jedes in loco quo, nämlich Spence hier und mein Schreinchen dort."

"Ich kuffe Sie, mein junger schöner Autor, wie Boreas eine seiner Auren. Vale et fave."

"Liebster Hamann," erwiderte ihm Herder, "ich brenne Sie zu umarmen und habe schon acht Tage den Gedanken Sie zu sehen in Kindesnöthen umhergetragen: ich ärgere mich aber, daß ich dies noch immer aufschieben muß. Jest ist der Weg mit Lebensgefahr zu passiren, wenn nicht hin, doch zurud, und ich bin nicht Poet genug, um mein einziges Leben romantisch zu verlieren, oder aus dem Gesangbuch, das Sie, mein lieber Seelsorger! mir vorschlagen, zu singen: mein junges Leben hat ein End."

"Gedulden Sie sich also theurer Mann Gottes auf die erste Deffnung der Ströme: so will ich NB. allein und einsam mich auf den Weg machen und mit Ihnen zusammeneilen."

"Sie zu befänftigen schicke ich alles, was ich habe: 3 Manuscripte und den Vives. Aendern Sie in dem ersten nach Belieben, lesen Sie sie als mein erstgeborner Kunstrichter, und schreiben Sie mir Ihre Meinung sonder Arglist, Ruchalt, Fehd, Gefährde und Schonen. Da ich Ihrer Commission gemäß meinen Gesangenen, den ich aber nicht habe, nicht mitbringen kann, so hoffe ich mein bester Mann! daß dies Ihrem Spence keine Berzögerung verschaffen wird, sintemalen der ohne Wassergefahr sicher pass- und repassiren kann, und von mir redlich verlangt wird."

"An Pastor Ruprecht will nächstens schreiben, um den Fabr. danken, und den Menesius, wo er ihn hat, bitten. Haben Sie vieles, lieber Schutzgeist meiner Autorschaft, vor mich gefunden? ich muß nach Mietau kommen, um des Hofrath Bücher zu durchwühlen und einiges in der Bibl. universelle zu suchen. Schreiben Sie mir bald, allerliebster Hamann, ich will es auch thun."

Endlich ging der lang gehegte Bunsch beider Freunde in Erfüllung. Ende April traf herder in Mietau ein. Ihr Beisammensein scheint indeß von zu kurzer Dauer gewesen zu sein, um ihre Erwartungen ganz zu befriedigen. Die Lage Hamann's, so angenehm sie für den Augenblick auch sein mochte, bot dennoch keine Bürgschaft für die Zukunst. Daher schreibt herder in dem Briefe, durch den er ihm seine glückliche Rückunst in Riga meledet: "Mein Freund sindet auch da nicht seine Ruhe? — Erschmachtet wieder nach Beränderung? — Er sindet auch nicht in den Armen seines Freundes die alte Ausmunterung? — Elenzbes menschliches Leben, das man nicht genießt, wenn man es zu früh und, wenn man's zu eklectisch durchläuft."

Er hatte deswegen langere Zeit an seinen alten Bater nicht geschrieben, wie er vor dem Besuch an Herder schreibt: "Seit meiner hiesigen Wirthschaft weder an meinen Bater geschrieben, noch ihm geantwortet auf seine zärtliche Erinnerung darüber. Lassen Sie sich dieses einen Barometer meines Ueberstrusses sein, und wenn Sie keinen Ehrgeiz zur Erfüllung Ihres Bersprechens in sich sinden, so lassen Sie sich das Mitseiden dazu bewegen."

Die wahrscheinliche Ankunft des hofr. mit seiner Frau in Königsberg gestattete indeß keinen längeren Aufschub, weil er davon unterrichtet zu sein wünschte. "Run, was machen Sie, mein herzenslieber Bater?" schreibt er dann in dem Briefe vom 13. Mai. "Gott sei Ihre allersüßeste Freude auch dieses Fest über, und lasse es herrlicher sein als alle übrige Ihres Lebens!" (Es war das letzte, welches er hienieden seierte.) "Er wird mir auch Ruhe schenken nach dieser mühseligen Wallsahrt durch dieses Jammerthal."

Auch das Schickal seines Bruders lag ihm sehr am Herzen. Er fragt deshalb an: "Was werden Sie, liebster Bater, mit meinem Bruder anfangen. Wenn sich herr Belger mit ihm abgeben und ihm Lust zur Landwirthschaft beibringen könnte, so möchte seiner Gesundheit und seinen Umständen vielleicht gesholsen werden. Auf einem kleinern Städtchen oder auf dem Lande würde er überdies wohlseiler leben können, da er doch keinen Genuß von Königsberg hat, und Sie eben so wenig von ihm."

In diesem Briefe erkundigt er sich auch jum ersten Mal nach der treuen Berpflegerin seines alten Baters und seiner kunftigen hausmutter: "Hält sich unsere Anna Regine noch gut?"

Unterbessen setzt er seine Studien ruhig fort. Er hat auch die Lettische Sprache angefangen. "Wenn Sie so gütig sein wollen mir eine lettische oder kursche Bibel aus dem Buchladen in schwarzem Leder mit goldenem Schnitt eingebunden, aber ohne Clausur zu beforgen, so würde es mir zur Erklärung dieser Sprache, in der ich einen langsamen Ansang gemacht, vielleicht behülflich sein. Diese Uebersetzung der Bibel wird wenigstens so gelobt, daß, wenn ich auch niemals mehr als einigen Bortheil hierin von meinem Einfall habe, ich damit zufrieden sein kann."

Der literarische Wechselverkehr zwischen den beiden Freunden hatte seinen ununterbrochenen Fortgang und es ist höchst interessant, die Bielseitigkeit desselben in ihren Briefen wahrzunehmen. Ein häusigerer freundschaftlicher Berkehr in Mietau scheint auch auf hamann's Stimmung vortheilhafter eingewirkt zu haben. Er schreibt am 22. Mai an herder: "Sie werden bereits die Bücher

aus Ronigsberg erhalten haben. Die Dobswelfche Sammlung ift nicht mitgefommen, habe aber bereite barnach gefchrieben. Dit gegenwärtigem tommt St. Foig, ben ich mir fobalb als möglich wieder ausbitte. Sorgen Sie auch bafür, mir Windelmann, ben Fabricius und Spence ju remittiren. Ihr Buch babe ich unferm Freund Pag abgegeben, ber jest Baftor vicarius if und baher vom Schreiben abgehalten wird. Bir benten befte ofterer an Sie und haben bei herrn Dr. humius, ben ich balb ju lieben anfange, noch geftern Abend Ihr Andenten gefeiert. hartknoch hat gestern auch an feine Braut 1) geschrieben und tann bereits in Ronigsberg fein. Ich habe den erften Feiertag bei herrn Bag gefpeift und heute gleichfalls; bem herrn Superintenbent Sahn zc. gestern einen Besuch abgestattet, vielleicht beute unferm fleinen lieben Sagen zc. Gine Beranderung meiner einfledlerischen Lebensart ift unumganglich, um mir die Grillen ju vertreiben. - Run, mein lieber Berder! wir werben noch Beit und Gelegenheit haben, une biefes elenben Lebens, bas wir jest schelten, Sie aus Uebermuth und ich aus einer ärgern Laune, zu erfreuen und in einem höhern Chor zu fingen: Unus est Oeconomus ... 2)."

Den 10. August schrieb er an seinen Bater ben letten Brief, ber uns an benselben aufbehalten ift.

"Meine Flucht in diese Gegenden," heißt es darin, "bei ben betrübten Umständen meines Baterlandes, wird ohnehin nicht sobald endigen und nicht ohne Abwechselung sein. Zu Ihrer kleinen Erbschaft wünsche Ihnen Glück. Bei diesen schlechten Zeiten ist ein Andenken der Freundschaft und eine Beistener der zeitlichen Noth immer angenehmer als sonst. Gott laß es

<sup>1)</sup> Sie hieß Anna Benigna Mehmel, aus Mietau geburtig, und er wurde mit ihr 1767 getraut. Sie wurde ihm indeffen schon 1771 in ihrem 23. Jahre burch ben Tob entriffen. Er heirathete spater Albertine Touffaint. Sie war die Schwester ber Mme. Courtau, einer ausgezeichneten Frau und bertrauten Freunbin Hamann's, Eine britte Schwester war mit Robert Motherbh berheirathet.

<sup>2)</sup> Der Refrain aus bem mondischen Trinkliebe, welches anfängt: O lector lectorum, die mihi quod est unum. Unus est oeconomus ect.

Ihrer fel. Wohlthaterin dafür gleichfalls in der Ewigkeit wohl geben! Amen."

"Ich überlasse alles der göttlichen Borsehung, ich sehe mich als ihren Ball an, der durch nichts anderes als die Kraft ihrer hände lebt. Bei alle dem Gram, der mich schwarz macht, fühle ich doch noch in gewissen Stunden, was die Beisheit in den Sprüchwörtern sagt. Meine Lust ist bei den Menschenkindern. — So lange wir an den glauben, der die Leute so lieb hat, laufen wir keine Gesahr, Menschenseinde zu werden."

herber, ben ber warme Antheil, den hamann an den Anfängen seiner Autorschaft nimmt, wohlthuend berührt, schüttet gegen den Freund noch einmal in diesem Monat sein volles herz über das bisherige Schicksal seines Lebensganges aus und entwirft ihm ein sebendiges Bild seines heißen Bildungstriebes. "Stellen Sie sich," schreibt er, "meine Pein vor, die ich haben muß, um einen Gedanken auszubilden, zehn jüngere zu verlieren." "Ich mag mit Kalibanen des Shakespeare's oder mit Puppen die Welt bevölkern, ich will nicht umsonst Mann sein." "Sie sehen aus dem ganzen Ton dieses Brieses, daß ich jetzt eine zu unruhige Laune habe, und gar zu sehr mit mir beschäftigt bin, um sogleich von Ihrem so treuen Beitrage Trauben lesen zu können; ich lege den Brief in das heilige Archiv meiner Grundrisse und Projecte, um, wenn meine ganze Seele lebt, ihn zu genießen."

"Sie fahren noch in Ihrem Stöhnen fort; unglücklicher Hamann! wozu wird uns der himmel machen? Thun Sie, was Ihnen Ihr Genius fagt, wählen Sie aber dazu nicht einen xaxydoeµwv. Geht's darauf los, so strede beide hande nach Ihnen aus, mein Freund, und bleibe bis zu einem baldigen Briefe Ihr herber."

Doch biese Briefe sehlen uns leiber, welches um so mehr zu bedauern ift, da sie uns über ein Ereigniß nähere Auskunft geben würden, das nicht ohne tiefen Eindruck auf Hamann geblieben sein kann. Im September starb während seiner Abwesen: heit sein innig geliebter Bater. Die lette Pflege auf seinem schweren Krankenlager wurde ihm mit großer Treue und Aufopferung bis an seinen heißen Todeskampf von der genannten Anna Regina Schumacherin zu Theil, der er aus Dankbarkeit dafür mit sterbender hand noch ein Bermächtniß ausgesetzt hatte. Dieser, seinem sel. Bater erwiesene Liebesdienst erfüllte auch des Sohnes herz mit inniger Dankbarkeit gegen sie und diese war später die hauptursache der nahen Berbindung zwischen ihnen.

Ungeachtet dieses Borfalls, der, wie man hatte erwarten sollen, ihn sofort nach Königsberg wurde zurückgerufen haben, blieb er bis zum Februar des solgenden Jahres in Mietau.

Sein erfter Brief nach ber langen Unterbrechung von faft zwei Monaten ift vom 21. Nov./1. Dec. 1766. Körperliches Uebelbefinden und geistiges Unbehagen scheint fich mahrend biefer Beit feines Freundes Berder in hohem Maage bemachtigt ju haben. Samann glaubt daher eine paffende Belegenheit gefunden ju haben, ihn aus biefer Lage ju befreien. "Ich werbe unverbienter Weise in eines ber besten Saufer in Curland ju ber Stelle eines hofmeiftere aufgeforbert," fcbreibt er ihm. "Wenn es möglich ift, so entschließen Sie fich aus Liebe für mich und fich felbst baju. fr. von Spoge von Blankenfeld, bei beffen Bruder Lindner ale hofmeister gestanden, ift ber Mann, ber alles mögliche thun will, meinen Einfall Ihnen angenehm zu machen. Da Ihre Gefundheit und Gemutherube bei Ihrem gegenwartigen Poften leiben und ich eine Aenberung ale bas einzige Bulfemittel für Sie für nothig halte, fo melben Sie mir, ob es Ihnen möglich wird, bort loszukommen. Der junge Berr ift breigehn Jahr alt und hat einen jungern Bruder, der ben Anfang unter Ihrer Aufficht machen foll. Gine Berbindung, wo Sie Ihre Absicht zu reisen, erfüllen konnen, ift also hier abzusehen und so viel ich von ber Physiognomie und Genealogie bes Hauses verstehe, haben Sie keinen unbankbaren Grund und Boben."

herder war fofort entschloffen, den Antrag nicht anzunehmen, obgleich er die liebevollen Bemühungen des Freundes

bankend anerkannte. Er theilte ihm seine Gründe indessen aussuhrlich mit. "Wer nicht vorwärts geht, geht zurück, mein lieber hamann," heißt es unter anderm. "Diese Warnung verbeut mir eine Beränderung, die Sie mir mit so vielem freundschaftlichen Eifer empfehlen." "Ich nehme mir alsdann muthwilliger Weise das einzige Gut, das ich habe: Freiheit und Unabhängigkeit."

"Meine vornehmsten Beschwerden werden nicht vermindert: hier viele Arbeiten, die mich bloß druden, weil sie nicht für mich find, dort bin ich in den Arbeiten noch fremder."

"Roch ein Jahr will ich warten, und dann breche alles!— Drei Jahre habe ich mir und Riga versprochen, die will ich halten."

"Hoffnungen sind bort keine: und hier verkurze ich alle bie meinigen. Rach brei Jahren auf Reisen — Gott! wie lange und ungewiffe Zeit; lohnt es, um so eine Rahel so lange zu bienen, um nachher einen Korb zu bekommen?"

"Sie sehen aus diesem ganzen Briefe, daß ich in einem Zustande bin, den kein Ort verändern kann — wer ist sich je entstohen? Ich habe gestern eine halbe Nacht in einer kläglichen Gemüthöfassung zugebracht, die ich meinem Feinde nicht wünsche: bis zum Stampsen und Weinen; nur das letzte kann ich nicht. Lassen Sie diese Worte unter uns bleiben; mein Kopf möchte mir springen: alles ist mir zuwider."

Die herber'schen Fragmente fingen jest an, allenthalben viel Aussehen zu erregen. Prosessor Lindner schrieb darüber an Hamann, daß dies namentlich in Berlin der Fall sei, und der Bersasser, dessen Name durch die Unvorsichtigkeit seiner Freunde, namentlich durch Kanter's Plauderhaftigkeit allgemein bekannt war, erhielt einen schmeichelhaften Brief von Nicolai, mit der Einladung an der Allgem. Deutschen Bibliothek, welche in diesem Jahre in's Leben gerusen war, Mitarbeiter zu werden. Der Brief enthielt zugleich eine Warnung vor "der Berführung zu Allussionen." "Wie weit die Liebe zu den Anspielungen sühren kann," sügt er hinzu, "davon ist Hamann ein betrübtes Beispiel."

Am 9. Januar 1767 fchrieb biefer feinen letten Brief an Berber aus Mietau.

## "berglich geliebtefter Freund!

Sie erhalten die 6 Bande der Dodlep'schen Sammlung. Und, weil Sie Spence und Muratori noch von herrn hartsnoch mitbekommen, so sorgen Sie, daß diese beiden Bücher bei der Oftermesse nicht an unsre Freunde vergessen werden."

"Aus meinem Borsat, Riga ober vielmehr Sie zu umarmen, zu sehen und zu genießen, wird nun wohl nichts werden. Ich stehe reisesertig und warte bloß des herrn hofraths Ankunst morgen, höchstens übermorgen ab. Ein Berzeichniß meiner dortigen Bücher bitte mir mit Ueberbringer dieses zu übersenden. Mir ist zu Muthe, als wenn ich alle Augenblicke den Fuß in den Schlitten setzen soll; habe Ihnen also nichts mehr zu sagen und zu bitten, als Sie um Ihre Freundschaft und Ihnen die Unwandelbarkeit der meinigen zu versichern."

"Leben Sie wohl und erwarten Sie mich beffer."

"Bon herrn hinz habe brei Bucher: de Sibyllis, Vives und Martinus Capella — die ich alle brei nöthig habe. Den mittelsten lese vielleicht unterwegs. Gott empfohlen — und alles mit einem Balet-Ruß in Gedanken versiegelt."

Hamann betrat gewiß mit sorgenvollem herzen für die Zukunft nach einer fast jahreslangen Abwesenheit seine Baterstadt wieder. Der Wunsch, einem alten der Stütze bedürsenden Bater sich ganz zu widmen, drängte jett nicht mehr jeden ängstlichen Gedanken für das eigne Schicksal in den hintergrund. Sein Ausenthalt in Mietau hatte ihm für sein Fortkommen nicht die Früchte getragen, die er sich davon versprochen. Er traf in Königsberg zwar einen Bruder an, allein er konnte an ihm keine Stütze zu sinden erwarten; dieser war vielmehr die größte Sorge, die ihm auf dem herzen lag. Er hatte schon bei seines Baters Ledzeiten mit innerem Unwillen bemerkt, daß angebliche Freunde sich seiner angenommen hatten, die entweder aus Unverstand ober in der Absicht sich einzuschmeicheln, eine humanität

jur Schau tragende, in der That aber ganz verkehrte und verderbliche Behandlungsweise anriethen, und zur Ausführung zu
bringen wußten. Die Erbschaftsangelegenheiten waren zwar in
den händen solcher Männer, welchen der verstorbene Bater volles
Bertrauen geschenkt hatte, die sich indessen später desselben durchaus unwürdig zeigten. Was war unter diesen Umständen zu
thun? Sollte hamann den vortheilhaften Anerdietungen solgen,
die ihn in's Ausland riesen und seinen armen Bruder seinem
eignen Schickal überlassen? oder sich diesem ganz zum Opfer
bringen? Durch höhere Fügung ward ihm der rechte Weg gezeigt.

Sein erster Empfang in Königsberg und die ersten Einbrude baselbst schilbert uns folgender Brief an herber sehr lebhaft.

"Königeberg, ben 28. Märg 1767.

"Den 25. Januar tam ich hier an und fand in unserm Sause eine Leiche, die im Begriff war, zu verscheiden, nämlich ben fel. Buderbader Nuppenau, ben ber Schlag am letten Tage unserer Auction gerührt hatte; auf meiner Bucherftube aber eine junge fruhzeitige Sechewochnerin mit ihrem Sohn. — hierauf bie Befe bes Winters eine 14 Tage auf bem Lande genoffen. — Meine übrige Beit vergeht unter Barten und damit, bag ich einer Theilung zusehe, von der mir blutwenig übrig bleiben wird. Bei folden Umständen kann man fich der heidnischen und judischen Gedanken nicht entschlagen: woher nehmen wir Brob in Diefer Bufte? und womit werden wir une fleiden? Unter Diefen Dunften benebelt, läßt fich wenig Ebles, Freies, Wipiges benten. -Wenn ich also heute an Sie schreibe, so geschieht es bloß, liebster Freund, um theils nicht gang von Ihnen vergeffen ju werben, theils Sie an einige Rleinigkeiten ju erinnern, woran mir gelegen ift."

"Werben wir eins ober zwei Stude von Ihren Fragmenten sehen mit dieser Messe? Herr Steidel, den ich unmöglich erwarten tann, melbete mir, daß Sie frant gewesen. Wenn Sie durch herrn hartsnoch wenigstens ein paar Zeilen an mich schreiben

sollten, so geben Sie mir doch einige Rachricht von herrn Christoph Berens, auch, soviel ich wissen darf, von Ihrer Berbindung mit Ricolai. Lassen Sie Ihre alte Liebe und Freundschaft gegen mich nicht ganz erkalten." (Die Freundschaft mit diesen beiden Männern scheint ihm diese Besorgniß eingestößt zu haben, denn schon ein früherer Brief enthält eine ähnliche Ermahnung. "Lassen Sie sich," schreibt er, "den Hohn der Kunstrichter nicht abschrecken, mein alter Freund zu bleiben.") "Wenn ich gegenwärtige Berwirrung werde ins Reine gebracht und überstanden haben, auch eine Möglichkeit absehen kann, hier noch eine Zeitlang zu subssistien, so erwarten Sie von mir bessere Briefe. Spiegeln Sie sich an mir, und arbeiten Sie vaute et sobrie. Ich umarme Sie und bin Ihr abgelebter Freund und Diener

Hamann."

Diefe Möglichkeit ließ benn auch nicht lange auf fich marten. hamann hatte fich, wie wir gefeben haben, vor feiner Reife nach England, auf Beranlaffung feines Freundes Berens, bem Studium der politischen und handlungewiffenschaften mit großem Eifer gewidmet, fo daß er ju ber hoffnung fich berechtigt glaubte, daß er es bei fortgesettem Studium in der Theorie bieser Bifsenschaften eben so weit batte bringen tonnen, wie fein Freund. ber wegen feiner Renntniffe in biefem Fache bamals in hoher Achtung ftand. Db er burch feine Ueberfetung und Anmerkungen jum Dangeuil nicht icon ben Beweis geführt habe, daß er feinen Freund überholt, magen wir nicht zu entscheiben. Er konnte daher nach folchen Borbereitungen hoffen, daß er gerade im Finang-Fache bem Staate burch feine Dienste am erften nutlich zu werben vermöge. Zwei Freunde, Mag. Kant und ber geh. Commerzienrath Jacobi, bahnten ihm ben Weg baju. Gegen Berber, ben er jum Bertrauten aller feiner Leiben macht, fpricht er fich in dem Briefe vom 10. Juni 1767 barüber fo aus:

"Der Rieberträchtigkeit und Sabsucht meiner Berwandten ausgeset, suche ich nichts als einen nothburftigen Unterhalt und einen Raum, mich ihrer Rahe ju entziehen. Ich habe baher eben so sehr aus Berzweistung als Wahl und Geschmad mich bei der gegenwärtigen Accise Rogie oder Direction zu engagiren gesucht, und den 25. Mai mich daselbst auf die Probe gegeben für einen Monat. Der gegenwärtige Director Magnier ist ein liebenswürdiger Mann für mich. Ich hatte meinen Staat auf 25 Thir. den Monat gemacht, werde aber Gott danken müssen, wenn ich 15 bekomme. Mein Bäterliches wird mir kaum die Interessen von 250 fl. einbringen und ich werde durchaus genöthigt sein, mit meinem Bruder gemeinschaftliche Wirthschaft zu führen, seinet- und meinetwegen, wenn ich bestehen will."

hamann feste von diefem Plane ben Burgermeifter Kriegerath hinderson, der jugleich Obervormund und ale Freund seines fel. Batere bei ber Erbtheilung unmittelbar betheiligt mar, in Renntnig. Unter andern verkehrten Maagregeln, die mit bem ungludlichen Bruder ergriffen worden waren und wodurch fein Buftand augenscheinlich verschlimmert wurde, gehörte seine Anftellung bei der Löbenichtschen Schule, nachdem feine Unfahigkeit jur Berwaltung eines folchen Amtes fich in Riga auf bas Unzweideutigste herausgestellt hatte. Mit Recht macht es baber Bamann bem Magiftrat spater jum Borwurf, bag er ihn nicht eber als bis es auf's arafte gefommen fei, aus feiner Stellung entlaffen habe, die mithin eine geraume Zeit auf eine fur bas Bublitum bochft nachtheilige Beife von ihm eingenommen fei. 3m Anfange scheint indeß der Zustand des Bruders ihn nicht zu allen Beschäftigungen untauglich gemacht ju haben. Deswegen konnte Hamann ihn noch zum Abschreiben ober andern leichten mechanischen Arbeiten anhalten.

Unter solchen Umständen lag ihm seine Autorschaft fern. "An das Publikum, liebster Freund, " schreibt er daher an herder, wist nicht eber zu denken, bis ich mit mir selbst und den Meinigen fertig bin, weil sich doch die christliche Liebe nach dem alten Sprichwort von sich selbst anfängt; unterdessen hoffe ich doch immer den Moses Mendelssohn" (dessen Phaedon in diesem Jahr erschienen war) "und ...... ihre Extreme einzuholen. Der

Socrates, ber mit Plato unzufrieden war und den jungen Mann schalt, wurde das judische Eloge academique vielleicht eben so wenig billigen.

Den ersten schwachen Zulauf nahm er indeß ungefähr sechs Bochen später. "Ich habe die nichtswürdige Grille gehabt, einen unförmlichen Auszug einer englischen Apologie des Rouffeau, die den Sterne zum Verfaffer haben soll, in die Königsberger Zeitung einflicken zu laffen, und wollte mich auch schon an den Phaedon machen, aber ich bin jest zu seig und zu schwach und auch zu gewissenhaft, mich um Allotria zu bekümmern."

Im Juni kam Hamann zuerst das Gerücht zu Ohren, daß herder einen Ruf nach Petersburg erhalten habe. Dieser war bereits am 13/24 April ergangen. Man wünschte ihn "zum Inspector einer vor einigen Jahren errichteten Unterweisungs- und Erziehungsanstalt für Personen beiderlei Geschlechts" zu haben. Hamann, darüber erfreut, schrieb seinem Freunde: "Die Nachricht von Ihrem Ruse in den Weinberg hat mich sehr erfreut und ich wünsche Ihnen Glück dazu."

Ueber die Laft feiner eignen Stellung fchreibt er bem Freunde am 20. Juli 1767: "Ungeachtet ich nichts von Ihrer gegenwärtigen Berfaffung weiß, febe ich es boch fur eine freund. schaftliche Pflicht an, Sie mit der meinigen zu behelligen. Ich lebe ben ganzen Tag wie im Pfluge und habe außer einem fcweren Berufe, ben mir aber, ich weiß nicht mas fur ein guter Instinct verfüßt, allerhand Rebenarbeiten, die mich noch immer vom 3med abhalten, nämlich bem Benuffe wenigstens einer ruhigen Stunde für mich felbft unter 24 ober 12, die jum Tage gehören. Nachdem ich die mühfeligen Auctionstage überstanden, bin ich mit Posttagen so überhäuft worden, daß ich bas Ende meiner Expedition gar nicht absehen tann. Jest qualt mich bie Berlegenheit, Stuben für mich zu finden, wozu ich heute Soffnung erhalten und endlich die Aussicht meiner eignen fleinen Birthschaft. Das find andere Fragmente, liebster Berber, als Ihre; unterdeffen foll auch die Reihe an Sie tommen. Ich erwarte unfrer

alten Freundschaft und der Ordnung wegen den dritten Theil in gleichem Formate mit dem ersten. Man hat Sie mit vielem Pomp in der Bibliothek angekündigt und herrn Kanter's Nachrichten von Ihrem auswärtigen Ause sind mir dadurch wahrscheinlich geworden. Anstatt Ihnen Glück zu wünschen, beklage ich Sie beinahe; und Sie werden gewiß der erste sein, über einige Kleinigkeiten zu lachen. Die Königsbergische Recension hat herrn Kriegsrath Scheffner in Gumbinnen zum Berkasser. Der allzugroße Beisall, der dem jungen Autor von einer Seite wurde, die bei hamann eben nicht in der größten Uchtung stand, konnte diesen wohl für den Freund besorgt machen und bei ihm die Furcht erwecken, jener möge sich davon berauschen lassen.



Drud: Rigling'fche Buchbruderei in Denabrud.

Folgende Biographien und Charafterififen einzelner Perfonlichteiten find in bemfelben Berlage erfchienen und burch jede Sortismentsbuchhandlung zu beziehen:

Afchach, Jos., Geschichte Kaiser Sigmund 8. 4 Bbe. gr. 8. 11 Thlr. Barthold, F. W., George von Frundsberg ober das deutsche Kriegshandwerk zur Zeit der Reformation. Mit dem Bildniffe G. v. Frundberg's. Gr. 8.

Brenz, Johann. Nach gedruckten und ungedruckten Quellen von Jul. Hartmann und Karl Jäger. 2 Bbe. Gr. 8. 5 Thir.

**Chmel**, Jos., Geschichte Kaiser Friedrich's III. u. seines Sohnes Maximilian I. 2 Bde. Gr. 8. 7 Thsr.

Dropfen, J. G., Geschichte Alexanders bes Großen von Macedonien. Mit 1 Karte. Gr. 8. 2 Thlr. — Geschichte ber Nachfolger Alexanders bes Großen. 2 Thle.

Gr. 8. 8 Thir. Geifer, C. G., Des Königs Guftav III. nachgelassene und

Seifer, C. G., Des Königs Guftav III. nachgelassene und 50 Jahre nach seinem Tode geöffnete Papiere. 3 Bbe. Gr. 8.

3 Thir. 22 Sgr.

Saar, B. ter, Die Reformationsgeschichte in Schilberungen. Eine gekrönte Preisschrift, zur Stärkung der Protestanten in ihrem christlichen Glauben; nach der 5. holland. Original-Ausgabe übersett von C. Groß. 1. Bd. Gr. 8. brosch. 1 Thir. 10 Sgr.

(Der zweite Band [Solut] folgt in einigen Monaten.) Senry, B., Das Leben Johann Calvin's, bes großen Schweizerreformators. 4 Bbe. Gr. 8. 10 Thir. 15 Sgr.

Daffelbe in 1 Bb. (Auszug aus ob. Werk) 2 Thir. 4 Sgr. Purter, Friedr., Geschichte Papft Innocenz und seiner Zeits

genossen. Mit d. Bildnisse Innocenz. 4 Bde. Gr. 8. 13 Thlr. Ibeler, Jul. Ludw., Leben und Wandel Karls des Großen, beschrieben von Einhard. Einleitung, Urschrift, Erläuterung, Urkundensammlung. 2 Thle. Gr. 8. 3 Thlr.  $7\frac{1}{2}$  Sgr.

Ledderhose, K. Fr., Friedrich Mykonius, Pfarrherr und Superintendent von Gotha. Mit Portrait des Mykonius nach einem Holzschnitt von Lucas Cranach dem Jüngeren und mit Facsimile von Flegel. 8. Geh.

24 Sgr.

Das Portrait apart auf groß. Papier m. breit. Rande. 8 Sgr. **Lorents,** Fr., Geschichte König Alfreds des Großen. Aus d. Englischen von Turners Geschichte der Angel-Sachsen überfest und bearbeitet. Gr. 8.

1 Thr. 10 Sgr.

Lude, Bur freundlichen Erinnerung an Dr. W. M. L. be Wette. 8.

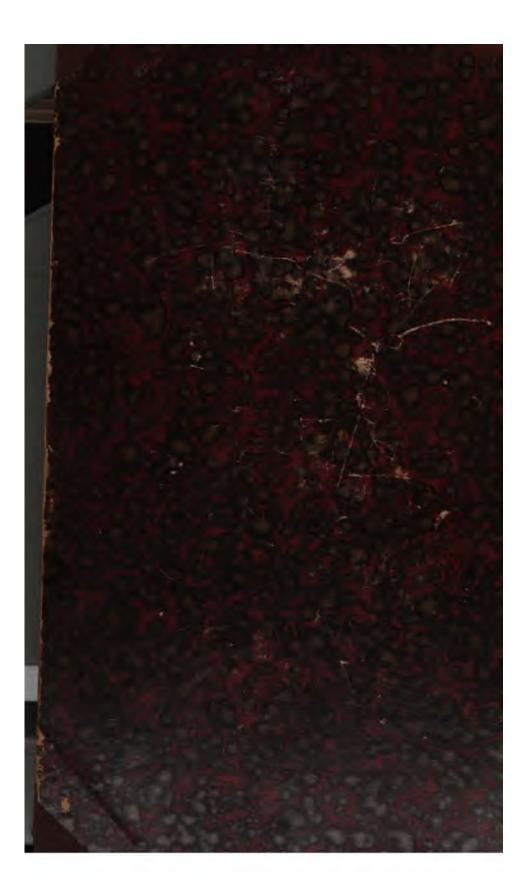